

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# STANFORD UNIVERSITY FIRMWINE NOV 16 1984

## Jahrbücher

des

kaiserlichen königlichen

polytechnischen Institutes

in Wien.

In Verbindung mit den Professoren des Institutes

herausgegeben

von dem Direktor

Johann Joseph Prechtl,

k. k. wirkl, nied. öst. Regierungsrathe, Mitgliede der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaften in Wien, Gräts und Laibach, der k. k. Gesellschaft des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde in Brünn, der Gesellschaft für Naturwissenschaft und Heilkunde zu Heidelberg; Ehrenmitgliede der Akademie des Ackerbaues, des Handels und der Künste in Verona; korrespond. Mitgliede der königl. baier. Akademie der Wissenschaften, der Gesellschaft zur Beförderung der nützlichen Hünste und ihrer Hülfswissenschaften zu Frankfurt am Main; auswärtigem Mitgliede des polytechnischen Vereins für Baiern; ordentl. Mitgliede der Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaft zu Marburg und des landwirthschaftlichen Vereines des Großsherzogthumes Baden; Ehrenmitgliede des Vereins für Beförderung des Gewerbsleißes in Preußen, der ökonomischen Gesellschaft im Königreiche Sachsen, der märkischen ökonomischen Gesellschaft zu Potsdam, der allgemeinen schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften, und des Apotheker-Vereines im Großsherzogthume Baden etc.

\*\*\*\*\*\*

Achtzehnter Band.

Mit fünf Kupfertafeln.

Wien, 1834. Gedruckt und verlegt bei Carl Gerold.



•

; ;

4 N

# I n h a l t

| I.   | Ueber Spiegelteleskope, insbesondere über die Herstellung der parabolischen Form der Spiegel. Vom Her-                                                                                                                               | Soite       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 11.  | Beschreibung einiger Instrumente zur Anstellung feiner Messungen. Von Karl Karmarsch, erstem Direktor der                                                                                                                            | 1           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>28</b>   |
| III. | Versuche über die absolute Festigkeit der zu Draht gezogenen Metalle. Von Demselben                                                                                                                                                  | 54          |
| IV.  | Beschreibung eines Werkzeuges, um an Draht Oehre oder Ringe von regelmässiger Gestalt und gleicher Größe zu biegen. Von Demselben                                                                                                    | 116         |
| V.   | Spezifisches Gewicht mehrerer Holzgattungen. Von Dem- selben                                                                                                                                                                         | 120         |
| VI.  | Beschreibung eines neuen Ofens oder Herdes zum Brennen der Ziegel. Von Herrmann Baron von Dalwitz, russisch-kaiserlichem Ingenieur-Oberstlieutenant.                                                                                 | 124         |
| VII. | Beschreibung einer einfachen Handform zur Erzeugung des Ziegels durch den Stofs. Von Demselben                                                                                                                                       | J           |
| III. | Beschreibung zweier am k. k. polytechnischen Institute<br>befindlichen Comparatoren (Massvergleicher) und Unter-<br>suchung ihrer Genauigkeit. Von S. Stampfer, Professor<br>der praktischen Geometrie am k. k. polytechn. Institute | 149         |
| IX.  | Ueber die Genauigkeit des Visirens bei Winkelmessungen. Von Demselben                                                                                                                                                                | 211         |
| X.   | Ueber die optischen Täuschungs-Phänomene, welche durch die stroboskopischen Scheiben (optischen Zauberscheiben) hervorgebracht werden. Von Demselben,                                                                                | <b>33</b> 7 |
| XI.  | Ueber neue Ovalen und Ellipsen höherer Ordnung. Von Adam Burg, Professor der höhern Mathematik am k.k. polytechnischen Institute                                                                                                     | <b>2</b> 59 |
| XII. | Versuche über die Stärke verschiedener Holzgattungen, welche im Fuhrwesen-Departement des königl. Arsenals zu Woolwich gemacht wurden. Nach Peter Barlow und Benjamin Bevan, Esq., aus dem Englischen, von Dem-                      | 1           |
|      | selben                                                                                                                                                                                                                               | 265         |

| XIII.  | Mittheilung eines einfachen Beweises des Satzes, dass<br>von zwei regulären isoperimetrischen Polygonen jenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beite       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        | mit der größern Seitenzahl auch die größere Fläche besitzt. Aus dem Englischen von Demselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 286         |
| XIV.   | Nachträgliche Bemerkung über die Bildung des Kalkmörtels von kohlensaurem Kalke und Kalkhydrat. Von Joseph Hniliczka, k. k. Hofkammer-Konzepts-Praktikanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 288         |
|        | Ueber die wahrscheinliche Ursache der Elektrizitäts-<br>Erregung durch Berührung und der elektrischen Span-<br>nung. Von Christian Doppler, öffentlichem Repetitor<br>und Assistenten der höhern Mathematik am k. k. poly-<br>technischen Institute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| XVI.   | Versuche über die Abnahme der Zugkraft einer in einem Federhause eingeschlossenen, sich abwindenden Uhrfeder. Von Karl Karmarsch, erstem Direktor der höhern Gewerbschule in Hannover.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 328         |
|        | Bericht über die Fortschritte der Chemie in den Jahren 1830, 1831 und 1832; oder vollständige Uebersicht der in diesem Zeitraume bekannt gewordenen chemischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ; ·         |
|        | Entdeckungen. Von Demselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 333         |
|        | A. Neu entdeckte Körper  a) Einfache Stoffe. b) Ozyde. c) Hydroide. d) Phosphoride. e) Sulfuride. f) Bromide. g) Chloride. b) Iodide. i) Cyanide. k) Metall Legirungen. l) Hydrate. m) Salze. n) Mineralien. o) Organische Substanzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 333         |
| • .    | B. Neue Arten des Vorkommens schon bekannter<br>Stoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 407         |
|        | C. Neue Analysen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 408         |
|        | a) Oxyde. b) Hydroide. c) Carbonide. d) Sulfuride. e) Bromide. f) Chloride. g) Iodide. h) Cyanide. i) Metall-Legirungen k) Hydrate. l) Salze. m) Mineralien. n) Organische Substanzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|        | D. Neue chemische Erscheinungen, besondere Eigenschaften und Wirkungen gewisser Stoffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 495         |
| XVIII. | Verzeichnis der in der österreichischen Monarchie im<br>Jahre 1832 auf Erfindungen, Entdeckungen und Ver-<br>besserungen ertheilten Privilegien oder Patente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5</b> 15 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|        | and the second of the second o | •           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

Über Spiegelteleskope, insbesondere über die Herstellung der parabolischen Form der Spiegel.

Vom Herausgeber.

Seit der Erfindung und Vervollkommnung der achromatischen Fernröhre hat man die Spiegelteleskope oder Reslektoren beinahe ganz bei Seite gesetzt, und auf ihre Vervollkommnung wenig Ausmerksamkeit mehr verwendet. Auch sind Refraktoren von kleineren Dimensionen so bequem im Gebrauche, zumahl in ihrer Verbindung mit geodätischen und astronomischen Instrumenten, und von manchen Unbequemlichkeiten der Refraktoren für gleichen Zweck so befreit, dass, sich diese Zurücksetzung sehr wohl begreisen lasst. Weniger ist dieses der Fall bei größeren Instrumenten, und wenn man hierin so weit geht, auch selbst großeReslektoren durch große mit Ueberwindung der größten Schwierigkeiten und mit unverhältnismässigem Kostenauswande hergestellte Achromaten ersetzen zu wollen; so ist es erlaubt hier etwas Vorurtheil im Hintergrunde zu erblicken,

Gewöhnlich gibt man an, dass bei den Reslektoren zu viel Licht verloren gehe, indem die Spiegel bedeutend weniger Licht reslektiren, als ein achromatisches Objektiv durchlässt. Da sich jedoch dieser Nachtheil durch die verhältnismässige Vergrößerung

Jahrb. d. polyt. Inst. XVIII. Bd.

des Spiegels beseitigen lässt, so ist es vorerst nothwendig zu bestimmen, wie viel nach den besten Beobachtungen diese Lichtverminderung betrage, um biernach die Dimension des Spiegels für gleiche Wirkung mit dem Achromaten zu bestimmen.

Nach W. Herschel (Phil. Trans. for 1800) und den genauen Versuchen von Mr. Potter (D. Brewster's Edinb. journ. of science new series Vol. III. 1830) ist für einen mittleren Einfallswinkel die Menge des von einem Metallspiegel zurückgeworfenen Lichtes = 0.673 des einfallenden Lichtes, oder etwas mehr als Zweidrittheile. Sind, wie gewöhnlich in den Teleskopen, (nach Newton'scher, Gregory'scher oder Cassegrainischer Konstruktion) zwei Spiegel vorhanden; so ist sonach die Menge des zurückgeworfenen Lichtes = 0.673 × 0.673 = 0.453, jene des auf den ersten Spiegel einfallenden Lichtes = 1 gesetzt.

Bei dem Achromaten kann man, nach mehreren Beobachtungen, annehmen, dass etwa ein Zehntel des auf das Objektiv fallenden Lichtes (größtentheils durch die Reflektion von den vier Flächen) verloren werde, oder dass von 100 Strahlen 90 durchgehen. Folglich verhält sich für gleiche Oeffnung des achromatischen Objektives und des Spiegels die durch das erstere gehende Lichtmenge zu jener, die von dem zweiten reflektirt wird, wie 1:0.747, und wenn noch ein kleiner Spiegel vorhanden ist, wie 1:0.503. In dem ersten Falle ist also die Menge des in das Okular gelangenden Lichtes beim Spiegel nahe 3, und im zweiten Falle nahe die Hälste des durch das achromatische Objektiv von gleicher Oeffnung gehenden Lichtes.

Soll nun beim Spiegelteleskop dieselbe Lichtmenge in das Okular gelangen, als beim Achromaten, so müssen die Durchmesser des Spiegels und des Objektives im verkehrten Verhältnisse der Quadratwurzeln der obigen Zahlen stehen, oder wenn der Durchmesser des großen Spiegels mit D, jener des Objektives mit d bezeichnet wird; so ist, wenn nur Ein Spiegel vorhanden ist,

 $D: d = \forall i : \forall 0.747 \Rightarrow i : 0.864,$ und wenn noch ein kleiner Spiegel da ist,

 $D_{2}$ :  $d = \sqrt{1}$ :  $\sqrt{0}$ . 503 = 1: 0.710.

Hiernach leistet ein Spiegelteleskop für gleiches Helligkeit mit einem Achromaten dasselbe, wenn der Objektivspiegel in den obigen Verhältnissen gegen das achromatische Objektiv vergrößert wird.

W. Herschel und Hr. Herschel d. j., dann Professor Amici haben über die relative Leistung der Reslektoren und Achromaten, rücksichtlich des Verhältnisses der Oessnungen sür gleiche Leistung, direkte Versuche angestellt, deren Resultat in der nachstehenden Tabelle angegeben ist, in welcher der Durchmesser des Objektivspiegels = 10 gesetzt ist.

Verhältniss der Oeffnungen des Spiegels und des achromatischen Objektivs.

| Für ei                        | nen Spiegel                                                          | Für zwei Spiegel                         |                                                                          |  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 10:8.64<br>10:8.33<br>10:8.60 | nach der obigen<br>Berechnung.<br>W. Herschel.<br>Hr. Herschel d. j. | 10:7.10<br>10:7.00<br>10:7.10<br>10:7.50 | nach der obigen Berechnung. W. Herschel. Hr. Herschel d. j. Prof. Amici. |  |
| Mittel<br>10:8.52             |                                                                      | Mittel<br>10:7.17                        |                                                                          |  |

Nach diesem auf genaue Beobachtungen gegründeten Resultate lassen sich für gleiche Leistungen mit dem Achromaten die Oeffnungen der Spiegel-

teleskope leicht bestimmen, und zur leichteren Uebersicht fügelich darüber noch nachstehende Tafel bei.

Verhältniss der Oessnungen der Reslektoren und Achromaten für gleiche Wirkung.

| Oeffnung in Zollen                          |                                 |                    |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| .Bes/                                       | [B                              |                    |  |  |  |  |  |  |
| Achromaten                                  | mit einem Spiegel.              | mit zwei Spiegeln  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Zoll                                      | 4.69 * 1 1111                   | 4.18 Zoll          |  |  |  |  |  |  |
| 6                                           | 1 17.04 »                       | :: 8.37 × ::::     |  |  |  |  |  |  |
| 6 × 7 · * * · · · · · · · · · · · · · · · · | 8.21 »<br>, , 9.39 »<br>10.56 » | 9.76 m             |  |  |  |  |  |  |
| 9 »                                         | 10.56 "»                        | 14,55° »           |  |  |  |  |  |  |
| . 12 »                                      | 14.08 »                         | 16.74 »            |  |  |  |  |  |  |
| 18 ×                                        | 21.12 »<br>28.17 »              | 25.10. b           |  |  |  |  |  |  |
| 36 »                                        | 42.25 ×                         | 50.21 »            |  |  |  |  |  |  |
| 36 »                                        | 42.25 »<br>49.30 »              | 50.21 »<br>58.58 » |  |  |  |  |  |  |

Der größte Achromat, der bis jetzt von dem größten Künstler in diesem Fache, dem sel. Fraunhofer, zu Stande gebracht worden ist, ist jener zu Dorpat, von 9 Zoll par. Oeffnung Dieser Achromat wird also nach der vorigen Tasel durch einen Spiegel von 12½ Zoll nach der. Newton'schen Einrichtung; und bei der Abwesenheit eines kleinen Spiegels durch einen Spiegel von 10½ Zoll ersetzt; bei deren Herstellung nicht nur keine besonderen Schwierigkeiten vorhanden sind, sondern auch ein weit geringerer Kostenauswand Statt sindet. Achromaten üher diese Größe hinaus, oder höchstens über die Größe von

22 Zoll, sind wahrscheinlich unausführbar, weil die Herstellung fehlerfreier Flint- und Crownglasscheiben schon übermäßig schwierig wird, wenn ihre Größe 6 bis 7 Zoll überschreitet. Bei diesen Dimensionen wird daher das rohe Materiale, nähmlich die ungeschliffene Scheibe, schon so theuer, dass dieser Preis allein schon mehr als hinreicht, einen äguivalenten Reflektor dafür herzustellen. Die wohlfeilsten und besten Scheiben für Achromaten liefert gegenwärtig die Fabrik Veuve Guinand, Daquet et Berthet in

Solothurn (Schweiz), und hier kostet die
Scheibe Flintglas Crownglas
von 4" 56 fl. 24 fl. Fuß 29 fl.

364.

417

Für pröfeste Burchmasser 2005

Für größere Durchmesser muß ein besonderes Ueber-einkommen Statt finden.

Der Achromat von 7" Oestnung wird im Newton'schen Teleskop durch einen Spiegel von etwa 10" ersetzt, welcher beiläufig 15 Pfund wiegt, als Material etwa 15 fl. kostet, und mit dem vierten Theile der Arbeit, welche die Herstellung des achromatischen Objektives erfordert, vollkommen blergestellt werden kann.

Die Preise der achromatischen: Objektive (nach den Preislisten von Fraunhofer et Utzschneider \*) von der Oeffnung von 24 Linien an aufwärte könnendurch folgende Formel dargestellt werden, wo P den Preis in Gulden 2/1 fl. Fuss und d den Durchmesser des Objektivs in Linien par. bezeichnet:

 $P = d^2 (0.0033 d - 0.004)$ 

Berechnen wir hiernach die Preise der größeren

<sup>\*)</sup> S. meine praktische Dioptrik. Wien bei Weich ner 848. S. 458.

achromatischen Objektive von 4 Zollen an: so ergibt sich

| für die Oeffnung von | Preis in Gulden |
|----------------------|-----------------|
| 4 Zoll               | 345.8           |
| 5 >                  | 698.4           |
| 6 .                  | 1210.0          |
| 7 *                  | 1807.2          |
| 8 *                  | 2884.6          |
| 9 •                  | 4105.7          |
| 10 #                 | 5644.8          |

Bei so bedeutenden Unterschieden in den Preisverhältnissen bei der Herstellung eines Instrumentes von gleicher Wirkung, und bei dem Umstande, dass bei noch größeren Dimensionen die Refraktoren mit den Reflektoren gar nicht mehr konkurriren können, wird es daher allerdings wichtig, die Herstellung der Spiegel zu vervollkommen und von den Schwierigkeiten zu befreien, die bisher noch vorhanden waren. Es ist zwar nicht zu läugnen, dass eine polirte Glasfläche in der Regel in der Luft dauerhafter ist, weniger anläuft, und sich, ohne Risse zu bekommen oder matt zu werden, leichter abputzen lässt, als eine polirte Spiegelfläche, die in dieser Rücksicht mit weit mehr Zartheit behandelt seyn will. Allein wenn der Spiegel aus einem guten Metall hergestellt (wovon weiter unten das Nähere), und vollkommen polirt ist, übrigens nur so behandelt wird, dass man die polirte Fläche niemahls mit blosser Hand berührt, sondern zum Abwischen, wenn dies nöthig seyn sollte, sich eines feinen, vor Staub verwahrten Leders bedient; so kann ein Spiegel viele Jahre lang Dienste thun, ohne merklich an Licht zu verlieren, wie man sich davon häufig an den Spiegeln überzeugen kann, die man in manchen alten Gregory'schen Teleskopen findet. Ja es ist noch die Frage, ob für lange Zeiträume unter gleichen Umständen die Glasflächen des achromatischen Objektivs, durch die allmähliche Zersetzung des mit einer bedeutenden Menge Bleioxyd verbundenen Flintglases, zumahl bei der Einwirkung der Sonne, nicht einer noch bedeutenderen Deteriorirung ausgesetzt sind, als die Spiegelflächen: wenigstens ist an mehroren älteren Achromaten eine aus einer solchen Zersetzung entstehende Verminderung der Durchsichtigkeit unverkennbar. Einem solchen Fehler ist dann nicht, oder schwer abzuhelfen, eine etwas angelaufene Spiegelfläche dagegen kann ohne Nachtheil durch ein mit feinem Leder und höchst fein geschlemmten Kolkothar vorgenommenes vorsichtiges und gelindes Abputzen wieder hergestellt werden.

Zwei wesentliche Punkte, auf welchen die Vervollkommnung in der Herstellung der Metallspiegel für Teleskope beruht, sind der Guss derselben und ihre Schleifung nach der möglichst richtigen Form. It beiden Theilen war bisher noch manche Unvollkommenheit vorhanden, und ich hoffe durch nachfolgende Bemerkungen wenigstens einen Theil derselben zu beseitigen.

## Vom Guss der Spiegel.

Das beste Spiegelmetall ist dasjenige, welches aus 1 Atom Zinn und 4 Atomen Kupser, oder nach Gewichtstheilen aus 100 Theilen Zinn und 215 Theilen Kupser besteht. Auf 1 Pfund oder 32 Loth Kupser kommen hiernach 145 Loth Zinn. Diese Mischung ist, wenn der Guss gehörig vollbracht worden, ganz weiss, sehr hart, und einer vollkommenen Politur fahig. Jeder Zusatz eines andern Metalls, zumahl des Arseniks, ist, wo nicht schädlich, doch wenigstens ohne Nutzen. Der Arsenik zumahl disponirt die Legirung mehr zum Anlausen in seuchter Lust. Man lässt zuerst das Kupser unter Bedeckung mit Kohlen im Tiegel schmelzen; wenn es vollkom-

men im Flusse ist, hebt man den Tiegel aus dem Feuer, und rührt das eingeworfene Zinn mit dem Kupfer mittelst eines hölzernen Spatels zusammen, und giesst die Mischung in Wasser aus, um sie dann, wenn man den Guss des Spiegels vornehmen will, neuerdings umzuschmelzen. Dieses wiederhohlte Umschmelzen hat mehrere Vortheile: 1) bewirkt es eine innigere Mischung der Metalle; 2) wird der Guss reiner, während das Metall bei dem ersten Glefsen leicht porös wird, indem sich Zinnoxyd demselben bei dem Umrühren einmengt; 3) ist zum Umschmelzen des Metalles eine weniger hohe Temperatur erforderlich, als bei der ersten Schmelzung; es ist aber aus dem nachher angegebenen Grunde vortheilhaft, wenn der Guss des Spiegels bei nicht zu großer Hitze erfolgt. Bei dem Umschmelzen des Metalles ist darauf zu sehen, dass es im Tiegel nicht lange der Hitze ausgesetzt bleibe, hevor es in Fluss kommt, weil sich sonst ein Theil des Zinnes ausseigert und verschlackte Desshalb bringt man den Tiegel im Feuer zuerst zum starken Rothglüben, trägt dann das Metall nach und nach, so wie es allmählich in Fluss kommt, ein, indem man es mit etwas Kohlenstaub bedeckt, und giesst es dann aus, nachdem es vollkommen geschmolzen ist. Auf diese Art kann das Metall fünf bis sechs Mahl umgeschmolzen werden, ohne dass es an Farbe verliert. Das Gießen des Spiegels geschieht auf die gewöhnliche Art in Sand.

Die Schwierigkeiten, welchen das Glessen größerer Metallspiegel unterliegt, sind bekannt: bevor man ihn nämlich aus der Form bringt, nachdem er nach dem bisherigen Versahren hinreichend abgekühlt ist, findet man ihn gewöhnlich in mehrere Stücke zersprungen. Dieser Uebelstand tritt um so leichter ein, je größer die Masse des Spiegels ist. Da das Metall bei einem geringeren Verhältnisse von Zinn weniger spröde ist, und ohne Nachtheil eine längere Abküh-

lang verträgt, so sah man sich genöthigt, auf Kosten der Qualität des Spiegels den Zusatz von Zinn zu vermindern, so wie die Masse des Spiegels zunahm, und nach D. Pearson's Angabe enthielt der 20süssige Reslektor von W. Herschel nur 7.75 Theile Zinn auf 20 Kupser, und dieses Verhältniss war bei dem 40süssigen noch geringer.

Diese Schwierigkeiten veranlassten den Lord Oxmantown ') größere Spiegel aus einzelnen Stücken
zusammen zu setzen. Er fand eine Legirung aus 11
Theilen Kupfer und 4 Theilen Zink von derselben
Ausdehnung und Zusammenziehung für gleiche Temperaturunterschiede wie das Spiegelmetall. Aus dieser Metallmischung wurde daher eine Scheibe von
der ersorderlichen Größe gegossen und abgedreht,
auf derselben wurden die Stücke Spiegelmetall ½ Zoll
dick mittelst Zinn ausgelöthet, und diese Fläche dann
geschlissen und polirt.

Bei dem Giessen der Metallspiegel ging man immer von der Voraussetzung aus, dass, wie dieses bei Glas der Fall ist, ein allmähliches Abkühlen derselben nach dem Gusse Statt finden müsse, um das Springen zu verhüthen; und wenn dieses dennoch eintrat, schrieb man es eher der unvollkommen bewirkten Abkühlung, als dieser langsamen Abkühlung selbst zu, und sand demnach kein anderes Mittel, als in der Verminderung des Zinngehaltes der Legirung. J. Mac Culloch 2) ist der Einzige, den die Versuche dahin brachten einzusehen, dass das schönste Spiegelmetall dassjenige sey, welches durch eine schnellere Abkühlung erhalten wird, und dass sich dessen Qualität, auch bei ungeändertem Mischungsverhält-

<sup>1)</sup> D. Brewster's Edinb. Journal of Science. Vol. II. New se. (1830).

<sup>2)</sup> Quarterly Journal of Science 1828. P. 255. On the annealing, of the specula of reflecting Telescops.

nisse, durch die eintretende Krystallisation um so mehr verschlechtere, je langsamer die Abkühlung erfolgt, indem es dann einen matten Schimmer annimmt, und keiner hohen Politur mehr fahig ist: doch hält er eine allmähliche Abkühlung immer noch für nöthig.

Um zur richtigen Einsicht über das zu befolgende Verfahren zu gelangen, müssen wir die Eigenschaften der Metalllegirung, wie sie im Wesentlichen zu den Spiegeln dient, näher betrachten. Diese aus Kupfer und Zinn bestehenden Legirungen haben eine weiße Farbe, wenn das Zinn den dritten Theil des Kupfers und darüber beträgt; bei einem geringeren Verhaltnisse des Zinnes gehen sie in das röthlich. Diese Mischungen sind hart und spröde; die Härte und Sprödigkeit wächst mit der Menge des Zinnes, und nimmt mit der Verminderung desselben ab, wogegen die Zähigkeit zunimmt, so dass die Mischung aus 100 Theilen Zinn und 968 Theilen Kupfer (1 Atom Zinn auf 18 Atome Kupfer) die stärkste unter allen bekannten Metallmischungen ist (das Kanonenmetall). Diese Legirungen haben (was, wie es scheint, Darcet zuerst entdeckt hat) die merkwürdige Eigenschaft, dass sie glühend in Wasser abgelöscht zäher und weniger spröde, bei einem geringeren Verhältnisse von Zinn (; des Kupfers) selbst hämmerbar werden, worauf die schon vor undenklichen Zeiten in China betriebene Verfertigung der Tamtams und der Zymbeln beruht. Dieses von jenem des Stahls und anderer schmelzbaren Körper abweichende Verhalten hat ohne Zweifel darin seinen Grund, dass die schnelle Abkühlung diejenige Homogeneität des Aggregatzustandes der Legirung fosthält, welche im Zustande des Schmelzens vorhanden ist, indem dadurch der Uebergang zur Krystallisation, zu welcher diese Legirungen in höherer, dem Schmelzpunkte sich nähernder Temperatur eine so große Neigung haben,

beseitiget wird. Diese Neigung zur Krystallisation, die jener des Spiessglanzes ähnlich ist, ist um so größer, je größer die Menge des beigemischten Zinnes ist, so dass sie bei einem Uebermasse von Zinn (etwa 4) nach meinen Versuchen auch durch die schnellste Abkühlung nicht gehindert wird, in welchem Falle dann die Legirung so spröde ist, dass sie sich leicht brechen und pülvern lässt. Es läst sich nun leicht begreisen, dass diese Krystallisation nicht nur, wie Mac Culloch schon beobachtet hat, die Qualität des Metalles in seiner Verwendung als Spiegel verschlechtert, indem der Durchgang der Krystalle eine vollkommene Politur, wie die Zurückwerfung des Lichtes sie erfordert, unmöglich macht; sondern auch dass durch dieselbe die Festigkeit der Masse verloren gehe, und ein leichtes Springen, bei der nach allen Richtungen nicht ganz gleichförmigen Zusammenziehung (da die Krystallisation nicht in allen Theilen zugleich und gleichmäsig vor sich geht) erfolgen müsse.

Hieraus lässt sich solgern, dass durch eine möglichst schnelle Abkühlung des Metalles die Festigkeit desselben eben so vermehrt werde, wie durch einen geringeren Zusatz an Zinn, durch die dadurch gegebene geringere Neigung zur Krystallisation, indem in diesem Falle die Krystallisation, nach welcher das Metall strebt, aus dem Grunde verhindert wird, weil hierzu durch die schnelle Erniedrigung der Temperatur die Zeit sehlt. Die Versuche, welche ich hierüber angestellt habe, bestätigen diese Ansicht gänzlich; und sie haben mich Nachsolgendes gelehrt.

1) Wenn man, wie gewöhnlich die Vorschrist lautet, so versährt, dass man das ausgegossene Spiegelmetall, vorausgesetzt dieses bestehe aus der besten Mischung, langsam abkühlen lässt, indem man das glühende Metall mit glühenden Kohlen

oder Asche bedeckt, oder die Form mit dem Metalle in die Nähe des Feuerherdes stellt, damit sie ihre Wärme nur langsam verliere, so wird man die Metallscheibe, wenn diese einen größeren Durchmesser als etwa 4 Zoll hat, und nicht übermässig dick im Metall ist, selten anders als in Stücke gesprungen erhalten. Die Bruchslächen zeigen eine sehr ausgebildete Krystallisation mit spiegelnden Flächen, die, wie schon bemerkt, Aehnlichkeit mit jener des Spiessglanzes hat. Diese Krystallisation ist um so deutlicher und vollständiger, je länger die Abkühlung gedauert hat. Die Masse ist dabei sehr spröde, und zerbricht leicht bei Stölsen. Bleibt unter diesen Umständen eine Metallscheibe auch zufällig ganz; so ist sie des Schleisens nicht werth, denn das Metall nimmt niemahls die hohe Politur an, welche es, von derselben Mischung, aber schneller abgekühlt, annehmen kann; sondern die Obersläche erhält, wie oben erwähnt, einen bläulich grauen Reflex.

2) Wenn man dagegen das Metall, nachdem es in der Form erstarrt ist, schnell abkühlt; so dass die Krystallisation sich nicht auszubilden Zeit hat; so bleibt die Metallscheibe nicht nur ganz, sondern das Metall erhält selbst eine solche Festigkeit, dass starke Stösse dazu gehören, es zu zerbrechen, selbst wenn die Scheibe nicht viel dicker als einen Viertelzoll ist. Im Bruche zeigt dieses Metall keine ausgebildete Krystallisation; sondern der Bruch ist mehr oder weniger flachmuschlich, sein und glänzend; ähnlich dem Bruche von Feuerstein. In diesem Zustande hat das Spiegelmetall seine größte Vollkommenheit; es ist silberweiß, hart, mit der nöthigen Festigkeit, und gibt nach der Politur eine vollkommene

spiegelnde Fläche, welche die Gegenstände in ungeänderter Farbe darstellt.

.. Zwischen diesen zwei Zuständen der ausgebildeten Krystallisation und des Verschwindens derselben finden bei derselben Metallmasse viele Uebergänge oder Zwischenzustände Statt, die immer von der Zeit der Abkühlung der ganzen Masse oder einzelner Portionen derselben abhängen. Je flacher der muschliche Bruch ist, desto mehr ist jede Spur einer krystallinischen Absonderung verschwunden; und umgekehrt fängt diese wieder an aufzutreten, sobald der Bruch kleinmuschlich wird. Bei dünnen Scheiben, die sich am leichtesten schnell abkühlen, findet man daher gewöhnlich den Bruch am schönsten; bei dickeren Scheiben hingegen zeigt er sich am besten an den Aussenseiten, wo die Abkühlung am schnellsten vor sich ging; gegen das Innere und die Mitte, wo die Masse am spätesten erstarrte und am längsten ihre Hitze behielt, wird er schlechter, nämlich mehr kleinmuschlich und selbst krystallinisch.

Auf welche Weise man die schuelle Abküblung am besten bewirken könne, muss von der Masse abhängen, mit welcher man es zu thun hat. Es kommt hier nur darauf an, zu verhindern, dass die Metallmasse nach dem Gusse nicht lange im glühenden Zustande oder in einer diesem sich nähernden Temper ratur bleibe. Je dünner also die Spiegelscheibe ist, desto leichter ist dieser Zweck erreicht; indem dieser Grad der Abkühlung schon an der Luft in hinreit chend kurzer Zeit erfolgt. Kleine Spiegel bis au 3 Zoll im Durchmesser können in einer eisernen, vorher angewärmten Form gegossen werden, und dann ist es hinreichend, nach dem Erstarren des Metalls die Form zu öffnen und die Scheibe an der Lust erkalten zu lassen, oder sie sogleich in kaltes Wasser zu legen, so dass das Wasser zu gleicher

Zeit die Scheibe bedeckt. Dieses Einlegen in Wasser darf jedoch nicht früher geschehen, als bis die Scheibe schon die Glühehitze verloren hat, und schwarz geworden ist. Gießt man im Sande, so muß sogleich, als der Einguß oder der verlorne Kopf erstarrt ist, die Form geöffnet, und die Scheibe schnell vom Sande befreit werden, damit die Abkühlung der Luft auf das Metall wirken könne.

Bei einer größeren Dicke der Spiegelscheibe, nämlich einer solchen, welche mehr als einen halben Zoll beträgt, wird die schnelle und gleichförmige Abkühlung aus dem bereits oben bemerkten Grunde schwieriger. Bei einer dicken Scheibe nutzt die schnelle Abkühlung der äußeren Flächen, z.B. durch Eintauchen in Wasser, nichts mehr, weil das Innere noch flüssig ist, während die Außenflachen schon erstarrt und selbst bedeutend abgekühlt sind, und zu der Fortleitung der Warme von innen noch außen eine gewisse Zeit erfordert wird.

Man muss daher in diesen Fällen zur Erreichung des Zweckes noch andere Mittel zu Hülfe nehmen, nämlich 1) dass man das Metall nicht zu heise giesst, sondern, nachdem es vollkommen geschmolzen ist, es nach Ausnehmung des Tiegels und nach Abziehung der Schlacke und der Kohlen von seiner Oberstäche noch so weit erkalten läst, dass es die Form noch gut auszufüllen im Stande ist; 2) dass man die Spiegelscheibe nicht dicker macht, als es zu ihrer Haltbarkeit und der Unbiegsamkeit nöthig ist, und für jene Fälle, wo eine Dicke von mehr als \(\frac{1}{2}\) Zoll nothwendig wäre, sie auf der Rückseite mit Rippen giesst.

Da ein Uebermaß in der Dicke der Spiegelscheibe nicht nur einen überflüssigen Aufwand an Metall verursacht, sondern auch den eben erwähnten wesentlichen Nachtheil mit sich führt; so kann man sich in der Bestimmung der Dicke nach solgender Regel richten, bei welcher angenommen ist, dass ein Spiegel von 1 Zoll Durchmesser eine hinreichende Festigkeit zur Vermeidung des Biegens bei einer Dicke von  $\frac{1}{4}$  Zoll habe. Ist nämlich der Durchmesser der Scheibe = D, und ihre Dicke = H, so ist  $H = \frac{1}{4} \vee D$ .

| Also | erh | rhält ein Spiegel |             |       |     |       |      |
|------|-----|-------------------|-------------|-------|-----|-------|------|
| von  | 4   | Zoll              | eine        | Dicke | von | 0.5   | Zoll |
| *    |     |                   | •           |       |     | 0.61  | *    |
| *    | 9   | *                 | y           | *     | *   | 0.75  | *    |
| *    | 12  | *                 | <b>&gt;</b> | *     | *   | 0.866 | *    |
|      | 18  | *                 | *           | *     | *   | 1.06  | •    |
| , 🛪  | 24  | *                 | ×           | *     | *   | 1 25  | ¥    |

Demnach kann man höchstens noch den sechszölligen Spiegel in gleichförmiger Dicke gießen; über dieser Größe ist es jedoch vortheilhafter, ja um die beiden erwähnten wichtigen Vortheile der schnellen Abkühlung nicht zu verlieren, nothwendig, dem Spiegel nur eine gleichförmige Dicke von 3 Zoll zu geben, und ihn auf der Rückseite mit parallelen, unter rechten Winkeln sich durchkreuzenden Rippen von 2 Zoll Breite und der nach den Dimensionen erforderlichen Höhe zu giessen, wodurch man zugleich bei demselben Aufwande von Metall eine bedeutend größere Stärke' und Unbiegsamkeit erlangt, oder selbst einen Theil des Metalles ersparen kann. Versieht man z. B. die Rückseite des 24zölligen Spiegels mit 8 sich durchkreuzenden Rippen von I Zoll Breite und 3 Zoll Höhe, während die Dicke der Scheibe selbst 2 Zoll beträgt; so braucht man für diesen Guss beiläufig um 100 Kub. Zoll Metall weniger, als bei der gleichförmigen Dicke von 17 Zoll, obgleich bei jener Einrichtung der Spiegel noch eine bedeutend größere Unbiegsamkeit erlangt, als im letzten Falle. Da man nun auf diese Art nur durchaus mit Metallstärken von I Zoll zu thun hat, so unterliegt die schnelle Abkühlung keinet Schwierigkeit, wenn man nach dem Gusse so schnell als möglich den Sand von den Flächen der Scheibe und der Rippen entfetnt

week and the course that he was a first rate of the first of the said of the said

Von der Form der Spiegehad llo.

Bei den Spiegeln der Teleskope ist bekanntlich keine chromatische Abweichung vorhanden, wie bei den Linsen, sondern nur, wenn ihre Form sphärisch ist, die sphärische Abweichung; und auch diese ist um etwa 7½ Mahl, geringer, als bei Linsen, für dieselbe Oeffnung und dieselbe Fokallänge \*). Bei stärkeren Vergrößerungen würde diese Abweichung jedoch noch eine hedeutende Undeutlichkeit des Bildes verursachen, wenn sie nicht möglichst beseitiget würde. Dieses kann auf zwei Wegen geschehen, entweder 1) durch eine angemessene Vergrößerung der Fokallänge bei einer richtigen sphärischen Form, oder 2) durch die parabolische Form des Spiegels.

1) Ist der Halbmesser der Oeffnung des sphärischen Spiegels = x, die Fokallänge desselben = p, beide in Zollen, die Vergrößerungszahl = M, und der Halbmesser des kleinsten Abweichungskreises, durch welchen die von den inneren und äußeren Punkten des Spiegels kommenden Strahlen durchgehen = k, so ist bekanntlich, wenn k in Minuten des Winkels ausgedrückt wird, unter welchem der Halbmesser jenes Kreises gesehen wird;

 $k = \frac{M x^3}{3^2 p^5} 3438^2 . . (1)$ 

<sup>\*)</sup> Denn für einen sphärischen Spiegel ist für Strahlen parallel zur Axe die Längenabweichung  $\Rightarrow 0.125 \frac{x^2}{p}$  (wo, p die Forkallänge und x der Halbmesser der Oessnung); und für eine Linse (den Brechungsindex = 1.55 gesetzt) = 0.9382  $\frac{x^2}{p}$ 

Nun kann man, der Erfahrung nach, im Durchschnitte annehmen, dass die Sichtbarkeit eines im reslektiten Lichte erleuchteten Gegenstandes aushört, wenn der Sehewinkel kleiner als 1 Minute wird; solglich kann hier sür den Fall, als die sphärische Abweichung keinen Einsluss mehr auf die Deutlichkeit des Bildes ausüben soll,  $k = \frac{1}{2}$  Minute gesetzt werden; sonach wird

$$p = 5.99 x \sqrt[3]{M}$$
. (2)

Hieraus ergibt sich die dem sphärischen Spiegel zugehörige Fokallänge, wenn für die Vergrößerung M das durch ihn dargestellte Bild von der sphärischen Abweichung frei seyn soll. Die geringste Vergrösserung für eine bestimmte Oeffnung, bei welcher nämlich der Gegenstand in der natürlichen Helligkeit erscheint, ist  $=\frac{x}{v.o3}$  (vergl. meine prakt. Dioptrik S. 168).

Die stärkste Vergrößerung, welche für eine bestimmte Fokallänge gegeben werden soll, damit die Deutlichkeit nicht durch die geringe Fokallänge des Okulars leide, ist =  $p:\frac{2}{3}$ . Wird dieser Werth für M in der obigen Formel (2) substituirt, so ergibt sich für diejenige Fokallänge, welche der stärksten Vergrößerung zugehört, damit dieselbe Entfernung der Abweichung Statt finde,

$$p = 31,096 \ x \lor x. (3)$$

Nehmen wir z. B. einen Spiegel von 4 Zoll Oeffnung, oder x=2; so ist die geringste Vergrößerung für denselben  $=\frac{2}{5\cdot 5}=66.6$ , wofür =66 genommen wird. Nach (3) wird für die stärkste Vergrösserung die Fokallänge  $=62.192 \times 1.41 = 87\%69$ ; also die stärkste Vergrößerung  $=87.69:\frac{2}{5}=394$ . Zwischen beiden nehmen wir noch zwei mittlere Ver-

größerungen, die eine = 120, die andere, = 230: hiernach gehören bei dem vierzölligen Spiegel zu den genannten Vergrößerungen die nachfolgenden Fokallängen, für denselben Grad der Befreiung von der sphärischen Abweichung:

| Vergrößerungen | 66  | 120   | 230   | 394   |
|----------------|-----|-------|-------|-------|
| Fokallängen    | 48″ | 58.48 | 73."4 | 87."7 |

Man sieht hieraus, dass zu diesem sphärischen Spiegel von 4" Oeffnung die bedeutende Länge von 7.3 Fuss nöthig ist, wenn er die stärkste Vergrösserung ohne Abweichung vertragen soll; obgleich diese Länge für die minderen Vergrößerungen unnütz ist; und dass im Gegentheil, wenn dem Spiegel nur die Fokallänge von 4 Fuss gegeben wird, welche für seine geringste Vergrößerung völlig genügt, er schon die nächstsolgende Vergrößerung nicht ohne einige Undeutlichkeit zu ertragen vermöge.

Es liegt hierin eine Art von Unbequemlichkeit, welche die sphärischen Spiegel mit den Refraktoren von einer einfachen Objektivlinse zum Theil gemein haben, und welche bei denselben durch die parabolische Form der Spiegel auf ähnliche Art beseitigt wird, als bei den Refraktoren durch die Anwendung der achromatischen oder aplanatischen Objektive. Ist nämlich durch die parabolische Form des Spiegels auch noch seine sphärische Abweichung weggeschafft; so erträgt er jede Vergrößerung bei jeder Fokallänge, und eine größere Fokallänge ist dann für starke Vergrößerungen bloß wegen der anwendbaren Fokallänge des Okulars nothwendig. Wäre

z. B. der vierzöllige Spiegel parabolisch, so würde er gleichmäßig bei der Fokallänge von 48" für die drei ersten Vergrößerungen der obigen Tafel ein reines Bild liefern. Nur für die letzte Vergrößerung müßte die Fokallänge, wenn keine Okularlinse mit zu kurzer Brennweite angewendet werden soll, vergrößert werden, aber dann würde auch die Vergrößerung der Oeffnung des Spiegels selbst Statt finden, und in diesem Verhältnisse würden die niedrigern Vergrößerungen gleichfalls wachsen.

Noch viel vortheilhaster ist die parabolische Form des Spiegels bei den Teleskopen nach der Gregory'schen and Cassegrain'schen Einrichtung, weil bei diesen Instrumenten, ungeachtet der geringeren Brennweite des Spiegels, diese in Bezug auf die Wirkung des Okulars so vergrößert ist, dass damit, die richtige Form des Spiegels vorausgesetzt, so starke astronomische Vergrößerungen (für selbstleuchtende Körper) erhalten werden können, zu welchen nach der Newton'schen Einrichtung eine sehr große Brennweite erforderlich wäre. Z. B. Ist nämlich in dem Gregory'schen Teleskop der Durchmesser des Spiegels = 6", dessen Brennweite = 30", wobei die geringste terrestrische Vergrößerung bei der vollen Benützung des Spiegels = 100 wird; so würde die stärkste astronomische Vergrößerung für das noch an-zuwendende Okular nahe = 1000, wozu nach der Newton'schen Einrichtung eine Brennweite von 333 Zoll oder nahe 28 Fuss erforderlich wäre.

Man hat sich daher seit der Ersindung der Spiegel-Teleskope viele Mühe gegeben, die Spiegel so viel möglich der parabolischen Form zu nähern. Dieses nach der gewöhnlichen Weise aus der sreien Hand zu bewerkstelligen, ist eine äusserst missliche Sache; denn da bei einem Spiegel Unvollkommenheiten in der Form der Fläche einen 5 bis 6 Mahl größeren Fehler

in dem Wege der Lichtstrahlen hervorbringen, als bei einer Linse; so wird ein Spiegel, der in einzelnen Theilen von der sphärischen Form abweicht, ohne die entsprechende parabolische anzunehmen, leicht ganz unbrauchbar; und es sind vielsache Versuche, eine langwierige Arbeit im Poliren und eine besondere Einübung des Künstlers erforderlich, bevor man auf diese Art einen guten Spiegel zu Stande bringt, was dann auch natürlich einen stark erhöhten Preis derselben verursacht, und die Herstellung guter Spiegel nur auf wenige Künstler beschränkt. Uebrigens zeigt die Rechnung, dass von den in England versertigten Teleskopen, nach Newtonischer oder Gregory'scher Einrichtung, die Spiegel sich jedenfalls der parabolischen Form nähern müssen. Die in Smith's Optik mitgetheilte Tafel für die Fokallängen und Oeffnungen Newton'scher Teleskope ist nach einem Teleskop Hadley's berechnet, von 621 Zoll Fokallänge und 5 Zoll Oeffnung mit 208mahli-ger Vergrößerung.

Hier beträgt also der Halbmesser des Abweichungskreises = 1.43 Minuten, was ohne Undeutlichkeit nicht Statt finden könnte, wenn der Spiegel sphärisch wäre. Dr. Brewster (Ferguson's Lectures. Vol. II. 3<sup>d</sup> edit. p. 305) theilt eine andere Tafel mit nach einem Teleskop von Hawksby berechnet, wonach z. B. der Spiegel von 60' Brennweite mit 7.51 Zoll Oeffnung und der Vergrößerung = 313 angegeben ist. Dieses gibt für den Halbmesser des Abweichungskreises einen Winkel = 8.2 Minuten. Bei den Gregory'schen Teleskopen von Short und andern Künstlern erkennt man auf dieselbe Weise, daß deren Spiegel sich bedeutend der parabolischen Form nähern mußten.

Um die Schwierigkeit einzusehen, durch Bearbeitung mit der freien Hand den Spiegel aus der sphärischen Form in die parabolische überzusühren, dars man nur die Aenderungen in der Fläche betrachten, die hierzu nöthig sind.

Es sey der Halbmesser der sphärischen Spiegelfläche = r, die einem äußeren Punkte derselben zugehörige Ordinate = r; der Winkel, den der Halbmesser von diesem Punkte mit der Axe des Spiegels einschließt, =  $\alpha$ ; so ist

$$\frac{y}{r} = \sin \alpha \text{ and } \sqrt{1 - \frac{y^2}{r^2}} = \cos \alpha;$$

$$\text{daher } \sin \alpha = r \left(1 - \sqrt{1 - \frac{y^2}{r^2}}\right) = x'.$$

$$\text{Es ist aber } r \sqrt{1 - \frac{y^2}{r^2}} = r - \frac{y^2}{2r} - \frac{y^4}{8r^2}.$$

$$\text{also } x' = \frac{y^2}{2r} + \frac{y^4}{8r^3}.$$

Nun ist aus der Formel für die Parabel, wenn der Halbmesser im Scheitelpunkte = r, und x die zu  $\gamma$  gehörige Abscisse

$$x = \frac{y^2}{2r};$$

$$\operatorname{demnach} x' - x = \frac{y^4}{8r^3} = \Delta.$$

Diese Differenz drückt demnach für die Entfernung = y von der Axe die Dicke oder Distanz aus, um welche hier die Fläche der Parabel tiefer liegt, als jene des Kreises, oder um wie viel Metalldicke weggenommen werden müßte, um, in dieser Entfernung von der Axe, aus der sphärischen die parabolische Krümmung zu bilden.

Z. B. für einen Spiegel von 6 Zoll Oeffnung und 30 Zoll Brennweite (für ein Gregory'sches Teleskop), wird Also selbst in der Entfernung von 3 Zoll vom Mittelpunkte oder am äußersten Rande des Spiegels beträgt die Depression noch nicht Tooooo eines Zolles! die Dicke eines Goldblättchens der Goldschläger ist = 0"0000055; die Dicke eines Goldschlägerhäutchens = 0"00016.

Man sieht hieraus, dass, wenn man es unternehmen will, einem Spiegel aus freier Hand die parabolische Form zu geben, derselbe vollkommen genau zuerst die sphärische erhalten müsse, und dass es dann auf die Geschicklichkeit des Künstlers ankomme, durch weiteres vorsichtiges Poliren vom Mittelpunkte aus gegen den Rand hin, die so geringe Metalldicke weg zu nehmen, um die parabolische Fläche zu gewinnen. Es ist begreislich, dass dieses nur durch öfteres Poliren, ja nur durch Zufall gelingen könne, und dass ein Spiegel ostmahls überarbeitet werden müsse, bevor er hinreichend brauchbar wird; daher es kommt, dass kein einziger jener Künstler, welche gute Spiegel geliesert haben, eine Anleitung zur Herstellung der parabolischen Form hinterlassen hat; so wie, dass ihre Spiegel hoch im Preise zu stehen kommen; z. B. ein Short'sches Teleskop nach Gregory'scher Einrichtung von 41 Zoll Oeffnung und 24 Zoll Fokallänge auf 35, von 6.3 Zoll Oeffnung und 36 Zoll Fokallänge auf 75 Guineen, von 7.6 Zoll Oeffnung und 48 Zoll Fokallänge auf 100 Guineen.

Im Nachfolgenden will ich nun die Methode angeben, welche ich befolgt habe, um mittelst der von

mir in meiner oben bereits allegirten prakt. Dioptriks S. 248 — S. 262 beschriebenen Vorrichtung, aus dem Radius zu schleisen, die parabolische Form des Spiegels mit Sicherheit hervor zu bringen. Auf diese Beschreibung muss ich hier verweisen und blos hinzufügen, dass ich für den hier vorliegenden Zweck den Fühlhebel, welcher durch das obere Ende der Radiusstange in Bewegung gesetzt wird, und welcher die kleinen bis auf Tooo Zoll gehenden Aenderungen dieses Radius angibt, noch mit einem zweiten kleineren Fühlhebel in Verbindung gesetzt habe, dessen Zeiger durch den Zeiger des ersteren bewegt wird. Dieser zweite Fühlhebel bewegt sich durch 25 Grade seiner Eintheilung, wenn der erste Hebel einen Grad seiner Eintheilung, d. i. 7000 Zoll durchläuft; folglich beträgt ein Grad des 2<sup>ten</sup> Fühlbebels, 27000 Zoll oder = 0'000040. Von einem solchen Grade lässt sich noch leicht mittelst einer Loupe ein Fünftel schä-Auf diese Art lässt sich beim Schleifen und Poliren der Krümmungshalbmesser, wenn die Zentrirung gehörig ersolgt ist, ohne Schwierigkeit auf 25000 bis zu 100000 Zoll genau bestimmen.

Mit diesem Apparate, der seiner Konstruktion nach keine andere, als eine genaue richtige sphärische Fläche hervorbringen kann, unterliegt es, wie mich meine Versuche lehren, keiner Schwierigkeit, nicht nur die voollkommene Sphärizität der geschliffenen und polirten Fläche zu bewirken, sondern man erhält auch, selbst ohne ausserordentliche Sorgfalt, den Krümmungshalbmesser bis zu jeder Genauigkeit, die nöthig seyn könnte. Das Verfahren, die Fläche parabolisch zu machen, besteht nun darin, dass man zuerst für einen bestimmten Halbmesser die sphärische Fläche vollkommen herstellt; dann für verschiedene Werthe von  $\gamma$  die Krümmungshalbmesser sucht, und mit diesen Halbmessern die entsprechenden Stellen auspolirt, so dass der Spiegel eigentlich mit mehreren

sphärischen Zonen versehen wird, deren Halbmesser vom Mittelpunkte gegen den Rand zunehmen, welche Zonen jedoch durch die Manipulation des Polirens selbst unmerklich in einander übergehen, indem es eine kurze Zeit braucht, bevor der Pechkuchen von der früheren Krümmung in die nachfolgende während der Arbeit des Apparats übergegangen ist.

Um die Operation deutlich zu machen, will ich das vorige Beispiel des Spiegels mit 6 Zollen Oeffnung und 30 Zollen Brennweite beibehalten. Um im Allgemeinen den Halbmesser zu bestimmen für irgend eine sehr schmale Zone der parabolischen Fläche, welche der Ordinate  $= \gamma$  zugehört; wobei man sich die parabolische Fläche als aus einer unendlichen Menge solcher schmalen sphärischen Zonen von verschiedenen Halbmessern zusammengesetzt denken kann; so ist nach den Eigenschaften der Parabel die aus dem Brennpunkte zu jenem Punkte gezogene Linie, oder die Brennweite jener schmalen sphärischen Zone  $= \frac{\gamma^2}{b} + \frac{b}{4}$ ; also der Halbmesser jener zu  $\gamma$  gehörigen Zone oder

 $r_{l}=2\left(\frac{y^{2}}{b}+\frac{b}{4}\right);$ 

es ist aber b = 2r, wenn r den Halbmesser der Krümmung für den Scheitel der Parabel, also den Halbmesser der sphärischen Form, aus welcher die parabolische gebildet werden soll, bezeichnet; folglich

$$r_{\prime}=r+\frac{y^{2}}{r}.$$

Berechnet man hiernach z. B. für 5 verschiedene Zonen, nämlich in der Entfernung vom Mittelpunkte von 1",  $1\frac{1}{2}$ ", 2,  $2\frac{1}{2}$ " und 3" oder für eben so viele Werthe von  $\gamma$  die diesen Zonen zugehörigen Halbmesser, wenn jener für die um den Mittelpunkt liegende Zone = 60" = r beträgt; so ergibt sich

```
für y = 1'' r. = 60''01666.

" y = 1\frac{1}{2} r. = 60''03750.

" y = 2'' r. = 60''06666.

" y = 2\frac{1}{4} r. = 60''10416.

" y = 2\frac{3}{4} r. = 60''12600.

" y = 3'' r. = 60''15000.
```

Diese Halbmesser lassen sich nun mittelst der von mir beschriebenen Vorrichtung, aus dem Radius zu schleisen, mit Genauigkeit bestimmen, und wenn die Zentrirung der Spiegelsläche auf dem Apparate gehörig hergestellt ist, so schneiden diese verschiedene Halbmesser auf jener Fläche Zonen von gleicher Breite in ihrem Umfange ab. Ich bin dabei gewöhnlich auf folgende Weise verfahren.

Nachdem der Spiegel in der beiläufigen Form gegossen ist, wird er auf einer guten Drehbank in ein Futter eingespannt, und nach einer vorher genau nach dem zu gebenden Halbmesser ausgeschnittenen Lehre mit dem Support so genau als möglich ausgedreht. Auf die an das untere Ende der Radiusstange angeschraubte Metallscheibe werden nun von dem gewöhnlichen blauen Wetzstein, den man von einem feinen und blauen Korn wählt, Stücke mittelst Pech aufgekittet, so dass diese parallel neben einander liegen, mit einem Zwischenraume von etwa 4 Zoll zwischen den einzelnen Stücken. Diese Scheibe wird nun gleichfalls nach demselben Halbmesser auf, der Drehbank konvex abgedreht; und sonach an dem unteren Ende der Radiusstange befestigt Nachdem nun der Spiegel auf der unteren Metallscheihe aufgekittet und gehörig zentrirt worden, wird derselbe mit den Schleifsteinen durch die Bewegung der Radiusstange sphärisch ausgeschliffen. Ist der Stein gehörig fein, so wird die Fläche zuletzt so fein, dass sie sogleich für die Politur vorbereitet ist. Man kommt auf diese Art schneller zum Ziele, als wenn man, wie gewöhnlich das erste Ausschleisen mit Schmirgel bewirkt; doch dürste das Ausdrehen auf der Drehbank bei Spiegeln von mehr als 15 Zoll Durchmesser nicht wohl mehr leicht anwendbar seyn.

Hat die Fläche des Spiegels einen gleichförmigen matten Schimmer erlangt, so fängt man das Poliren auf gewöhnliche Weise mit der mit einem Ueberzuge von Pech versehenen Scheibe und fein geschlemmten Kolkothar an. Man richtet die Radiusstange zuerst auf den Halbmesser, welcher dem  $\gamma =$ 23" zugehört, und polirt damit die Zone am äusseren Rande bis auf 3 Zoll Breite, dann verkürzt man den Halbmesser für  $y = 2\frac{1}{2}$ ", und polirt die Zone bis auf Zoll Breite, und so fort nach den in dem vorigen Beispiele gegebenen Halbmessern, bis auf die Zone um den Mittelpunkt, oder um das Loch des Spiegels. Es ist dabei zu bemerken, dass während dieses Polirens keine neue Portion Kolkothar aufgegeben werden darf, und das Poliren, wenn es einmahl angefangen hat, unausgesetzt fortgesetzt werden muss, was gewöhnlich eine Zeit von zwei bis drei Stunden für Spiegel bis 6 Zoll Durchmesser erfordert. Von Zeit zu Zeit wird ein Tropfen reines Wasser oder auch Kalkwasser zugegeben, damit die Fläche etwas feucht erhalten werde. Statt des Kolkothars kann man auch mit Kalkmilch poliren; doch muss man hier die Vorsicht beobachten, dass der Kalk auf dem Spiegel nicht eintrockne, wenn man zu poliren aufhört, weil er sonst Flecken verursacht.

Man kann auch so versahren, dass man den Spiegel nach der sphärischen Form zuerst völlig auspolirt, und dann von dem Mittelpunkte nach der Peripherie den Halbmesser nach den gegebenen Abstusungen allmählich verlängert und zu poliren sortsährt: da man jedoch hier die einzelnen Zonen, die durch die verschiedenen Halbmesser gebildet wer-

den, nicht wahrnehmen kann, so ist das Verfahren weniger sicher, führt jedoch nach einiger Uebung gleichfalls zum Ziele, und ich habe auch nach dieser Weise gute Spiegel erhalten.

Ueber einige Teleskope, deren Spiegel nach dieser Methode hergestellt worden sind, werde ich bei einer andern Gelegenheit sprechen.

## Beschreibung einiger Instrumente zur Anstellung feiner Messungen.

## Von

## Karl Karmaršch,

erstem Direktor der höhern Gewerbeschule zu Hannover.

(Hierzu die Kupfertafel 1, sämmtliche Abbildungen in der wirklichen Größe).

Die Messung der Dicke von Drähten u. dgl. ist, wenn man dabei eine gewisse Genauigkeit erreichen will, nur mit Hülfe von Instrumenten aussührbar, welche entweder durch einen Nonius das Ablesen sehr kleiner Theile gestatten, oder das wirkliche Mass in einer bedeutenden und bekannten Vergrößerung zeigen, oder endlich wohl auch beide Mittel mit einander verbinden. Es kann für zahlreiche Fälle von Nutzen seyn, solche Instrumente zu besitzen, und doch möchte mancher Arbeiter, dem die Anfertigung von dergleichen zugemuthet wird, nicht sogleich über das Einzelne der Konstruktion sich entscheiden können. Diese Betrachtung veranlasst mich, im Folgenden mehrere seine Messinstrumente zu beschreiben, um so mehr, als ich diess nach vor mir liegenden, mit vielem Fleisse ausgeführten Exemplaren zu thun vermag \*), und erst noch kürzlich Veranlassung ge-

<sup>\*)</sup> Die bier beschriebenen, und auf Taf. 1 abgebildeten Instrumente befinden sich in der Werkzeugsammlung der höhern

habt habe, mit deren Gebrauch mich viel und lange zu beschäftigen, mithin ihren praktischen Werth genau genug durch eigene Erfahrung kenne.

### Instrument Nro. I.

(Fig. 1, 2, 3).

Es ist diess eine Art von Schieblehre mit Zolleintheilung und Nonius, versertigt in der ausgezeichneten Werkstätte des Universitäts-Mechanikers Hrn. Apel zu Göttingen.

Die Bestandtheile des Instrumentes (welches dadurch sehr schätzbar wird, dass es Dimensionen von mehreren Zollen noch mit großer Schärfe misst) sind ein messingenes Lineal p, und eine ebenfalls messingene Hülse oder Röhre abcd (Fig. 1), in welcher jenes sehr genau und sanft aus und ein geschoben werden kann. Die Dicke beider Theile erkennt man aus dem Durchschnitte Fig. 3, der auf die Linie AB von Fig. 1 sich bezieht, und in welcher b' d' die Hülse bezeichnet. Letztere ist bei a c (Fig. 1) durch ein, eine Linie dickes Stahlplättchen geschlossen; auf das Ende bei b d ist mittelst einer passenden rechteckigen Oeffnung ein stählerner stumpfer Zirkelsus e f gesteckt und festgelöthet. Ein ganz gleicher Fuss, g h, sitzt an dem Ende des Lineals p. Die einander zugekehrten Flächen von e f und g h sind vollkommen senkrecht auf das Lineal und die Hülse, und

Gewerbeschule zu Hannover. Seit ihrem erst zweijährigen Bestehen hat diese Sammlung schon bis auf mehr als 3000 Stücke sich vermehrt. Ich habe bei deren Anlegung den musterhaften Plan befolgt, welcher der, von Hrn. Professor Altmütter gegründeten Werkzeugsammlung des Wiener k. k. polytechnischen Instituts zu Grunde liegt, und hereits auch hier volle Gelegenheit gehabt, den unschätzbaren Werth einer solchen Sammlung für den technologischen Unterricht kennen zu lernen (Man vergl. Beschreibung der Werkzeugsammlung des k. h. polytechnischen Institutes, von Prof. G. Alt mütter, Wien 1825.)

berühren sich mit Genauigkeit, wenn p ganz in die Hülse hineingeschoben ist. Der zu messende Gegenstand wird zwischen e f und g h gebracht, nachdem man das Instrument gehörig geöffnet, d. h. das Lineal weit genug hervorgezogen hat. Um bei dieser Verrichtung den Fingern das Anfassen zu erleichtern, sind die halbrunden Ausschnitte i und k in den Zirkelfüssen vorhanden.

Das Lineal p enthält seiner ganzen Länge nach vier verschiedene Eintheilungen, so, dass das Resultat der Messung (nämlich die Oeffnung zwischen e f und g h) gleichzeitig und ohne Reduktion in viererlei Mass ausgedrückt sich darstellt. Die Fläche, welche in der Zeichnung gesehen werden kann, enthält das altfranzösische Zollmass und das metrische Mass (durch die Worte »Pariser« und »Mètre« bezeichnet); auf der Rückseite befindet sich die rheinländische und hannoversche Zolleintheilung. Nahe an dem Fusse e f besitzt die Hülse abcd, gleichmässig in ihrer hintern und vordern Wand, eine länglich viereckige Oeffnung lm no, welche an den Seiten ln und mo bis zu einer scharfen, die Fläche des Lineals p berührenden Kante abgeschrägt ist. erkennt diess deutlich aus dem Durchschnitte Fig. 3, bei n', o', n', o". Auf jenen schrägen Flächen sind die Nonien des Lineals angebracht, was vollkommen deutlich werden wird, wenn man mit Fig. 1 das in Fig. 2 abgesondert gezeichnete Ende der Hülse vergleicht. Der Nullpunkt eines jeden Nonius weiset auf den Null- oder Anfangspunkt der dazu gehörigen Theilung, wenn das Lineal gänzlich in die Hülse hineingeschoben ist, folglich die Füsse ef und gh sich berühren

Das neufranzösische (metrische) Mass ist bis auf Millimeter getheilt, welche von 10 zu 10 mit Zahlen bezeichnet sind. Der Nonius auf der schrägen Fläche

zwischen m und o enthält zehn gleiche Theile, welche zusammen eben so viel Raum einnehmen, als neun Theile (Millimeter) des Lineals. Der Gebrauch des Nonius ist der bekannte. Wenn man bei irgend einer Oessnung des Instrumentes sieht, dass die Null des Nonius, welche als Zeiger für die Theilung des Lineals dient, nicht gerade auf einen Strich dieser Theilung trifft, so sucht man denjenigen Theilstrich des Nonius, welcher mit einem Striche auf dem Lineale zusammenfällt, und lieset die dazu gehörige Zahl des Nonius als Zehntel eines Millimeters ab, welche zu den gefundenen Ganzen addirt werden. So z B. findet man in der Stellung des Instrumentes, welche Fig. 1 angibt, den Nullstrich des Nonius etwas nach dem 41sten Millimeter; zugleich aber trifft der Theilstrich 2 des Nonius mit einem Striche des Lineals zusammen. Das gefundene Mass beträgt also 41.2 Millimeter. Ein Zehntel eines Millimeters ist der kleinste Theil, welcher hier noch beobachtet werden kann.

Nach dem Gesagten wird sich das Verfahren beim Gebrauche des alten Pariser Zossmasses leicht erklären lassen. Die Theilung desselben geht bis auf halbe Linien, und ist von Zoll zu Zoll beziffert. Der Nonius, welcher sich auf der schrägen Kante ln befindet, umfasst den Raum von 9 halben Linien, in zehn gleiche Theile getheilt, welche letztern aber so beziffert sind, dais sie als 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 gelesen werden müssen. Diese Zahlen bedeuten Zwanzigstel einer halben Linie, also jede Einheit  $\frac{1}{40} = 0.025$  Linie. Die auf dem Nonius nicht durch Theilstriche angezeigten ungeraden Zahlen (1, 3, 5, ..... 19 Vierzigstel) müssen mittelst des Augenmasses abgeschätzt werden. Fände man z. B., dass der Theilstrich 10 des Nonius schon ein wenig über einen Strich des Lineals hinausfällt, 12 des Nonius aber den hächstfolgenden Theilstrich des

Lineals noch nicht erreicht, so würde man 11 Vierzigstel als die Anzeige des Nonius zu betrachten haben. In Fig 1 sieht man die Null des Nonius auf etwas mehr als 18 Linien (1½ Zoll) zeigen; 12 des Nonius trifft mit einem Theilstriche des Lineals zusammen: folglich hat man 1 Zoll, 6 Linien und ½ einer Linie (= 18.3 Linien) als das Mass der Oeffnung des Zirkels. Diese 18½ Pariser Linien sind gleich den, auf der ersten Eintheilung abgelesenen 41.2 Millimeter. Man sieht, auf welche Weise das Instrument gebraucht werden kann, um ein gegebenes Mass ohne Rechnung in ein anderes zu verwandeln.

Die zwei Zolleintheilungen auf der Rückseite (nähmlich die rheinländische und hannoversche) sind mit ihren Nonien ganz so beschaffen, und werdengenau so gebraucht, wie die eben beschriebene französische.

Man bemerkt bei der Ansicht von Fig. 1 auf der Hülse a b c d eine Zolleintheilung, von welcher bisher noch nicht die Rede war, nähmlich das Pariser Zollmass, welches zu beliebigem Gebrauche auf die disponible Fläche aufgetragen ist. Es fängt mit der Kante a c an, ist in Linien getheilt, und von Zoll zu Zoll beziffert. Auf dem Lineale p befindet sich, zwischen den beiden, zu den Nonien gehörigen, und oben erklärten Theilungen, ebenfalls das Pariser Zollmass. Mittelst desselben bildet das in erforderlichem Grade herausgezogene Lineal eine Fortsetzung der Hülse, und sammt dieser einen Massstab für größere Messungen, welche nur mindere Schärse verlangen. Die Zahlen, mit welchen die Zolle auf dem Lineale bezeichnet sind, fangen zunächst bei dem Zirkelfusse g h mit 7 an, und steigen von hier gegen das andere Ende hin. Die Fläche ef des zweiten Zirkelfusses dient als Zeiger; das Mass, welches sie auf der mitt-lern Theilung des Lineals p abschneidet, gibt die

Entfernung der Kante ac von der Fläche gh; es beträgt z. B. in der Zeichnung (Fig. 1) 8 Zoll und 3 Linien. In gleicher Weise und zu gleichem Gebrauche ist auf der hintern Fläche des Lineals und der Hülse rheinländisches Zollmas ausgetragen.

Um die Genauigkeit der Theilungen auf dem Instrumente, und die Richtigkeit der verzeichneten Masse zu prüsen, zog ich das Lineal auf verschiedene Entsernungen heraus, las die Anzeigen der vier Nonien ab, und berechnete zur Vergleichung, nach den in der Note \*) angesührten Daten, aus dem metrischen Masse die drei übrigen. Die ganz geringen Unterschiede, welche sich hierbei ergaben, sind ein Beweis für die große Brauchbarkeit des Instruments. Nachstehende Tabelle enthält die Resultate der Probeversuche.

<sup>\*)</sup> Der alte Pariser Fus ist = 324.84 Millimeter, der rheinländische Fus = 313.91, der hannoversche = 292.06 Millimeter.

| Metrisches Mai   | માર્ગ જો<br>પોરા |                 |                 | Entsp           | prechendes      |                 | Mafs in         | Linien.         | n.              |                 |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| das Instrument & | gestellt         | đ               | ariser.         |                 | Rhei            | Rheinländisch.  | isch.           | Han             | Hannoverisch.   | 1 8 C           |
| wurde.           |                  | Abgele-<br>sen: | Rerech-<br>net. | Dif-<br>ferenz. | Abgele-<br>sen- | Berech-<br>net. | Dif-<br>ferenz. | Abgele-<br>sen- | Berech-<br>net. | Dif-<br>ferenze |
| Millimeter       | 2.5              | 100             | 1,108           | 0.008           | 1.150           | 1.147           | 0.003           | 1.225           | 1.232           | 0.007           |
| •                | 11.0             | 4.875           | 4.876           | 0.001           | 5.025           | 5,046           | 0.021           | 5.425           | 5.423           | 0.002           |
| •                | 22.0             | 9.750           | 9 752           | 0.003           | 10.075          | 10.092          | 0.017           | 10.850          | 10.847          | 0.003           |
|                  | <b>3</b> 9.3     | 13.000          | 12,988          | 0,012           | 13.450          | 13.441          | 0.009           | 14.450          | 14.446          | 0.004           |
| ***              | 49.0             | 21.750          | 21.721          | 0.039           | 32.500          | 22.478          | 0.022           | 24.175          | 24.159          | 0.016           |
|                  | 70.7             | 31.375          | 3,341           | 0.034           | 32.450          | 32.433          | 0.018           | 34.875          | 34 859          | 0.016           |
|                  | 1,14.9           | 50.950          | 50.934          | 0.016           | 52.725          | 52.707          | 0 018           | 56.650          | 56.651          | 0.001           |

# Instrument Nro. II.

(Fig. 4, 5.)

Wenn bei dem vorigen Instrumente Nonien die Ablesung der kleinsten Theile möglich machen, so ist bei dem gegenwärtigen (welches gleichfalls von Hrn. Apel in Göttingen herrührt) außer einem Nonius auch noch eine Art von Fühlbebel zu Hülfe genommen, uni das Mass bedeutend zu vergrößern und sichtbarer zu machen Wie man aus der Ansicht, Fig. 4, erkennt, handelt es sich hier um einen sein ausgeführten gewöhnlichen Dickzirkel oder Taster. e ist das Gewinde desselben, welches die beiden Theile a b und c d vereinigt. Diese Theile sind von Messingblech gearbeitet, und nur das Maul des Zir-'kels, in welches man den zu messenden Gegenstand bringt, Wird durch angeschraubte gehärtete, stählerne Backen, h und i, gebildet. Die einander zugekehrten Enden derselben sind abgerundet, und haben etwa eine Linie Höhe, was aus der Zeichnung nicht ersichtlich ist. Der Schenkel cd endigt sich in einen Kreisbogen g, der Schenkel ab in einen kleinern solchen Bogen, f, welcher beim Oeffnen und Schliessen des Zirkels in einem Falze auf der konkaven Seite von g läuft, wie das Profil beider Bögen (Fig. 5) erkennen lässt. Auf g ist eine Eintheilung in Pariser Linien angebracht; der Bogen f enthält einen Nonius, um Zwölftel einer Linie abmessen zu können. Die 12 Theile des Nonius nehmen den Raum von 11 Linien ein. In der Zeichnung ist die Oeffnung zwischen d und b, an der Berührungslinie beider Kreisbögen, = 63 Linien, wie man daraus erkennt, dass die Null des Nonius nach dem sechsten Striche der Skale g steht, und der Theilstrich 3 des Nonius mit einem Striche der Skale zusammentrifft. Ist der Zirkel ganz geschlossen, wobei die Backen h, i einander berühren, so fällt die Null des Nonius auf die Null der Skale.

Die Entfernung vom Mittelpunkte des Gewindes e bis an die Berührungslinie der Bögen f und g (wo die Oeffnung gemessen wird) ist 101 Mahl so groß, als der Abstand zwischen e und der Oeffnung der Backen h, i; das mittelst der Skale und des Nonius gefundene Mass muss also durch 10.5 dividirt werden, um die Oeffnung bei h i zu geben. Mithin bedeutet jeder Theil des Nonius THE Pariser Zoll, und jeder Grad der Skale Tite Zoll; darnach muss man die auf der Skale angeschriebenen Zahlen versteben. Bei dem Stande, welchen die Zeichnung angibt, beträgt die Oeffnung bei hi 7772 + Tile = Tile Zoll (Pariser Mass) \*), Der Gebrauch dieses Zirkels erfordert einige Aufmarksamkeit, damit man nicht durch unvorsichtiges Aufassen der langen, etwas biegsamen Schenkel e b, e d, dieselben mehr zusammendrücke, als der Oeffnung hei & i:entspricht, und so das Mass zu klein erhalte. Der Fehler, welcher auf diese Weise begangen werden kann, steigt his auf 4370 oder selbst 7774 Zoll, ist aber bei etwas Uebung ziemlich leicht zu vermeiden.

## Instrument Nro. III,

(Hierzu Fig. 6,)

Ich hahe von dem sehr geschiekten Uhrmacher Hrn. Täger in Hannover einen zum Messen seiner Drähte, dünner Räderzapsen u. dgl. bestimmten Mikrometer-Zirkel versertigen lassen, welcher in allen

<sup>\*)</sup> Es ist wahr, dass die Skale den Bogen der Zirkelöffnung angibt, während die Dicke des angemessenen Gegenstandes gleich ist der Schne jenes Bogens, allein dieser Umstand kann hier ühersehen werden. Selten wird man nämlich die Oestnung über 144/1512 Zoll vergrößern, wo sie 9 Grad beträgt; der Bogen des Winkels von 9 Gr. aber ist von seiner Schne nur um etwa o.001 verschieden, so dass man ohne merkliche Ungenauigkeit alle kleineren Bögen ihren Sehnen gleich setzen, folglich die Angaben des Instruments ohne Korrektion annehmen darf.

wesentlichen Punkten seiner Einrichtung eben so beschaffen ist, wie der in diesen Jahrbüchern, Bd. X. S. 20 — 24 beschriebene, und daselbst, Taf. II. Fig., 1, 2, 3 abgebildete. Ich würde also hier entweder ihn ganz übergehen, oder mit einer Hinweisung auf die angeführte Beschreibung mich begnügen können, wenn ich nicht im Stande wäre, aus meiner Erfahrung einige Bemerkungen über den Gebrauch dieses schätzbären Instrumentes mitzutheilen:

1) Zuerst ein Paar Worte über die Art, wie man den zu messenden Gegenstand halten muss, um eine richtige Messung anzustellen. Man denke sich unter a, b (Fig. 6) die beiden schneidig geformten Schenkel des Zirkels; so wird einleuchten, dass die von einer der Schneiden zur andern in Gedanken gezogene Linie senkrecht auf die Achse des gemeszylindrischen Gegenstandes seyn mus, soll anders die Oeffnung des Zirkels den Durchmesser angeben. Die mit i bezeichnete Lage wird also die richtige seyn, und in jeder andern, wie z. B. 2 oder 3, wird man das Mass zu groß sinden. Jedes Mahl sogleich die gehörige Richtung zu treffen, ist unmöglich; mindestens sehr mühsam würde es seyn, sie durch mehrere Versuche zu finden. Folgender Kunstgriff aber gewährt mit Leichtigkeit ein schnelles und vollkommen genaues Resultat. Man bringt das Drahtstück oder einen andern Gegenstand, dessen Dicke gemessen werden soll, zuerst absichtlich in eine etwas schiese Lage, z. B. wie 2, wendet ihn aber dann langsam herum, so, dass er der richtigen Lage 1 sich nähert, und endlich sogar ein wenig üher dieselbe hinaus, gegen 3 hin, gelangt. Man bemerkt während dieser Bewegung ganz natürlich auf dem Zifferblatte ein Zurückgehen des Zeigers, der aber endlich umzukehren anfängt, und wieder vorwärts geht, sobald die Richtung i überschritten ist. Standpunkt des Zeigers im Augenblicke des Umkehrens, also die kleinste erhaltene Anzeige, ist das wahre gesuchte Mass.

- 2) Wenn die Schneiden, zwischen welchen das Messen geschieht, nicht mit der allergrößten Genauigkeit gearbeitet sind, oder sich schon an einer Stelle etwas abgenutzt haben; so schließen sie nicht in ihrer ganzen Länge scharf an einander. Dieser Umstand ist indessen nicht nachtheilig, wenn man nur die Vorsicht braucht, das Messen immer an jener Stelle vorzunehmen, wo ein gemessener Gegenstand das größte Maß zeigt, zum Beweise, daß hier die vollkommene Berührung zwischen den Schneiden im Zustande der Ruhe vorhanden ist.
- 3) Da der bewegliche Schenkel (a) des Zirkels durch eine Feder gegen den unbeweglichen (b) hingetrieben wird, so hat man nicht nöthig, um das genaue Anschließen beider an den gemessenen Gegenstand besorgt zu seyn; beim Herausziehen des letztern muss man sich aber hüthen, den Zirkel plötzlich zusallen zu lassen, weil sich sonst leicht die Schneiden gegenseitig beschädigen. Besonders bei etwas grösseren Oeffnungen ist diese Aufmerksamkeit zu empsehlen. Die Feder muss auch sehr schwach gemacht werden. Noch besser ist es allerdings, den Zirkel stets ein wenig offen zu erhalten, indem man dem, mit a verbundenen, gezahnten Bogen oder Rechen ein Hinderniss setzt, welches er erreicht, bevor noch die zwei Schneiden der Schenkel sich berühren; allein man verliert dadurch den Gebrauch des Zirkels für die Messung sehr feiner Gegenstände. Es versteht sich von selbst, dass, im Falle jene Einrichtung angebracht wird, der Zeiger so gestellt seyn mus, dass er bei gänzlicher Schliessung des Zirkels den Anfangspunkt der Skale erreichen würde.
  - 4) Zuweilen geschieht es, dass wegen unvoll-

kommener Elastizität der Spiralfeder, oder wegen Temperatur-Veränderungen, oder weil die Schneiden der Schenkel schon abgenutzt sind, der Zeiger im Stande der Ruhe nicht genau auf dem Anfangspunkte der Skale sich befindet. Hierdurch entsteht natürlich kein Fehler, wenn man nur jederzeit die Grade, welche der Zeiger durchlaufen hat, von seinem ursprünglichen Standpunkte an zählt.

Die vorstehenden Bemerkungen gelten für jedes, nach denselben Grundsätzen gebaute Messinstrument, also auch für die beiden Mikrometer-Zirkel, welche ich unten als Nro. IV und V beschreibe.

Um das hier in Rede stehende Instrument zu Messungen gebrauchen zu können, bei welchen die Anzeige desselben in Theilen des Zollmasses ausgedrückt werden soll, muss man die Bedeutung oder den Werth der Skale und aller ihrer einzelnen Abtheilungen kennen. Es ist offenbar, dass wegen der Winkelbewegung des einen Schenkels, welche beim Oeffnen des Zirkels Statt findet, die von dem Zeiger angegebenen Grade nicht genau das Verhältniss gemessener Gegenstände angeben, weil der vom Zeiger durchlaufene Weg den Winkeln oder Bögen, nicht aber deren Sehnen, proportional ist. Klein ist allerdings die hierdurch veranlasste Ungenauigkeit, so lange es sich nur um die Messung sehr kleiner Gegenstände handelt; sie wird dagegen bemerklicher bei größeren Oeffnungen des Zirkels, und darf überhaupt nicht vernachlässigt werden, wenn man nach scharfen Messungen trachtet. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Versertigung eines Instrumentes nach vorgeschriebenen Dimensionen nie jene ausserordentliche Genauigkeit erreichen kann, welche nöthig wäre, um die Bedeutung oder den Werth der Skale und ihrer Grade voraus zu berechnen. wird sich daher immer in dem Falle befinden, für

das schon vollendete Instrument jene Berechnung erst machen zu müssen. Ich werde den Weg anzeigen, welchen ich eingeschlagen habe, um zu diesem Zieln zu gelängen.

Das Zifferblatt meines Instrumentes enthält 48 Theile, jeden in Viertel untergetheilt, webei Achtel noch geschätzt werden können. Der mit dem beweglichen Zirkelschenkel verbundene Rechen ist aus der Zahl 180 geschnitten, d. h. ein Bogen eines Kreises, dessen ganzer Umfang 180 Zähne enthalten würde. Das Getrieb, in welches er greißt, hat 12 Zähne. Mithin gehört eine Bewegung von 12 Zähnen, (d. i. Tro des Umkreises oder 24°) dazu, um den Zeiger einen vollen Umgang machen zu lassen. Jeder ganze Theil der Skale ist also = 1, und jedes Viertel = Jo; d. h. der bewegliche Schenkel des Zirkels muss sich von dem unbeweglichen um 1 oder 1 entsernen, damit der Zeiger um : Theil oder 4 Theil fortgehe. Die Oeffnung des Zirkels (welche der zu messende Gegenstand ausfüllt) wird dabei jedes Mahl gleich seyn der Sehne des zwischen den messenden Schenkeln liegenden Bogens. Kennt man für irgend eine Oeffnung (also für die entsprechende. Anzala) von Skalentheilen), die Größe der Sehne, so lässt sich dieselbe leicht für jede andere berechnen. Um zu diesem Ziele zu gelangen, wurde ein Stück englischen Rundstahls mit den oben beschriebenen Instrumenten Nro. I und II sorgfältig gemessen. Es zeigte

an Nro. I ...  $\frac{3.3}{480}$ " = 0.06875" an Nro. II ...  $\frac{7.04}{1312}$  = 0.06878

Mittel 0.06876 Zoll, Pariser Mass. An dem Instrumente Nro. III gemessen, zeigte dieser Draht genau 37 Theile der Skale. Diese 37 Theile entsprechen einer Oeffnung des Zirkels von 18; Grad. Die Sehne des Bogens von 18; ist demnach = 0.06876 Par. Zoll. Nach dieser Voraussetzung sind in der solgenden Tabelle die Zahlen für alle Theile der ganzen

Skale berechnet. Dabei gibt die dritte Spalte den Werthijedes einzelnen Theils an, damit man im Stande sey, auch Halbe, Viertel oder Achtel davon mit Bequem-lichkeit zu nehmen.

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>دىيى مايىد.</u>                                                                                                             | -                                                                                                              | و واسطاعونون                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Theile d. Skale;                              | Rut-<br>aprechendes<br>Mais<br>Par. Zoll.                                                                                                                                                                                                                | Werth des<br>einzelnen<br>Theils<br>Par. Zoll.                                                                                 | Thefte d.<br>Skale.                                                                                            | But<br>sprechendes<br>Mais<br>Par. Zoll.                                                                                                                              | Worth den<br>einzelnen<br>Theila<br>Par. Zoli,                                                                   |
| 9 456 78 9 10 12 13 14 15 16 178 190 22 23 24 | 0.00187<br>0.00560<br>0.00560<br>0.00933<br>0.01119<br>0.01300<br>0.01492<br>0.01679<br>9.01865<br>0.02052<br>0.02238<br>0.02425<br>0.02425<br>0.02983<br>0.02425<br>0.03560<br>0.03542<br>0.03542<br>0.03728<br>0.03728<br>0.03913<br>0.0499<br>0.04471 | 0.00186<br>187<br>186<br>187<br>186<br>187<br>186<br>187<br>186<br>186<br>186<br>186<br>186<br>186<br>186<br>186<br>186<br>186 | 25<br>26<br>28<br>30<br>30<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40<br>42<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48 | 0.04656 0.04843 0.05027 0.05118 0.05318 0.05582 0.05582 0.05582 0.06591 0.0632 0.06506 0.0691 0.07060 0.07343 0.07427 0.07611 0.07978 0.08161 0.08344 0.08527 0.08692 | 0 00185<br>186<br>185<br>185<br>185<br>185<br>185<br>185<br>184<br>183<br>184<br>183<br>183<br>183<br>183<br>183 |

Man sieht, dass der Werth eines einzelnen Grades von 0 00187" allmählich bis zu 0.00182" abnimmt. Wollte man dasür einen durchgehenden Mittelwerth annehmen, so gäbe dieser die Oeffnungen des Zirkels mit einer gewissen Ungenauigkeit, die man nicht begehen muß, da sie so leicht vermieden werden

kann. Die kleinste noch zu schätzende Größe, nämlich & Grad; beträgt 0.00023, oder nahe 4500 Zoll.

Die Uebereinstimmung dieser Tabelle mit den Anzeigen des Instruments wurde durch folgende Messungen von englischem Rundstahl (als dem glattesten und rundesten Drahte) erprobt:

Mit dem Instrumente III gemessen, gab dieser Draht 461 Theile an. Nun sind, nach der Tabelle,

also die Dicke . . . . o.08573

Differenz 0.00004

B) . . . Instrument I  $\frac{28}{4 \times 5} = 0.05833$ \* II  $\frac{88}{1512} = 0.05820$ 

Mittel 0.05826

Instrument III 31 Th. Diese betragen: 31 Th. = . . . . 0.05767

31 Th. = ... 0.05767 $\frac{1}{8} \text{ von } 185 = ... 23$ 

Zusammen

0.05790

Differenz 0.00036

C) Instrument I  $\frac{17}{480} = 0.03541$ • II  $\frac{53}{1512} = 0.03505$ 

Mittel . . 0.03523

Zusammen . . 0.03402

Differenz . . . 0.00121

Die etwas größere Abweichung bei C ist leicht zu erklären, und eben ein Beleg für den Vorzug des Instrumentes gegen andere Meßwerkzeuge, welche, besonders bei feineren Gegenständen, weniger Genauigkeit zulassen. Angenommen, bei den Messungen des Drahtes C mittelst der heiden Probeinstrumente I und II sey (vielleicht in Folge einer kleinen Unrichtigkeit der Theilungen, welche mit einem Beobachtungsfehler zusammentraf) an jedem Instrumente nur ein Theil zu viel abgelesen worden. Dann hätte, richtig gemessen,

Instrument I  $\frac{1}{8}$  = 0.03333," und

» II  $\frac{1}{12}$  = 0.03439" angeben müssen, und somit letzteres das Mass bis auf 0.000374 genau, ersteres aber es schon um 0.00069" zu klein angezeigt.

#### Instrument Nro. IV.

(Fig. 7-12.).

Einen Mikrometerzirkel, welcher mit Nro. III in der Einrichtung einige Aehnlichkeit hat, erhielt ich unter einer Anzahl Uhrmacherwerkzeuge aus der Schweiz. Man sieht ihn Fig. 7 von der obern, Fig. 9 von der untern Fläche, Fig. 8 im Aufrisse gezeich-Das Hauptstück des Ganzen ist eine messingene Platte a b c d, welche auf drei, in sie eingeschraubten Füssen, e, f, g, steht. Sie besitzt ein längliches Loch s, und einen bogenförmigen Spalt r; auf ihr ist das (in 80 Grade getheilte) Zifferblatt y besestigt mittelst dreier Füsse und kleiner Vorsteckstiste, wie man in Fig. 9 bei 6, 7, 8 bemerken kann. Um die unter dem Zifferblatte liegenden Theile sichtbar zu machen, ist jenes, sammt dem mittlern Theile der Platte c d, in Fig. 8 durchschnitten. Ein krummer stählerner Hebel p liegt unter der Platte, und dreht sich um eine Achse k, von deren Zapfen der obere in einem Loche der Platte; der untere in dem Stege 9

(Fig. 8, 9) läust. Aus dieser Achse als Mittelpunkt ist der Bogen des Ausschnittes r beschrieben, durch welchen ein in das Ende des Hebels bei m eingeschraubter Stift geht, damit man den Hebel bequem anfassen und bewegen kann: Der kurze Arm des Hebels endet in die aufrecht stehende Scheide I, welche durch die Oeffnung s der Platte reicht, und nebst der zweiten, oben auf a b c d, bei i, festgeschraubten Schweide h das Maul des Zirkels bildet. Die Verbindung des Zeigers v mit dem Hebel ist auf folgende Weise hergestellt. Auf der Unterseite des Hebels besindet sich ein kleiner Stist, bei w (Fig. 9), um welchen das Häkchen einer Uhrkette geschlagen ist; letztere umschlingt 24 Mahl die kleine messingene Walze u, und ist endlich wieder auf dem Umkreise derselben in ein Löchelchen eingehakt. Die stählerne Achse von u hat ihr unteres Zapfenloch in dem Stege t (Fig. 8, 9), geht durch ein rundes Loch der Platte c d (Fig. 8), so wie weiter oben, wo sie viereckig ist, durch das Loch im Mittelpunkte des Zifsetblattes, und trägt ausserhalb des letztern den Zeiger v (Fig. 7, 8). Um diese Einrichtung deutlicher zu zeigen, ist in Fig. 10 die Walze u einzeln abgebildet; t' hedeutet hier den im Kloben t (Fig. 8, 9) steckenden Zapfen, v' dagegen die Stelle, auf welcher der Zeiger sitzt Führt man den Stift m des Hebels so in dem Spalte r fort, dass der Zirkel bei h i sich öffnet, so wird durch Abwickelung der Kette von u diese Walze umgedreht, und der Zeiger nach der Richtung herumgeführt, welche in Fig. 7 durch den Pseil angedeutet ist. Der Ausschnitt r in der Platte ist eben lang genug, um einen vollen Umgang des Zeigers auf dem Zifferblatte zu gestatten. Wenn die Schneiden h, i sich berühren, also der Zirkel geschlossen ist, steht der Zeiger auf der Zahl 80. Ist er aus dieser Lage durch Ansassen des Stiftes m entfernt, und nach Erforderniss mehr oder weniger weit herumgedreht worden, so bringt man in die da-

durch gebildete Oessnung zwischen k und i den zu messenden Gegenstand. Sowohl um diesen letztern einzuklemmen, als überhaupt den Zirkel jeder Zeit zu schließen, wann er sich selbst überlassen wird, und den Zeiger auf 80 zurückzusühren, ist eine schmale und schwache Uhrseder angebracht, welche in einem Federhause zwischen der Platte des Instruments und dem Zifferblatte liegt. Aus Fig. 8, mit welcher man die Detailzeichnungen Fig. 11 und 12 vergleichen kann, erkennt man diese Einrichtung. Das Federhaus n n liegt in einer Versenkung der Platte c d, welche detztere ihm somit als Boden dient, und ist durch zwei kleine Schrauben 1, 2 (Fig. 8, 9) befestigt, wozu die in Fig. 11 am Federhause bemerkbaren, gleichfalls mit 1, 2 bezeichneten Löcher die-nen. Durch das Loch 4 im Mittelpunkte des Federhauses tritt die viereckige Achse der Walze u (Fig. 8, 9), so, dass dieselbe sich darin frei drehen kann. Im Innern des Federhauses steckt auf der erwähnten Achse das Scheibchen o (Fig. 8, und besonders ge-zeichnet Fig. 12); der kleine Haken 5 an diesem Scheibchen, und ein ähnlicher im Federhause (3, in Fig. 11) dienen zum Einhängen der Feder, welche, der Deutlichkeit halber, in Fig. 8 nicht gezeichnet ist.

Wenn bei der Skale des vorigen Instruments (Nro. III) die Bemerkung zu machen war, dass der Werth eines Grades desto kleiner wird, je weiter man den Zirkel öffnet; so dars man diess nicht unbedenklich auch bei dem gegenwärtigen Instrumente für geltend ansehen. Denn obwohl hier die Ursache jener Erscheinung (nämlich die Bogenbewegung des Zirkelschenkels) ebenfalls vorhanden ist, so kommt doch ein Umstand in Betrachtung, welcher ihr gerade entgegen wirkt. Man wird bei ausmerksamer Untersuchung von Fig. 9 nicht übersehen, dass bei der Abwickelung der Kette von der Walze u, der Punkt weinen Bogen um das Zentrum k beschreibt;

und dass dem zu Folge die Länge des abgewickelten Kettenstückes (welches seine Richtung in jedem Awgenblicke ändert) in geringerem Verhältnisse wachsen wird, als der Winkel, welchen der Hebel p durchläuft. Bei einem zwei Mahl, drei Mahl, größern Winkel wird daher der Zeiger auf dem Zifferblatte wenie ger als zwei, drei Mahl so viel Grade anzeigen; mit anderen Worten: der Werth eines Grades steigt unt der Größe der Zirkelöffnung. Dieses Anwachsen kompensirt (bei den vorliegenden Dimensionen des Instruments) sehr nahe die entgegengesetzte Wirkung, deren Ursache oben angedeutet worden ist, so, dass die Zahl der angezeigten Grade sast genau im Verhältnisse der Sehnen der Oeffnungswinkel steht, und die einzelnen Grade durch die ganze Ansdehnung der Skale als gleichbedeutend angenommen werden dürsen. 1 Ich habe diess durch solgende Messungen mehrerer Drähte gefunden.

| Grade, welche der Zeiger auf dem Zisser blatte an- gab. | Dicke des<br>gemessenen<br>Drabtes, 1)<br>Par. Zoll: | Werth eines<br>cinzelnen<br>Grados 2)<br>Par. Zoll. | Berechnete<br>Dicke<br>des<br>Drahtes. | Differenzen<br>zwischen<br>Spalte<br>2 und 4. |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 67                                                      | 0.08577                                              | 0.001280                                            | 0.08509                                | 0.00068                                       |
| 54 .                                                    | 0.06876.                                             | 0.001273                                            | o.o6858                                | 0.00018                                       |
| 45                                                      | 0.05730                                              | 0.001273                                            | 0.05715                                | 0 00015                                       |
| , 32                                                    | 0.04072                                              | 0.001272                                            | 0.04064                                | 0 00008                                       |
| 261/4                                                   | p.o3347                                              | 0.001275                                            | 0.03334                                | 0.00013                                       |
| 22                                                      | 0.02803                                              | 0.001274                                            | 0.02794                                | 0.00009                                       |

Man kann, wie hieraus hervorgeht, ohne bemerkenswerthe Ungenauigkeit, jeden einzelnen Grad der Skale = 0.00127 Zoll setzen. Die nach diesem

<sup>2)</sup> Mittelst des zunächst beschriebenen Instruments Nro. V bestimmt.

<sup>2)</sup> Erhalten aus den Zahlen der zweiten Spalte, welche durch jene der ersten dividirt sind.

Mittelwerthe und der beobachteten Anzahl von Graden berechneten Durchmesser der Drähte sind in der vierten Spalte der Tabelle enthalten. Die Differenzen zwischen diesen und den gemessenen Durchmessern fallen ganz innerhalb die Grenzen der unvermeidlichen Beobachtungsfehler 1).

#### Instrument Nro. V.

(Fig. 13 - 18.)

Dieses ist, gleich Nro. I und II, aus der mechanischen Werkstätte des Hrn. Apel in Göttingen. Seine Eigenthümlichkeit besteht darin, dass der eine, über den Drehungspunkt hinaus verlängerte Schenkel eines kleinen Dickzirkels unmittelbar als Zeiger für

Die Rechnung mit Voraussetzung derjenigen Dimensionen, welche das Instrument besitzt, bestätigt das Obige. Es kommt, wenn die Bewegung des Hebels p (Fig. 9) mit jener des Zeigers verglichen werden soll, darauf an, die Länge der Kette darzustellen, welche bei irgend einer Lage des Hebels den Punkt w desselben mit dem Umkreise der Walze u, an der jedesmahligen Berührungsstelle, verbindet. Subtrahirt man von dieser Länge diejenige, welche bei der ursprünglichen Stellung des Hebels dessen Verbindung mit der Walze bewirkte, so bleibt die Länge übrig, welche sich von dem Umfange der Walze, in Folge der Bewegung des Hebels, abgewickelt hat. Berechnet man die Behnen verschiedener, vom Punkte w aus dem Stande der Rube beschriebener Bögen, und die entsprechenden Längen des abgewickelten Kettenstückes, so findet man zwischen beiden folgende Verhältnisse:

Bei dem Winkel von Verhältniss der Sehne zur

|           |               |   | Nettenian |
|-----------|---------------|---|-----------|
| 5         | Grad          | • | • 0.9891  |
| 10        | . 🖫           |   | 0.9844    |
| 20        | <b>&gt;</b> . |   | 0.9810    |
| <b>30</b> | *             |   | 0.9815    |
| 35        | · <b>y</b>    |   | 0.0825    |

\$5. ( . s. .

Wie sich die Längen der abgewickelten Kette verhalten, so verhalten sich die von dem Zeiger auf dem Zisserblatte durchlausenen Bögen. Man sieht, dass demnach die Zahl der angezeigten Skalen-Theile (wenigstens bei Winkeln zwischen 10° und 30°, welche ungefähr den Theilen 23 bis 70 des Zisserblattes entsprechen) sehr nahe in einem gleichbleibenden Verhältnisse zur Sehne (d. h. zur Dicke des gemessenen Gegenstandes) steht, also der Werth eines einzelnen Theils der Skale keine bedeutende Aenderung erleidet.

die Skale dient. Das Ganze bildet mithin einen Fühlhebel; ein Nonius wird durch die bedeutende Länge des Zeigers entbehrlich gemacht. Die große Einfachheit dieses Mechanismus, verbunden mit der dennoch beträchtlichen Genauigkeit, welche er gewährt, machen denselben sehr empfehlenswerth, und zur Messung feinerer Gegenstände eben so gut anwendbar, als der Mikrometer-Zirkel Nro. III ist \*).

Den Grundriss des Werkzeuges zeigt Fig. 13, den Aufris Fig. 14, einen Theil der untern Seite Fig. 15. Eine, der Zierlichkeit und Leichtigkeit halber, nach der Linie efgh durchbrochene messingene Platte a b c d bildet das Gestell oder die Grundlage des Ganzen. Von den drei Füssen derselben sind zwei, i und k, unmittelbar in die Platte eingeschraubt. Der dritte Fuss, l, welcher hohl und von größerem Durchmesser ist, wird mittelst zweier Lappen oder Ansätze (m, m, Fig. 15) besestigt, indem durch jeden der letztern eine Schraube in die Platte geht. Die Enden beider Schrauben sind auf Fig. 13 mit m', m' bezeichnet. Uebrigens ist der hohle Fuss in Fig. 14 durchschnittsweise gezeichnet, um die Theile, welche sein Inneres verbirgt, bemerkbar zu machen. Hier sieht man zuerst einen Z förmigen Steg q, von dessen zwei horizontalen Zweigen der obere, zwischen den Lappen m, m liegend (s. Fig. 15), durch eine Schraube (q' in Fig 13) mit der Platte verbunden ist, während der untere Zweig das Zapfenloch einer aufrecht stehenden stählernen Achse u enthält. Letztere reicht durch die Platte a b c d hinauf, trägt oberhalb derselben den Fühlhebel op,

<sup>\*)</sup> Aehnliche Fühlhebel-Instrumente sind schon von mehreren Künstlern augewendet worden. So hat Berthoud zur Messung der Getriebzapfen einen Zirkel angegeben, welcher mit dem gegenwärtigen sehr viel Aehnlichkeit hat, und im V. Theile von Geissler's vUhrmachere (Leipzig 1795) S. 129 beschrieben ist.

und läust mit dem zweiten Zapsen in dem Loche des Klobens s s (s. Fig. 17), welcher mit dem aufgeschraubten Stahlplättchen t (s. Fig. 18) bedeckt ist. Die Schrauben, welche den Kloben auf der Platte befestigen, sind in Fig. 15 mit s', s' bemerkt. Die unbewegliche Schneide n (welche mit dem gleichgestalteten kurzen Arme o des Fühlhebels das Maul des Zirkels bildet) macht mit dem Kloben Ein Ganzes aus. Einen Theil der Platte nebst dem Fühlhebel (nach Wegnahme des Klobens) stellt Fig. 16 dar. Die Skale a b ist in 80 gleiche Theile, und jeder dieser letzteren wieder in Halbe getheilt. Viertel können noch geschätzt werden. Die Feder, welche den Zeiger p stets gegen den Nullpunkt hinzusühren strebt, besteht aus einem feinen Stahldrahte y, Fig. 14, welcher in dem hohlen Fusse l verborgen ist. Unten ist dieser Draht in einem Ansatze der Achse u festgemacht; oben hingegen in einer kleinen Schraube v, deren Kopf man in Fig. 16, bei v, zum Theile bemerken kann. Der erwähnte Ansatz der Achse u steht nicht senkrecht unter v, sondern etwas mehr links, so, dass die Drahtseder y in einer sehr steilen Schraubenlinie gespannt ist, und folglich den Fühlhebel zu drehen sich bestrebt, ihn auch wirklich so weit herant führt, als es der Kloben s erlaubt, d. h. bis der Zeiger im Nullpunkte der Skale steht.

Die 80 Theile der Skale nehmen einen Bogen von genau 40 Grad ein; mithin ist jeder ganze Theil = 1 Grad des Kreisumfanges, und die Berechnung der Skale nach einem Fundamentalversuche ist hier dieselbe, wie bei dem Mikrometerzirkel Nro. III. Das nämliche Stück Rundstahl, welches dort zu der Grundmessung gedient hatte, und 0.06876 Pariser Zoll dick war, zeigte hier 47½ Theile, d. i. 23½ Grade des Kreisumfanges. Die Sehne dieses Bogens = 0.06876 zu Grunde gelegt, sind die Zahlen der folgenden Tasel berechnet.

| Theile der -<br>Skale.         | Entspre-<br>chendes<br>Mass,<br>Par.<br>Zoll.                                                                                                                                                          | Werth des ein-<br>zelnen Theils.        | Theile der Skale.                       | Entspre-<br>chendes<br>Mass,<br>Par.<br>Zoll.                                                                                                                                                                                      | Werth des ein-                          | Theile der<br>Skale.        | Entspre-<br>ehendes<br>Mafs,<br>Par.<br>Zoll.                                                                                                                                                                                                                         | Werth des ein-                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 12345678 90112345678 901234567 | 0.00146 0.00291 0.00437 0.00583 0.00729 0.00874 0.01020 0.01166 0.01311 0.01457 0.01603 0.01748 0.01894 0.02040 0.02185 0.0231 0.02476 0.02621 0.02767 0.02912 0.03637 0.03637 0.03782 0.03782 0.03927 | 146666566656665665565555555555555555555 | 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 0.04072<br>0.04217<br>0.04361<br>0.04506<br>0.04506<br>0.04794<br>0.05083<br>0.0527<br>0.05515<br>0.05558<br>0.05946<br>0.06232<br>0.06376<br>0.06661<br>0.06661<br>0.06661<br>0.06661<br>0.07374<br>0.07516<br>0.07558<br>0.07558 | 111111111111111111111111111111111111111 | 555556666666666777777777778 | 0.07942<br>0.08084<br>0.08085<br>0.08366<br>0.08507<br>0.08507<br>0.08548<br>0.08729<br>0.09210<br>0.09350<br>0.09490<br>0.09490<br>0.09629<br>0.09769<br>0.09769<br>0.10186<br>0.10325,<br>0.10464<br>0.10502,<br>0.10740<br>0.10878<br>0.1153<br>0.11291<br>0.11428 | 142<br>141<br>141<br>141<br>141<br>140<br>140<br>140<br>140<br>140<br>140 |

Um die Genauigkeit des Instrumentes, und die Uebereinstimmung seiner Anzeigen mit Nro. III zu prüsen, wurden die schon mit letzterem gemessenen drei Drähte auch hier untersucht:

```
A) zeigte 591 Theile. Es sind aber, nach der Tabelle,
          59 \text{ Theile} = 0.08507''
              \frac{1}{3} von 141 =
                                            Differenzen
                             Summe 0.08577 0.00008
   Mit den Instr. Nro. I und II war
     gefunden worden . .
   Am Instrumente Nro. III. . . : 0.08573 \ 0.00004
B) zeigte 39½ Theile;
     39 Th. =
                         o.o5658#
      \frac{1}{2} von 144 =
      \frac{1}{2} von 1/4
                             Summe 0.057661
   Anzeige von Nro. I und II
           von Nro. III . . . . .
C) zeigte 231 Theile;
     23 \text{ Th.} = ... \text{ 0.03347}
      \frac{1}{2} von 145 =
                            Summe 0.03419
  Anzeige von Nro. I und II. . 0.03523
          von Nro. III
  Ferner wurde noch eine dickere Stange
Rundstahl untersucht. Sie zeigte:
  an Nro. I \frac{49}{480}" = 0.10208
  » Nro. II \frac{153}{1512}" = 0 10119
                           Mittel .
                                     0.10163
  » Nro. V 70½ Theile. Nun sind
            70 Th. =
                          0.10047
                                             20.00047
             \frac{1}{4} von 139 =
                            Summe 0.10116
```

Unter den im Vorstehenden beschriebenen fünf Instrumenten sind, nach meinen Erfahrungen Nro. I, III und V am empfehlenswürdigsten, sowohl hinsichtlich der Bequemlichkeit ihres Gebrauchs, als der Sicherheit ihrer Anzeigen. Nro. I dient sehr gut zur Messung größerer Gegenstände; bei welchen nicht die äußerste Schärse gesordert wird; da dieses Instrument nicht weniger als zio Zoll angibt. Weit seinere Messungen, aber natürlich mit der Beschränkung auf kleine Gegenstände, gestatten Nro. II und III. Mit diesen beiden Instrumenten habe ich, um ihre Uebereinstimmung zu prüsen, eine Reihe vergleichender Messungen vorgenommen, deren Resultate die solgende Tabelle enthält.

|                                         |                       | سيسجيد              |                           | بيبروب                  |                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| der gemessenen<br>Gegenstände.          | A Instr.<br>Nro. Eff. | B Instr.<br>Nro. V. | C Dicke pach A Par. Zoll. | Dicke nach B Par. Zoll. | Differenzen<br>zen<br>swischen<br>C und D. |
| Eisendraht                              | 171/4                 | 22                  | 0.03216                   | 0.03202                 | 0.00014                                    |
| »                                       | 15                    | 191/4               |                           | 0.02803                 |                                            |
| »                                       | 141/4                 |                     |                           |                         | 0.00027                                    |
| »                                       | 115/8                 | 143/4               |                           |                         | 0.00019                                    |
| ; y . r.                                | 101/4                 | 13                  | 0.01912                   |                         |                                            |
| San | 81/2                  | 103/4               | 0.01585                   | 0.0:566                 | 0.00019                                    |
| 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( | 75/8                  | 93/4                |                           |                         | 0:00062                                    |
| »                                       | 71/4                  | 91/4                | 0.01352                   | 0.01347                 | 0.00005                                    |
| r                                       | $6^{1}/_{4}$          |                     | 0.01160                   | 0.01166                 | 0.00000                                    |
| »                                       | 51/4                  | $6^{3}/_{4}$        | 0.00979                   | 0.00984                 | 0.00005                                    |
| Leonischer Draht                        | $2^{5}/8$             | 31/2                | 0.00490                   | 0.00510                 | 0,00020                                    |
| Rauschsilber 1).                        | 1                     | 1 1/4               | 0.00187                   |                         |                                            |
| Rauschgold 2) .                         | 1/4                   | 3/4                 | 0.00017                   | 0.00037                 | 9.00010                                    |
| Gewöhnliches                            |                       |                     | ()                        |                         | •                                          |
| Schreibpapier                           | • .                   |                     | ,,,,                      |                         |                                            |
| und zwar                                |                       |                     |                           |                         | •                                          |
| a) auf den Rippen                       |                       |                     | 0.00583                   |                         | _                                          |
| b) in den Furchen                       | 21/2                  | 31/4                | 0.00466                   | 0.00473                 | 0.00007                                    |
| Starkes Velin-                          | . '                   |                     | T 4 .                     | -                       |                                            |
| Schreihpapier.                          | 3                     | $3^{3}/_{4}$        | 0.00560                   | 0.00547                 | 0.00013                                    |
| Feinstes Velinpa-                       |                       |                     |                           |                         |                                            |
| pier                                    | 11/4                  | 13/4                | 0.00233                   | 0.00255                 | 0.00022                                    |

<sup>1)</sup> Dieses neue Fabrikat scheint dünn geschlagenes Pakfong (Argentan) zu seyn.

<sup>2) 431</sup> Quadratzoll dieses Rauschgoldes wogen 350 Gran (Wie-

Diese Ergebnisse-zeigen, daß der Einsluß von Beobachtungs-Fehlern oder Unvollkommenheiten der Instrumente sich niemahls auf die dritte Dezimalstelle erstreckt, ja der Fehler selten 3000 Zoll, niemahls aber 3000 Zoll erreicht.

ner Mass und Gewicht). Wird das spezis. Gewicht = 8.6 gesetzt (was, nach meinen Versuchen, gewühnlich das sp. C. des dünnern Messingblechs ist) so ergibt sich die Dicke = 0.00037 Zoll.

In die Reihe der, zu feinen Messungen bestimmten Instrumente, gehören außer den, in der vorstehenden Abhandlung besprochenen, auch noch einige andere, deren Anführung hier nicht unpassend seyn dürste.

- 1) Zapfenzirhel von I. G. Prasse; beschrieben in Geissler's Lehrbegriff der Uhrmacherkunst. 5. Theil, S. 129.
- 2) Mikrometerzirkel von Berthoud, zur Untersuchung der Dicke der Spiralfedern. De la mesure du tems par M. Berthoud, p. 148; auch in Geifeler's erst angeführtem Werk, 3. Theil, S. 130.
  - 3) Mikrometer des französischen Uhrmachers Bienaimé, im Bulletin de la societé d'encouragement pour l'industrie nationale, trentième année, pag. 429, und hieraus in Dingler's polytechnischem Journal, Bd. 44, S. 115.
  - 4) C. Zinken's Akribometer, in Poggendorff's Annalen der Physik und Chemie (Leipzig, 1831), Band 22, S. 238.

G. Altmütter.

the second of th

The first of the second of the second

The first of the second

### III.

### Versuche über die absolute Festigkeit der zu Draht gezogenen Metalle.

#### Von .

Karl Karmarsch, erstem Direktor der höhern Gewerbeschule zu Hannover.

Ueber die Festigkeit des Drahtes sind (mit alleiniger Ausnahme des Eisendrahtes) verhältnissmässig wenig Versuche vorhanden, und niemahls sind dergleichen mit besonderer Hinsicht auf den Einfluss angestellt worden, welchen die praktischen Verhältnisse des Drahtziehens auf die Festigkeit haben.

Die eben erwähnten Verhältnisse geben aber ganz natürlich zu folgenden Fragen Veranlassung:

- 1) Wie groß ist die Festigkeit der verschiedenen zu Draht gezogenen Metalle?
- 2) Wie verhalten sich in dieser Beziehung geglühte und hartgezogene Drähte zu einander?
- 3) Da im Allgemeinen bekannt ist, dass sür gleiche Querschnitte) die Festigkeit mit der Feinheit des Drahtes, also bei sortgesetztem Ziehen, zunimmt; in welchem Masse sindet eine solche Zunahme Statt?
- 4) Welche Ursachen dieser Zunahme der Festig-

keit lassen sich nachweisen, und wie groß ist der Antheil einer jeden an dem Erfolge?

Beiträge zur gründlichen Beantwortung dieser praktisch wichtigen Fragen zu liesern, war die Absicht bei meinen Versuchen, über deren Ausführung ich vorläufig und im Allgemeinen nur Folgendes zu bemerken habe:

- 1) Ich richtete alle mögliche Sorgfalt darauf, die Durchmesser der untersuchten Drähte genau zu Die Messungen geschahen mittelst bestimmen. der beiden Mikrometer-Zirkel, welche in dem vorhergehenden Aufsatze unter Nro. III und V beschrieben sind. Mit einem jeden dieser Instrumente wurden zwei auf einander rechtwinkelige Durchmesser des Drahtes gemessen, und aus den zwei Resultaten (welche oft gar nicht merklich, höchst selten um mehr als 11 Prozent, selbst bei den ganz feinen Drähten, differirten) das Mittel genommen. Aus den so gefundenen Anzeigen beider Instrumente nahm ich endlich neuerdings das Mittel. Auf diese Weise sind sowohl die Ungenauigkeiten in der Rundung des Drahtes berücksichtigt, als die unvermeidlichen kleinen Beobachtungsfehler möglichst kompensirt. Man kann die angegebenen mittleren Durchmesser mit Zuversicht bis auf 0.0002 Zoll genau halten.
- 2) Das Zerreissen der Drähte geschah durch Einlegen von Gewichten in eine unmittelbar angehängte Wagschale. Die Gewichte wurden mit gehörigen Pausen, und wenn der Augenblick des Zerreissens sich näherte, nur zu einzelnen halben Pfunden oder selbst Viertelpfunden zugelegt.
- 3) Die Länge des ausgespannten und dem Zerreißen unterworfenen Drahtstückes betrug in der Regel 18 Zoll.

- Die Besetigung des Drahtes am obern Ende geschah durch mehrmahliges Umwickeln um einen horizontalen eisernen Zylinder; unten wurde derselbe auf gleiche Weise mit einem Ringe verbunden, in welchem der Haken der Wagschale hing.
- 5) Die Dicke der Drähte ist durchaus im alten französischen Zollmasse ausgedrückt. Bei den Angaben der zum Zerreissen ersorderlichen Gewichte sind hannoversche Psunde zu verstehen. Das hannov. Pfund ist = 0.87425 Wiener Pfund.
- 6) Bei den Versuchen, die Festigkeit geglühter Drähte zu erforschen, wurde in der Mitte des Drahtes ein etwa 3 Zoll langes Stück in der Weingeistflamme eben nur rothglühend gemacht; das Uebrige des Verfahrens blieb ungeändert.

#### I. Eisendraht.

Es sind über die Festigkeit des Eisendrahtes mehrere, und ganz außerordentlich von einander abweichende, Angaben bekannt.

Nach Versuchen von Mussenbroek zerreisst ein Draht, o 1 rheinländ. Zoll dick, durch eine Belastung von 450 Amsterdamer Pfund. Der rheinländische Zoll ist = 0.9929 Wiener Zoll; das Amsterdamer Pfund = 0.882 Wiener Pfund; es würde also die Festigkeit, zur Vérgleichung sür 1 Wiener Quadratzoll berechnet, = 51260 Wiener Pfd. sich ergeben. — In einem andern Versuche zerrissen 130 Amsterd. Pfd. einen Draht, dessen Dicke 0.05 rheinl. Zoll betrug; diess gibt sür den W. Quadratzoll 59235 W. Pfund.

Guyton de Morveau fand, dass ein Eisendraht von 0.887 Pariser Linic (= 0.911 Wiener Lin.) Dicke durch 510.2 Par. Psd. (= 446 W. Psd.) zerris, woraus die Festigkeit, für den Querschnitt eines W. Qz. berechnet, = 98517 W. Psd. solgt.

Bei den durch die Konstruktion der Drahtbrücken veranlasten Versuchen, welche eine von der Pariser Akademie ernannte Kommission (Prony, Fresnel, Molard, Girard) anstellte, ergab sich, dass Eisendrähte von 0.25 bis 6.0 Millimeter Dicke 60 Kilogramm, und die dünnen Klaviersaiten sogar 80 Kilogramm, für den Quadrat-Millimeter Querschnitt berechnet, trugen. Diess macht für den Wiener Qz. 74300 und 99067 W. Pfd.

Séguin, welcher Drähte von 0.6188 bis 5.942 Millimeter Dicke versuchte, fand die Festigkeit derselben, gleichmäßig auf den Durchmesser von 1 Millimeter reduzirt, = 49.32 bis 86.98 Kilogramm (am größten für die feinen, am kleinsten für die dicken Drähte). In Wiener Maß und Gewicht berechnet, beträgt dieß 77763 bis 137142 Pfd. für 1 Quadratzoll.

Ausführliche Untersuchungen über die Festigkeit des Eisendrahtes hat ferner *Dufour* angestellt. Er fand das zerreissende Gewicht für Drähte von verschiedenen Durchmessern wie folgt:

| Millimeter  |   | Kilogramın | W. Pf. für 1 W. Qz. | ٠. |
|-------------|---|------------|---------------------|----|
| <b>o.85</b> |   | <b>48</b>  | <br>104760          |    |
| 1.90        |   | 106        | <br>104760<br>85604 |    |
| 2.75        |   | 382        | <br>79626           |    |
| 3.70        | - | 776        | <br>79626<br>89377  | 1  |

Ausgeglüht zerris der erste dieser vier Drähte durch 21 Kilogramm der letzte durch 403 Kilogramm, wonach die Festigkeit des geglühten Drahtes 0.44 bis 0.52 von jener des ungeglühten ist. — Eisendrähte aus einer andern Fabrik gaben ihm bedeutend geringere Resultate:

| Dicke,<br>Millimeter | • | F         | e s` t  | ig keit              |
|----------------------|---|-----------|---------|----------------------|
| Millimeter           |   | Kilogramm | •       | W. Pfd. auf 1 W. Qz. |
| o.85                 | _ | 38.5      |         | 84026                |
| 1.90                 |   | 178       |         | 77748                |
| <b>2.</b> 75         |   | 349       | ·       | 72747                |
| 3.70                 |   | 644       | · · · · | 74174                |

In England sind von Telford mehrere Proben über das Zerreisen von Eisendrähten gemacht worden, worüber das Nähere im V. Bande dieser Jahrbücher (S. 215 — 221) enthalten ist. Ich hebe davon folgende Angaben aus, mit beigesetzter Tragkraft eines Wiener Quadratzolls in Wiener Pfunden:

Zerreissendes Gewicht, Festigkeit von 1 W. Dicke des Drahtes Qz. in W. Pfd. engl. Zolly engl. Pfd. 81770 738  $\frac{1}{10} = 0.1$ **630** 69809  $\frac{1}{10} = 0.1$ 53 ı  $\frac{1}{20} = 0.0857$ 79955  $\frac{160}{100} = 0.06$ 85371 277  $\frac{1}{21} = 0.0476$ 157 76707

Endlich hat Hr. Ritter v. Gerstner in Prag sehr genaue und schätzbare Versuche über die Festigkeit und Elastizität des Eisendrahtes angestellt, welche im ersten Bande von dessen gehaltzeichem Handbuche der Mechanik mitgetheilt sind. Die Resultate hinsichtlich der Festigkeit waren folgende:

| Ben<br>des   | ennung<br>Drahtes | Dicke,<br>Linien | rccline | fsende <b>s Gew</b> ich<br>t in W. Pfd. fü<br>chnitt von 1. W | r den         |
|--------------|-------------------|------------------|---------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Eiserne 1    | Klaviersaite      | 0.205            |         | 138040                                                        | ·             |
| •            | dio.              | 0 243            |         | 122832                                                        |               |
| . Dr. 12.11. | dto.              | o 300 ·          |         | 132417                                                        |               |
|              | dto.              | 0.419            |         | 102528                                                        | •             |
| ~            |                   | 0.554            |         | 100944                                                        | <del></del> , |
|              | Eisendraht        | 0.667            |         | 92880                                                         |               |
| •            | dto.              | o.843 ·          | •       | 68112                                                         | · · ·         |
| Klaviersai   | ite, geglüht      | o.3o5            |         | 118191                                                        |               |

Die Versuche, welche ich selbst über die Festigkeit des Eisendrahtes anzustellen veranlasst wurde, dehnte ich nicht nur auf Drähte von sehr verschiedener und zum Theil bedeutender Feinheit, sondern auch auf die Sortimente mehrerer Fabriken aus. Die Resultate sind in solgenden Taseln zusammengestellt, welche sich von selbst erklären. In der Regel wurden mit jeder Draht-Nummer sechs Versuche angestellt; das Mittel aus den zwei grössten Resultaten lasse ich für die wahre Festigkeit gelten; man wird indessen finden, dass auch die kleineren Zahlen kaum in einigen Fällen bedeutend von diesem Mittel abweichen. Zur Vergleichung sind die Festigkeiten sämmtlich für den Querschnitt eines Quadratzolls berechnet, und zwar sowohl für den Pariser Quadratzoll in hannoverschen Pfunden, als für den Wiener Quadratzoll in Wiener Pfunden.

Ć, Versuche mit Eisendraht von der Königshütte Tafe

| Benen-                        | Dicke,        |          | Zerreißendes  | - 1     | ewicht | Gewicht, hannov. | v. Pfund, |         | Festigkeit                       | Festigheit, berechnüt           | berechnat                   |
|-------------------------------|---------------|----------|---------------|---------|--------|------------------|-----------|---------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| nung der<br>Draht-<br>sorten. | Par.<br>Zoll. |          | Resultate von | e you s | echs V | sechs Versuchen. | ,         | Mittel. | Verhält<br>nisse der<br>Querschn | für i Par.<br>Os. bann.<br>Pfd. | för:<br>t W. Θz.<br>W. Pfd. |
| Nro. 24                       | 1980.0        | 3.951    | 121.5         | 132.5   | (,     | •                |           | 134.5   | F-(8, 25)                        | + 2694E#                        | 1000698                     |
| មា                            | 0,0321        | 94.5     | 98            | 95.5    | 94.5   | 44               | 101.5     | 99.75   | 1984                             | 123266                          | 102049                      |
| 26                            | 0.0280        | 79.5     | 71            | 20      | 74     | 75               | 76.5      | 76.25   | 74.0                             | 123832                          | 102515                      |
| 61                            | 0.0254        | 65.5     | 65.5          | 67      | 64.5   | £                |           | 66.38   | 9229                             | 130748                          | 108241                      |
| 88                            | 0.0225        | 52,5     | 52,5          | 53      | 53     | 51               | 52.5      | 52.75   | 48,3                             | 132701                          | 104858                      |
| 29                            | 0.0213        | 51       | 505           | 50,5    | 50     | 48.5             | 49.5      | 50.75   | 42.0                             | 343772                          | 319023                      |
| 30                            | 0,010,0       | 40.5     | 41            | 14      | 39.5   | 40.5             | 40.5      | 14.     | 3475                             | 144667                          | 1,9714                      |
| 31                            | 0,0169        | 31.5     | 33.5          | 34      | 33     | 33               | 32,5      | 33.75   | 26.0                             | 150454                          | 124556                      |
| 33                            | 0,0156        | 27.5     | 90            | 8       | 88     | 88               | 37.5      | 98.5    | 93.5                             | 149160                          | 193442                      |
| 33                            | 0,0142        | 24       | 77            | 23.5    | 23.5   | 23.5             | ଜ         | 401     | 19.2                             | 151547                          | 195460                      |
| 34                            | 0,0135        | 15<br>15 | 22 5          | eq      | 22.5   | 21.5             | 23.5      | 22.75   | 17.4                             | 158936                          | 131527                      |
| 32                            | 0.0117        | 18       | 17.5          | 17.5    | 18     | 18.5             | 18.5      | 18 5    | 14.0                             | 160795                          | 133116                      |
| 36                            | 0.0008        | 12.5     | 13,5          | No.     | 12.5   | 13.5             | 133       | 13,5    | 0.8                              | 178977                          | 891841                      |

1) Es wurden nur drei Versuche angestellt. 2) Es wurden nur diese vier Versuche gemacht. 3. Die Zahlen dieser Spalte geben die Gewichte an, von welchen die einselnen Drähte gerreifsen müßten, wenn die Festigkeit des Eisens in den feineren Drähten die nämliche wäre, wie in dem dicksten Brahte, velcher Voraussetzung die gerreißenden Gewichte im Verhäftnisse der Querschnitte athaden.

Talfel II.

uche mit österreichischem Eisendrakte (von Enauenthal). Vers

| Benennung                 | .lloZ.ne  | Zerr  | Zerreissendes Gewich  | les Ge        |        | ;, bannov. Pfund. | ov. Pfi | nd.     | Festigkeit<br>nach dem<br>Verbält- | Festigkeit,                     | Festigkeit, berechnet   |
|---------------------------|-----------|-------|-----------------------|---------------|--------|-------------------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Drahtsorten.              | Dicke, Pa | Resu  | Resultate von sechs.V | ren ser       | chs.Ve | ersuchen.         | ċ       | Mittel. | nisse der<br>Quer-<br>schnitte.    | für 1 Par.<br>Qz. hann.<br>Pfd. | für 1 W. Qz. Wien. Pfd. |
| Mittel Nadlerdraht, Nr. 6 | 4140.0    |       |                       | ·             | 135.5  | 131.5             | -30     | 132.5   | •                                  | 98438                           | 81485                   |
| Fein * Nr. 5              | 0.0367    | 107.5 |                       |               | 105.5  | 107.5             | 108     | 107.75  | 4                                  | 101856                          | 84322                   |
| Bella, Nr. 4 · · ·        | 0.0294    | 70.5  | 70.5                  | 69.5          | 67.5   | 9.99              |         | 20.5    |                                    | 103850                          | 85973                   |
| •                         | 0.0259    | 58.5  | 19                    | •             | 63     | 61.5              | 61.5    | 62.25   | . 8.19                             | 118151                          | 97813                   |
| Ord. Schlingendraht,      |           | ;     |                       |               | ;      |                   |         |         |                                    |                                 | ,                       |
| Nr. a                     | 0.0219    | 50 5  | 47.5                  | 20            | 21     | 20                | 50      | 50.75   | 37.1                               | 134684                          | 111499                  |
| Fein Schlingendrabt,      |           | ,     |                       | . ,           | 3      | •                 |         |         |                                    |                                 |                         |
|                           | 0 0204    | 45    | 45                    | 45            | 40.0   | 40.0              | 44.5    | CE C\$  | 33.8                               | 138448                          | 114615                  |
| Ordinar Bethendrabt       | 00100     | 29.2  | 30.0                  | <u>ي</u><br>د | 6,     | 40.5              | 38.5    | 0;      | \$7.9                              | 696151                          | 1.7378                  |
| Lein                      | 0.0107    | 31    | 30.5                  | 30.0          | 9      | 315               | 30.5    | 31.15   | ·<br>·                             | +16841                          | 118147                  |
| Hardätschendraht.         | 0.0146    | 27    | 27.5                  | 37            | 27     | 26.5              | 36      | 27.25   | 16.5                               | 162768                          | 134743                  |
| Kranzeldraht              | 00139     | 20.5  | .30.5                 | 31.           | 21.5   | 315               | . 81.5  | 21.5    |                                    | 104499                          | 136183                  |
| Ord. Saitendraht          | 0.0117    | 19    | 61                    | 19.5          | 10     | 19                | 61      | 19.25   | 10.6                               | 167313                          | 138513                  |
| Fein »                    | 8600.0    | 13.5  | 13.5                  | <u>ت</u>      | 14     | 14.5              | 14.5    | 14.75   |                                    | 193548                          | 988191                  |
|                           |           |       |                       |               |        |                   |         |         |                                    |                                 |                         |

1) Der Bruch geschah an einer deutlich schieferigen Stello.

Versuche mit preufsischem Eisendrähte (von Iserlohn) Tafel III.

| Benennung      | ar.Zoll, | Zerreißendes Gew | endes (             | ewicht | vicht, hannov. Pfund | ov. Pí | und     | Festigkeit<br>nach dem<br>Verhält- | Festigkeit, berechne            | berechnet                     |
|----------------|----------|------------------|---------------------|--------|----------------------|--------|---------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Drahtsorten.   | Dicke, P | Resulta          | Resultate von sechs | echs V | Versuchen            | ř      | Mittel. | nisse der<br>Quer-<br>schnitte.    | für ı Par.<br>Qz. hann.<br>Pfd. | für 1 W.<br>Qz. Wien.<br>Pfd. |
| 3 Band         | 0.0460   | 155 5 156.5      | 5 1531)             | •      | :                    | •      | 156     | •                                  | 93869                           | 77710                         |
|                | 0.0391   | 107.5 102.       | 106.5               | _      | 106.5                | ٣      | 107.25  | 111.7                              | 90054                           | 74521                         |
|                | 0.0361   | Ġ,               | _                   |        | 101.5                | 102    | 102 75  | 96.1                               | 100388                          | 83107                         |
| 6 ×            | 0.0317   | 68.5 60.5        |                     | 68.5   | 68.5                 | 683)   | 68 5    | 74.1                               | 86794                           | 71853                         |
| Münster        | 0.0284   | •                |                     | 71.5   | 70.5                 | 71     | 72:25   | 59.4                               | 114056                          | 94432                         |
| Fein Münster   | 0.0247   |                  |                     | 53     | <b>63.5</b>          | 52.5   | 54.5    | 45.0                               | 113736                          | 94157                         |
| Kleine Garinge | 0.0233   | 50               | 50                  | 47.5   | 48<br>-              | 48     | 50      | 40.0                               | 117266                          | 97080                         |
| Grosse »       | 0.0205   |                  |                     | 35.6   | ~ 36<br>-            | 35.5   | 36 4)   | 31.0                               | 109071                          | 90295                         |
| 1 Hol          | 0.0168   |                  | , ,                 |        | 25.5                 | 24.5   | 25.5    | 20.8                               | 115036                          | 95233                         |
|                | 11       |                  |                     |        |                      |        |         |                                    | -                               |                               |

1) Es wurden nur drei Versuche angestellt.
2) Nur diese fünf Versuche wurden gemacht. Der Draht war etwas unrein und schieferig.
3) Dieser Draht war so spröde, daß er sich nicht unter einem Winkel von 60 Grad ein Mahl umbiegen ließ, ohne zu brechen.

4) Dieser Draht war, verglichen mit den übrigen ; auffallend weich.

TafellV.

Versnehe mit Berliner eisernen Klaviersaiten.

| Beneunung | Sorte.   | Dicke,<br>Par. Zoll. | Ge<br>hans | wicht II dans | ed.   | Festigkott nach<br>dem Verhältn.<br>der Querschn. | Festigheit,<br>für 1 Par.<br>Qz., hann,<br>Pfd. |        |
|-----------|----------|----------------------|------------|---------------|-------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| Nr.       | <b>%</b> | 0,0341               | 110        | 109           | 109-5 |                                                   | 119900                                          | 99260  |
| ×         | 3/0      | 0,0278               | 86.5       | 84.5          | 85.5  | 72.7                                              | 140871                                          | 116622 |
| *         | 1        | 0,0111               | 55.5       | 55            | 55,25 | 41.9                                              | 157998                                          | 130800 |
|           | 7        | 0,0216               | 11         | \$1.5         | 21.55 | 12.7                                              | 101071                                          | 166459 |
|           |          |                      |            |               | ,     | <u> </u>                                          |                                                 |        |

Die Versuche der zunächst solgenden Tasel V sind mit ausgeglühten Drähten angestellt. Es wurden dazu solche Drahtsorten gewählt, deren Festigkeit im ungeglühten Zustande aus Tasel II und IV bereits bekannt war. Das Verhältniss beider Festigkeiten zu einander wurde zur Erleichterung der Uebersicht mit in die Tasel ausgenommen. Das Ausglühen der seineren Eisendrähte muß mit Vorsicht vorgenommen werden, weil ein nur wenig zu langer Ausenthalt in der Flamme den Draht so stark oxydirt, dass er einen beträchtlichen Theil seiner Festigkeit einbüsst.

Versuche mit geglühten Lisendrähten.

|          | Deringer |           |        | Eisendräbte. | Oesterreichische |          | Bonennung<br>der<br>Drahigattungen                                                      |  |
|----------|----------|-----------|--------|--------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 0.0211   | 0.0278   | 0.0341    | 0.0146 | 0.0104       | 0.0259           | 0.0414   | Dicke,<br>Par.<br>Zoll.                                                                 |  |
| Ď3       | 46       | 68.5      | =      | 19-5         | 18.5             | 68.5     | Ver-<br>such I.                                                                         |  |
| 9        | 46       | 68.5      | =      | 19.5 19.5    | 19               | 69.5 69  | Ver- such I.  Ver- such II.  Ver- such II.  Mittel.                                     |  |
| 90       | 46       | 68.5 68.5 | 1      | 19.5         | 18.75            | 69       | Mittel.                                                                                 |  |
| 26.2     | 45.5     | •         | 8,6    | 16.8         | 27.0             |          | Festigkeit<br>nach dem<br>Verhält-<br>nisse der<br>Quer-<br>achnitte.                   |  |
| 55.25    | 85°, 53° | 109.5     | 27,25  | 45.25        | 62.25            | 131.5    | Gewicht, von welchem der-<br>selbe Draht<br>ungeglüht<br>zerrifs,                       |  |
| 1 : 0.54 | 1 : 0.54 | 1 : 0.63  | 1:0.40 | 1 : 0.43     | 1 2 0,46         | 1 : 0,53 | Verhältnifs<br>der Festigkeit<br>zwischen<br>ungeglühten<br>und geglühten<br>Drahte.    |  |
| 85793    | 75789    | 75006     | 65705  | 19969        | 54568            | 51257    | Festigheit  des  geglühten Drahtes  für 1 Par. für 1 W.  Qz. bann. Qz. Wien.  Pfd. Pfd. |  |
| 71014    | 62743    | 62094     | 54392  | 49392        | 45174            | 42434    | für 1 W.  Qz. Wien.  Pfd.                                                               |  |

Folgerungen, welche sich unmittelbar aus der Ansicht obiger Tafeln ergeben, sind nachstehende:

- 1) Die größte gefundene Festigkeit des Eisendrahtes (für 1 Wiener Quadratzoll in Wiener Pfunden berechnet) ist 166459, die kleinste 71853; erstere bei Klaviersaiten von 0.0116 Zoll Dicke, letztere bei ausgezeichnet sprödem Iserloher Drahte, dessen Durchmesser 0.0317 Zoll betrug.
- 2) Der Draht vom hannoverschen Harze und der österreichische stehen einander an Festigkeit, im Durchschnitte genommen, nahe gleich, und übertreffen weit den Draht von Iserlohn. Die Klaviersaiten besitzen, nahmentlich in den feineren Nummern, mehr Festigkeit, als alle anderen Drähte, wovon der Grund darin gesucht werden muß, daß beim Ziehen der Saiten stets die Durchmesser der Ziehlöcher in einer sehr langsamen Progression abnehmen, und hierdurch besonders günstig auf das Gefüge des Drahtes eingewirkt wird.
- 3) Die Festigkeit des Drahtes (auf gleichen Querschnitt reduzirt) nimmt regelmäsig mit der Feinheit desselben zu. Diese Zunahme ist so beträchtlich, dass z. B. bei dem österreichischen Drahte durch eine Verdünnung im Verhältnisse wie 4.2: 2 (nämlich von 0.0414 auf 0.00098 Zoll) die Festigkeit bis fast zum Doppelten (von 81485 auf 161886) steigt.
- 4) Die Festigkeit des geglühten Drahtes ist 0.40 bis 0.63 von der des nähmlichen Drahtes im ungeglühten Zustande. Die Ergebnisse der Versuche weisen deutlich darauf hin, dass bei dickeren Drähten der Unterschied an Festigkeit vor und nach dem Glühen geringer ist, als bei seinen, welche öster gezogen sind.

5) Die Vermehrung der Festigkeit, welche mit der Verseinerung des Drahtes eintritt \*), hat offenbar zwei Ursachen, und besteht aus zwei wesentlich verschiedenen Theilen, von welchen der eine durch das Glühen verschwindet, der andere aber auch im geglühten Drahte bemerkbar bleibt. Um diess zu erkennen, darf man nur die hier (Tasel VI) solgende Zusammenstellung von Zahlen überblicken, welche aus den Taseln II, IV und V entnommen oder hergeleitet sind.

<sup>\*)</sup> Dass seinerer Draht nicht nur eine größere, sondern auch eine mehr gleichbleibende Festigkeit zeigt, hat seinen Grund zum Theil auch darin, dass alle sehlerhaften und unganzen Stellen des Eisens beim Ziehen nach und nach abreißen, solglich nur die reinsten und zähesten Theile übrig bleiben. Diese Bemerkung gilt insbesondere für die Vergleichung der dünnen Drähte mit sehr dicken, oder vollends mit geschmiedeten Stangen, kaum aber mehr hier, wo die dicksten der untersuchten Drähte schon ziemlich sein waren.

Tafel VI

| Benennung<br>der<br>Drahtgat-<br>tungen. | bicke, Far. Zell.                      | Gefundene<br>Festigkeit<br>für<br>ungeglüh-<br>ten Draht. | Gesammte<br>Zunahme<br>der:<br>Festigkeit,<br>n == | Gefundenc<br>Festigkeit<br>des<br>geglühten<br>Drahtes. | Zunahme der Festigkeit im geglühten Drahte, b = | Eolglich der übrige Theil der Zunahme im ungeglühten Drahte, welcher beim Glühen verschwindet, a == | Die gesam<br>me (n),<br>ausgedrüc<br>davon d | Die gesammte Zunah-<br>me (n), durch 1<br>ausgedrückt, gehört<br>davon dem Theile  b a |
|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Oesterrei-<br>chischer<br>Eisendraht.    | 0.0414<br>0.0259<br>r<br>0.0204<br>ht. | 81485<br>97813<br>114615<br>134743                        | 16328<br>33130<br><b>5</b> 3258                    | 42434<br>45174<br>49398<br>54398                        | 2740<br>6958<br>11958                           | 13588<br>26172<br>41300                                                                             | 0.168                                        | 0.838                                                                                  |
| Rla-<br>Tiersaiten.                      | 0.0341<br>0.0878                       | 99260                                                     | 17362                                              | 62094<br>62743<br>71024                                 | 649<br>8930                                     | 16713                                                                                               | 0.037                                        | 0.737                                                                                  |

Es bezeichnet hier n die Zunahme der Festigkeit, welche durch das Feinerziehen am ungeglühten Drahte sich ergeben hat; b den Theil dieser Zunahme, welcher in den nämlichen Drähten nach dem Glühen noch bemerkbar geblieben ist, und keiner andern Ursache, als einer, der Festigkeit günstigen Veränderung des Gefüges zugeschrieben werden kann. Subtrahirt man b von n, so bleibt jener Theil a der Zunahme, welcher durch das Glühen aufgehoben worden ist, und mit jener räthselhasten Vergrößerung der Härte und Steisheit zusammenhängt, welche die Metalle im Allgemeinen durch länger fortgesetzte kalte Bearbeitung erlangen, durch nachheriges Glühen aber wieder verlieren. Da die Veränderung des Gefüges durch das Ziehen nur allmählich Statt finden kann, so scheint es natürlich, dass b immer nur den kleinern Theil von n ausmachen, aber, bei zunchmender Feinheit des Drahtes, relativ gegen a wachsen müsse. Diese Voraussetzung wird in der That durch die zwei letzten Spalten der Tafel VI gerechtfertigt, aus welchen man ersieht, dass von der gesammten Vermehrung der Festigkeit (n) stets wenigstens 3 jenen Theil (a) ausmachen, welcher beim Glühen des Drahtes wieder verschwindet \*).

Ich habe besondere Versuche angestellt, um zu

·. .

<sup>\*)</sup> Es ist wahrlich erstaunenswürdig, durch das Glühen eines Drahtes beiläufig die Hälfte seiner Festigkeit vernichtet zu sehen, ohne daß es möglich wäre, eine genügende Erklärung einer so ungeheuren Verschiedenheit zwischen geglühtem und ungeglühtem Drahte zu geben. Man kann (da die Festigkeit in viel größerem Verhältnisse wächst, als das 'spezifische Gewicht) nicht annehmen, daß durch die Zusammendrückung des Metalls beim Ziehen eine in dem Maße größere Menge von Theilchen in dem Querschnitte vereinigt werde. Und selbst bei dieser Voraussetzung würde die Schwierigkeit der Erklärung nicht vermindert seyn; denn der nach dem Hartziehen geglühte Draht enthält ja die nämliche Menge von Theilchen, und sogar auf dem nämlichen Baume, indem durch das Glühen die Dicke durchaus nicht bleibend vergrößert wird.

erfahren, wie bald ein geglühter Draht seine verlorne Festigkeit durch das fernere Ziehen wieder erlangt.

| Ein Eisendraht, 0.0294 Par. Zoll dick, zer-<br>riss bei einer Belastung von 70.5 hann.<br>Pfund; diess entspricht auf einen Pariser |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Quadratzoll h. Pfd.                                                                                                                 | 10385 <b>0</b> |
| Derselbe Draht, geglüht, trug                                                                                                       |                |
| 37 Pfd., d. i. für 1 Qz.                                                                                                            | 545 <b>o3</b>  |
| Nach dem Glüben durch 2 Ziehlöcher gezogen,<br>mass er 0.0254", und trug 35 Pfd., d. i. sür                                         | -              |
| 1 Qz                                                                                                                                | 69074          |
| Noch ferner durch 1 Loch gezogen, verminderte er seine Dicke auf 0 0229"; seine Fe-                                                 |                |
| stigkeit war nun 31 Pfd., d. i. für 1 Qz.                                                                                           | 75270          |
| Durch ein neues Loch gezogen, war er noch<br>0.0199" dick, und trug 26 Pfd., d. i. für                                              |                |
| 1 Qz                                                                                                                                | 83594          |
| Endlich abermahls durch 3 Löcher gezogen,<br>hatte sich sein Durchmesser auf 0.0161"<br>verringert. Er zerriss nun von 20 Pfd.,     |                |
| d. i. für 1 Qz                                                                                                                      | 98241          |

Siebenmahliges Ziehen und eine Verdünnung von 0.0294" auf 0.0161" (d. i. im Verhältnisse von 1.82 zu 1) hatte also beinahe schon hingereicht, dem Drahte jene Festigkeit, welche er vor dem Glühen besafs, wieder zu geben.

Ein anderer Draht lieferte folgende, hiermit sehr gut zusammenstimmende Resultate:

Tafel VII.

|                                                                | Zoll.         | Unge                                    | lüht.                                       | Gegl                                   | üht                                        |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                | Dicke, Par. 7 | Zerreilsendes<br>Gewicht,<br>hann. Pfd. | Pestigheit für<br>r Par. Qs.,<br>hann. Pfd. | Zerreißendes<br>Gowicht,<br>bann, Pfd. | Festigkeit für<br>1 Par. Os.<br>hann. Pfd. |
| Der Draht ur-<br>sprünglich<br>Derselbe; ge-<br>glüht und dann | 0.0414        | 132.5                                   | 98428                                       | 69.0                                   | 51257                                      |
| gezogen<br>durch 3 Löcher                                      | 0.0280        | 49.0                                    | 81990                                       | 32,5                                   | 54448                                      |
| » 6 »                                                          | 0.0198        | 30,5                                    | 99055                                       | 17.5                                   | 56835                                      |
| * 9 *                                                          | 0.0199        | 15,5                                    | 118593                                      | 8,0                                    | 61209                                      |

Sechsmahliges Ziehen, welches eine Verdünnung im Verhältnisse von 2.1 zu 1 bewirkte, hatte also bereits dem geglühten Drahte seine aufängliche Festigkeit völlig wieder verschafft; und drei Züge mehr (neun im Ganzen, seit dem Glühen) hatten die Festigkeit schon viel höher getrieben, als sie ursprünglich, vor dem Glühen, war. Man sieht zugleich, dass die Festigkeit, welche Stücke des Drahtes, nach dem dritten, sechsten und neunten Zuge geglüht, zeigten, übereinstimmend mit den obigen Ersahrungen (s. Tasel V) allmählich stieg. Wenn diese Resultate in eine Uebersicht, nach Art der Tasel VI, vereinigt werden, so ergibt sich Folgendes:

#### Tafel VIII.

| Festigkeit<br>des<br>Drabtes,         | Cante Zunahme derFeatigkeit, n= | Festigkeit des ge-<br>sogenen und wie-<br>der geglühten<br>Drahtes. | Zunahme hierin, | Folglich der<br>Theil a der Zu- | Verbältnifs  von b zu a,  wenn n = 1  gesetzt wird. |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| nach 6 Zügen<br>99055<br>nach 9 Zügen | 47798                           | 56835                                                               | 5578            | 42220                           | 0.104:0.896<br>0.117:0.883<br>0.148:0.852           |

Auch hierdurch also wird das allmäbliche Anwachsen von b, relativ gegen a, vollkommen dargethan, und somit die darüber oben gemachte Bemerkung bestätigt. Vergleicht man in Tafel VII oder VIII die Festigkeiten der ungeglühten Drähte mit jenen der geglühten, so findet man zwischen denselben das Verhältniss

so, dass auch hier (wie aus Tasel V) eine größere Verschiedenheit der Festigkeiten bei steigender Feinheit des Drahtes sich ergibt.

#### II. Stahldraht.

Ich untersuchte englischen Stahldraht (so genannten gezogenen Rundstahl), welchen ich selbst durch mehrere Ziehlöcher verfeinert hatte. Mit jeder Sorte wurden zwei oder drei Versuche gemacht, und von den gefundenen Resultaten wurde das größte in die folgenden Tafeln aufgenommen.

Tafel IX.

Versuche mit englischem Stahldrahte.

| Dicke des                                      | Zerreifsendes                    | Festigkeit,                                    | berechuet                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Drahtes,<br>Par. Zoll.                         | Gewicht,<br>hann, Pfd.           | für i Pariser<br>Quadratzoll<br>hannov. Pfund. | für i Wiener<br>Qs. Wiezer<br>Pfund.           |
| 0.0351<br>0.0313<br>0.0369<br>0.0324<br>0.0168 | 125<br>110<br>83.5<br>66.5<br>40 | 129143<br>142915<br>146847<br>168748<br>180449 | 106912<br>118312<br>121568<br>139698<br>149386 |

T a f e l X. Versuche mit geglühten Stahldrähten.

| Dicke,<br>Par. Zoll. | Zerreifsendes<br>Gewicht,<br>hann, Pfund. | Gewicht, von wel- chem der nähmliche Draht ungeglüht gerrifs. | Verhältnifs<br>der Festig-<br>keit von<br>ungeglüh-<br>tem und<br>geglühtem<br>Drahte. | Festigle geglühten für 1 Par. Qz., hann-Pfd. |       |
|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| 0.0351               | H # .                                     | 225                                                           | 1:0.71                                                                                 | 91433                                        | 75693 |
| 0.0313               |                                           | 110                                                           | 1:0.65                                                                                 | 92245                                        | 76365 |
| 0.0269               |                                           | 83.5                                                          | 1:0.64                                                                                 | 94088                                        | 77890 |
| 0.0224               |                                           | 66.5                                                          | 1:0.56                                                                                 | 93890                                        | 77786 |

Man sieht nach diesen Resultaten, dass der Stahldraht, wenn er hartgezogen (nicht ausgeglüht) ist, eine durchschnittlich etwa im Verhältnisse wie 107: 100 größere Festigkeit besitzt, als (bei gleicher Feinheit) der beste Eisendraht, nämlich die eisernen Klaviersaiten (Tasel IV). Mit dieser großen absoluten Festigkeit steht indessen die relative in gar keinem entsprechenden Verhältnisse; denn die hartgezogenen Stahldrähte sind so spröde, dass sie ost bei dem ersten schwachen Biegen schon brechen. Dieser Umstand kann Irrthümer bei der Bestimmung der absoluten Festigkeit veranlassen, wenn man nicht alle Vorsicht braucht, um jeden schiesen Zug u. dgl., wodurch der Draht abgebrochen statt zerrissen werden könnte, zu vermeiden.

Der Stahldraht nimmt beim Ziehen ungefähr eben so rasch an Festigkeit zu, als der Eisendraht. Nach Tafel II z. B. steigt die Festigkeit eines Eisendrahtes, welcher durch das Ziehen von 0.0367" auf o.0167 'verdünnt wird, von 84322 Pfund auf 118147 Pfund, d. h. im Verhältnisse wie 1: 1.4. Und die Tafel IX ergibt, dass ein Stahldraht bei sehr nabe gleicher Verdünnung, nämlich von 0.0351" auf o.0168", seine Festigkeit von 106912 auf 149386 vermehrt; also in dem Verhältnisse wie 1: 1.398. Es hängt aber die Schnelligkeit, mit welcher diese Vergrößerung der Festigkeit Statt findet, sehr von der Beschaffenheit des Eisens ab, und ist oft viel geringer, wie z. B. die Versuche zeigen, welche den Inhalt der Tafeln I und III bilden. Nach der erstern war die Festigkeit eines 'Drahtes von 0.0361" durch Verfeinerung bis zu 0.0169" in dem Verhältnisse 1: 1.24 gestiegen; und die Tafel III gibt für gleichen Unterschied der Dicke (0 0361 und 0.0168") das Verhältnis der Festigkeiten gar nur = 1:1.146. Gegen solches Eisen steht also der Stahl in dieser Beziehung weit voraus.

Geglühter Stahldraht hat nur die Hälfte bis gegen drei Viertel von der Festigkeit des ungeglühten oder hartgezogenen. Die Versuche, welche Tafel X enthält, gaben diese Größe = 0.56 bis 0.71, und zwar deutlich abnehmend bei steigender Feinheit des Drahtes, was sehr natürlich daraus folgt, daß die Festigkeit des geglühten Drahtes nur sehr wenig, die des ungeglühten aber sehr bedeutend, mit zunehmender Verdünnung wächst. Uebrigens ist die Festigkeit des geglühten Stahldrahtes beiläufig um die Hälfte größer, als jene des geglühten Eisendrahtes, wie man bei der Vergleichung von Tafel X und V erkennt.

Der Stahldraht erhält, wenn er geglüht und nachher feiner gezogen wird, seine ursprüngliche Festigkeit viel schneller wieder, als Eisendraht unter gleichen Umständen. Diess lässt sich, da der durch Glüben verloren gehende Theil der Festigkeit minder gross als beim Eisen ist, leicht begreisen, und geht aus folgendem Versuche hervor. Ein Stahldraht von 0.0313" Durchmesser, welcher 110 Pfund, und geglüht 71 Pfund trug, dessen Festigkeit also 142915 Pfund, und geglüht 92245 Pfd. hann für 1 Par. Qz. betrug, wurde nach dem Glühen durch zwei Ziehlöcher gezogen, worauf seine Dicke = 0.0269" war. Er zerriss nun durch eine Belastung von 68.5 Pfund, was 120467 Pfund für den Quadratzoll ausmacht. Ferner durch zwei Löcher gezogen, trug er, bei einer Dicke von 0.0224", 56.5 Pfund, d. i. für 1 Qz. 143119 Pfund. Endlich nach dem Ziehen durch ein fünftes und sechstes Loch mass dieser Draht noch 0.0168', und zerriss jetzt von 36.5 Pfund, was auf den Qz. beträgt 164659 Pfund. So hat also ein viermahliges Ziehen, wobei der Durchmesser des Drahtes von o 0313" auf 0.0224", d. i. im Verhältnisse wie 1.4: 1 verringert wurde, die Festigkeit von 143000 Pfund, welche der Draht vor dem Glühen besass, vollkommen wieder zurückgeführt, und die

Festigkeit, welche er unmittelbar nach dem Glühen gezeigt hatte, im Verhältnisse wie 1: 1.55 vergrössert. Dagegen zeigt die Tafel VII, dass ein Eisendraht erst durch sechs Züge, und eine Verdünnung im Verhältnisse von 2.1: zu 1, seine anfängliche Festigkeit wieder erhielt, welche freilich fast zwei Mahl so groß war, als jene, welche er frisch geglüht besals.

## III. Messingdraht.

Eytelwein gibt die absolute Festigkeit des Messingdrahtes zu 48480 Berliner Pfund für den Querschnitt von 1 rheinländischem Quadratzoll an, was 41062 Wiener Pfund auf den Wiener Quadratzoll beträgt. Diese Bestimmung ist, nach meinen Versuchen, viel zu niedrig, und nähert sich nur dann der Wahrheit, wenn man sie bloß auf ausgeglühten Draht beziehen will. Ich untersuchte eine Reihe von gewöhnlichen Messingdrähten und eine andere von Klaviersaiten. Die Resultate waren so, wie sie in folgender Tasel zusammengestellt sind.

Versuche mit deutschen Messingdrähten. afel

| Benennung           |              | Dicke,     | Ze       | rrei(sei<br>har                   | Zerreissendes Gewicht,<br>hann. Pfd. | wicht,              | Festigkeit, berechnet             |                               |
|---------------------|--------------|------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Drahtgattungen.     | ·            | Par. Zoll. | Res<br>V | Resultato vo<br>drei<br>Versuchen | von                                  | Mittel aus den zwei | für 1 Par.<br>Qz. hannov.<br>Pfd. | für 1 Wiener Qz., Wiener Pfd. |
|                     | (Nro. 2/     | 0.0587     | 1.64.5   | 185                               | 184                                  | 184.5               | 68172                             | 56437                         |
|                     | *            | 0.0464     | 159      | 186                               | 152.5                                | 157.5               | 93157                             | 77121                         |
| messingurant        | * 4          | 0.0363     | 101.5    | 101                               | 101.5                                | 101.5               | 98084                             | 81200                         |
| TOM .               | <b>*</b> . 6 | 0.0320     | 84.5     | 83.5                              | 83                                   | 84                  | 104445                            | 86265                         |
| Tanana Tanan        | * * */       | 8 0.0276   | 60.5     | 62                                | 62                                   | 62                  | 103631                            | 85791                         |
| nannoverschen marke | •            | 0.0182     | 27.5     | 29                                | 28.5                                 | 28.75               | 110517                            | 91493                         |
|                     | * 1:         | 9 0.0152   | 20       | 19.5                              | 19.5                                 | 19.75               | 048801                            | 90103                         |
|                     | (Nro. 5/     | 0.0319     | 9        |                                   | 66                                   | 66.25               | ₩2894                             | 68624                         |
|                     | * */         | 0.0276     | 54       | 54                                | 54                                   | 54                  | 90259                             | 74733                         |
| Nurnberger messin-  | ×            | 0.0189     |          | Ċ\(\tau\)                         | 29                                   | 28.5                | 101590                            | 84101                         |
| gene Klaviersaiten  | <b>*</b> *   | 0.0131     | 143/4    | 5                                 | 151/4                                | 151/8               | 112199                            | 92885                         |
|                     | × 7          | 0.0000     | 71/8     | 73/4                              | 75/8                                 | 711/16              | 120840                            | 100038                        |
|                     | ¥.           | 0.0065     | 41/8     | 33/4                              | 41/8                                 | 41/8                | 124307                            | 102908                        |

Ein Paar Versuche, mit englischem Messingdrahte angestellt, lieserten solgende Resultate.

Tafel XII.

Versuche mit englischem Messingdrahte.

| Dicke                                                  | Zerreißendes               |                                   | gkeit,<br>chnet                   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| des Drahtes,<br>Par.Zoll.                              | Gewicht,<br>hannov. Pfund. | auf 1 Par.<br>Qs. bann.<br>Pfd-   | Qz. Wiener<br>Pfd.                |
| 0.0503<br>0.0453<br>0.0 <b>3</b> 90<br>0.0 <b>3</b> 35 | 209<br>139<br>95.5<br>75   | 105165<br>86248<br>79935<br>64684 | 87061<br>71401<br>(16175<br>53549 |

Dabei ist zu bemerken, dass der eiste von diesen vier Drähten einen hohen Grad von Härte und Elastizität besass; von dem zweiten gilt dieses minder; und die letzten beiden waren weich und sast unelastisch, offenbar, weil sie kurz vor dem letzten Ziehen geglüht worden sind.

Die nun folgende XIII. Tafel gibt eine Uebersicht der Versuche, welche ich mit ausgeglühten Messingdrähten angestellt habe. Der geglühte Messingdraht streckt sich bedeutend vor dem Abreißen, und es muß hierauf beim Zulegen von Gewichten Bedacht genommen werden, weil der Augenblick des Zerreißens erst eintritt, nachdem der Draht bereits einige Zeit die größte Belastung getragen hat. Fügt man daher zu rasch Gewichte hinzu, so scheint der Draht eine größere Festigkeit zu besitzen, als ihm wirklich eigen ist. Die nämliche Bemerkung gilt für alle Metalle, welche sich vor dem Zerreißen sehr merklich ausdehnen.

Tafel XIII. Versuche mit ausgeglühlen Messingdrähten.

| Nürnbergi-<br>ache Hlavien-<br>saiten | Messingdraht<br>Fom<br>Harze                             | Benennung<br>der<br>Drahlgattungen                                           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nro. 5/0                              | Nro. */.                                                 | 36<br>66<br>15.                                                              |
| 0.03:9                                | 0.0587<br>0.0464<br>0.0363<br>0.0350<br>0.0276<br>0.0276 | Dicke,<br>Par.<br>Zoll,                                                      |
| 345.5<br>345                          | 137.5<br>85.5<br>53.5<br>35                              | Zer<br>banz<br>Ver-<br>such                                                  |
| 34.5                                  | 136.5<br>85.5<br>53.5<br>34.5                            | Zerreifsendes Gewicht, hannov. Pfund, r. Ver- ch auch Mit                    |
| 45<br>34.5                            | 137<br>53.5<br>54.75                                     | 6.                                                                           |
| 66. <b>25</b><br>54<br>28.6           | 184.5<br>157.5<br>101.5<br>84<br>64<br>28.75             | Gewicht, von<br>welchem<br>der nämliche<br>Draht unge<br>glüht zerrifs.      |
| 1 : 0.68<br>1 : 0.64<br>1 : 0.56      | 1: 0.74<br>1: 0.54<br>1: 0.53<br>1: 0.55<br>1: 0.56      | Verbältnifs derFestigkeit von unge- glühtem und geglühtem Drahte.            |
| 56305<br>57666<br>57032               | 50621<br>50571<br>51700<br>57200<br>58083<br>61505       | geglühter  auf , Par. Qr. hann. Pfd.                                         |
| 46613<br>47739<br>47914               | 41907<br>41866<br>42800<br>47353<br>48085<br>50917       | Festigheit des geglühten Drahtes r Par. auf i Wien. s. bann. Qz. Wiener Pfd. |

Wie man aus den vorstehenden Tafeln ersieht, ist die Festigkeit des ungeglühten oder hartgezogenen Messingdrahtes zwischen 56000 und 103000 Wiener Pfund für den Wiener Quadratzoll; jene des geglühten zwischen 42000 und 51000 Pfund. Die Festigkeit des geglühten Drahtes ist 0.53 bis 0.68 von jener des ungeglühten; der eine Fall in Tafel XIII, wo sie = 0.74 gefunden wurde, betrifft einen Draht, welcher unlängst geglüht und noch nicht wieder sehr hart gezogen war. Mit fortgesetztem Zichen (also bei steigender Feinheit des Drahtes, ohne zwischentretendes Glühen) wird die Festigkeit des ausgeglühten Drahtes stufenweise ein kleinerer Theil von der Festigkeit des nämlichen, ungeglühten.

Geglühter Messing- und Eisendraht haben nahe einerlei Festigkeit; allein im hartgezogenen Drahte ist der Unterschied zwischen beiden Metallen sehr groß, weil der Messingdraht durch fortgesetztes Ziehen viel weniger an Festigkeit gewinnt, als der Eisendraht. Man sieht diess bei einem Blicke auf Tafel XI, wenn man damit z. B. Tafel II vergleicht. Ein Eisendraht von 0.0367" und ein Messingdraht von 0.0363" besitzen fast gleiche Festigkeit, welche für den erstern 84322, und für den letztern 81200 W. Pfd. auf den W. Qz. beträgt. Bis auf ungefahr die Hälfte jenes anfänglichen Durchmessers verdünnt, trägt der Eisendraht (von 0.0190") schon 117378 Pfd., der Messingdraht (bei 0.0182" Dicke) nur erst 91493 Pfd. Es hat sich somit die Festigkeit des Eisens 1.39 Mahl, jene des Messings nur 1.126 Mahl vergrößert. Die Tafel I gibt für die Durchmesser hannoverscher Eisendrähte von 0.0361" und 0.0190" das Verhältniss der Festigkeiten = 1.189. Bei eisernen Klaviersaiten (Tafel IV) steigert sich, für die Abnahme der Dicke von 0.0341" auf 0.0211" schon die Festigkeit im Verhältnisse wie 1: 1.317. Und selbst der preussische Eisendraht (Tafel III), bei welchem überhaupt die geringste Zunahme der Festigkeit bemerkt wird, zeigt für 0.0361" und 0 0233" schon die Festigkeiten im Verhältnisse wie 1: 1.168.

Was so eben von der geringen Steigerung der Festigkeit beim Ziehen des Messingdrahtes gesagt worden ist, gilt indessen nur in der Voraussetzung, dass dieser Draht bereits hartgezogen sey. Bei den Zügen, welche unmittelbar nach dem Ausglühen mit dem noch ganz weichen Drahte vorgenommen werden, steigt dessen Festigkeit sehr rasch, und sogar rascher als bei Eisendraht. Folgende drei Versuche beweisen dies:

Erster Versuch. Ein Harzer Messingdraht von 0.0587", welcher (nach Tafel XIII) im geglühten Zustande von 137 Pfund zerrissen wurde, also eine Festigkeit von 50621 hann. Pfund für den Par. Qz. besafs, wurde nach dem Glühen durch mehrere Löcher gezogen, und drei Mahl auf seine Festigkeit gepräst. Es betrug:

die Dicke

das zerreißende die Festigkeit für Gewicht

nach 2 Zügen 0.0499'' — 139 Pfd. — 71093 Pfd.

3 4 0.0433'' — 125.5 2 — 85218 3

4 0.0390'' — 115 2 — 96510 3

Sechs Ziehlöcher, welche den Draht im Verhältnisse von 15 zu 1 verdünnten, hatten; also dessen Festigkeit 1.9 Mahl vergrößert. Nach Tasel VII brachten sechs Ziehlöcher, welche den Durchmesser eines geglühten Eisendrahtes doch auf weniger als die Hälste reduzirten (von 0.414 auf 0.0198), auch nur eine Vermehrung der Festigkeit auf das 1.93 sache hervor.

Zweiter Versuch. Eine messingene Klaviersaite von Nro. 5, dick 0.0319", lieserte, als sie geglüht und dann mehrmahls wieder gezogen wurde, die Resultate, welche man in Tafel XIV aufgestellt, und für den Querschnitt eines Pariser Quadratzolls in hannov. Pfunden berechnet findet.

Tafel XIV.

|                                                      | ,                                    | Ung                       | eglüht                             | Go                       | gläht                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|                                                      | Dicke.                               | Zarreifsendes<br>Gewicht. | Festigkeit für                     | Zerreisendes<br>Gewicht. | Festigkeit für<br>1 Qs.          |
| DerDraht urspräng-<br>lich (s. Tafel XI<br>und XIII) | 0.0319                               | 66.25                     | <b>826</b> 94                      | 45                       | 56305                            |
| Derselbe geglüht, 'dann gezogen: durch : Loch .      | 0.0270<br>0.0229<br>0.0204<br>0.0134 | 40                        | 81194<br>97045<br>105529<br>124105 |                          | 55003<br>55801<br>58132<br>65598 |

Der Draht hatte mithin durch ein einziges Ziehloch schon wieder diejenige Festigkeit erlangt, welche
ihm vor dem Glühen eigenthümlich gewesen war, und
das 1.47 fache von der Festigkeit nach dem Glühen
betrug. Fünf Ziehlöcher bewirkten eine Verdünnung des geglühten Drahtes im Verhältnisse von
2.38: 1, und eine Steigerung der Festigkeit auf das
2.204 fache. Der letzten Spalten der Tafel wird bald
noch gedacht werden. Sie enthalten die Festigkeiten der, nach dem Ziehen aufs Neue wieder geglühten Drähte.

Dritter Versuch. Dieser wurde direkt in Vergleichung mit Eisendraht angestellt, auf folgende Weise: Ein österreichischer Eisendraht und ein Harzer Messingdraht wurden durch das nämliche Ziehloch zu gleichem Durchmesser, nämlich o.o351", gebracht, dann geglüht, noch durch fünf Löcher gezogen, und nach jedem Zuge auf ihre Festigkeit intersucht. Die Resultate hiervon enthält nachstehende XV. Tafel.

Tafel XV.

|                                                                   | -                                              | Messio                                  | gdraht                                        | Eisen                                   | drabt                                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Der Draht war:                                                    | Pariser<br>Zoll.                               | Zerreifsendes<br>Cewicht,<br>hann. Pfd. | Festigkeit für<br>1 Pariser Os.<br>hann, Pfd. | Zerreifsendes<br>Gewicht,<br>hann, Pfd. | Eestigkeis für<br>i. Parisch Ox.<br>hann. Pfd. |
| Ungeglüht<br>Geglüht                                              | 0.0351<br>0.0351                               | 98<br>52.25                             | 101281<br>54000                               | 98.5<br>5a                              | 101798<br>53741                                |
| Nach dem Glü- hen wieder ge- gogen: durch i Loch 2 Löcher 3 2 4 4 | 0.0331<br>0.0308<br>0.0290<br>0.0256<br>0.0253 | 56.5                                    | 63337<br>77497<br>85518<br>99110<br>104910    | 48. <b>5</b><br>43                      | 62756<br>71794<br>73420<br>83563<br>88270      |

Die beiden Drähte besaßen ursprünglich, und auch noch nach dem Glühen, gleiche Festigkeit. Nach dem ersten Zuge findet man sie ebenfalls noch übereinstimmend; aber bei den folgenden Zügen bleibt der Eisendraht auffallend und regelmäßig gegen den Messingdraht zurück; so, dass letzterer schon nach dem vierten Ziehloche bis auf 2000 Psund die anfängliche (vor dem Glühen beobachtete) Festigkeit wieder erreicht hat, während der Eisendraht selbst nach dem fünsten Zuge noch um 13500 Psund von derselben entsernt bleibt. Eine gleiche Verdünnung von 0.0351" auf 0.0223", d. h. im Verhältnisse von 1.57:1, hat die Festigkeit des geglühten Drahtes sehr ungleich vermehrt, nämlich 1.94 Mahl beim Messing, nur 1.64 Mahl dagegen beim Eisen. Wie man hieraus sieht, kann der sonderbar scheinende Fall vorkommen, dass ein Messingdraht sester ist, als ein gleich dicker Eisendraht, wenn nämlich beide nach dem Glühen nur unvollkommen hart gezogen sind.

Wir haben gesehen, dass (die ersten Züge nach dem Glühen unberücksichtigt) der Messingdraht weniger an Festigkeit durch das Ziehen gewinnt, als der Eisendraht. Durch Vergleichung der Taseln V und XIII erkennt man aber, dass die Zunahme an Festigkeit, welche nach dem Glühen bemerklich bleibt, und als Folge einer Verbesserung des Gefüges angesehen werden muss, bei Messing und Eisen nuhe gleich ist. Hieraus folgt natürlich, dass von dem ganzen, bei fortschreitendem Ziehen eintretenden Zuwachse an Festigkeit jener Antheil, welcher durch das Glühen wieder verschwindet, einen kleinern Bruch ausmachen muss, in sosern vom Messingdraht die Rede ist, und man denselben mit Eisendraht in Vergleich bringt. Die Tafeln XI und XIII liefern den Stoff zu nachfolgender Uebersicht, welche dieses bestätigt. Eine Erklärung über die Einrichtung derselben wird nicht nöthig seyn, wenn man sich die Mühe geben will, auf das zurückzugehen, was in Betreff der Tafel VI bemerkt worden ist.

| 一           |
|-------------|
| <b>₽</b> 0` |
| 1           |
| •           |
| -           |
| XVI.        |

|                                  |                                                                                             | •                                                             |                                            |                                      |                                              |                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 0.630 : 0.370                    | 6426                                                                                        | 10934                                                         | 61505                                      | 17360                                | 110517                                       | 0 0182                              |
| 0.587: 0.413                     | 4659                                                                                        | 6629                                                          | 57200                                      | 11288                                | 104445                                       | 0.0320                              |
| 0.229 : 0.771                    | 3798                                                                                        | 1129                                                          | 51700                                      | 4927                                 | 98084                                        | 0.0363                              |
| •                                | •                                                                                           | •                                                             | 50571                                      | •                                    | 93167                                        | 0.0464                              |
|                                  |                                                                                             |                                                               |                                            |                                      |                                              |                                     |
| Verhältnis von b: a, wenn n = 1. | Daher jener Theil der Zunahme im ungeglühten Drahte, welcher beim Glühen verschwindet, a == | Zunahme<br>der<br>Festigkeit<br>im<br>geglühten<br>Drahte, b= | Festigkeit<br>des<br>geglühten<br>Drahtes. | Gesammte Zunahme der Festigkeit, n = | Festigkeit<br>des<br>ungeglühten<br>Drahtes. | Dicke<br>des Drahtes,<br>Par. Zoll. |

Man sieht hieraus, dass hei den untersuchten Messingdrähten nur 0.370 bis 0.771 des gesammten Zuwachses an Festigkeit wieder verschwinden, wenn der Draht geglüht wird; während bei Eisendraht (Tafel VI) die Größe dieses Antheils 0.717 bis 0.963 betragen hat. Uebrigens bemerkt man auch hier das sortschreitende Anwachsen von b gegen a bei seineren (öster gezogenen) Drähten, wovon bei Gelegenheit der Tasel VI die Rede war.

Tafel XVI gibt den Zuwachs von Festigkeit, welchen ein schon hartgezogener und ungeglühter Draht beim fernern Ziehen erfährt. Wenn man von einem durch Glühen erweichten Drahte ausgeht, so fallen begreiflicher Weise die Zahlen für den durch Glühen wieder aufzuhebenden Antheil jenes Zuwachses sehr viel größer aus, weil in den ersten Zügen nach dem Glühen die Zunahme der Festigkeit sehr rasch ist, und doch (wie die letzte Spalte der Tafel XIV ausweiset) nichts davon an dem wieder geglühten Drahte bemerkbar bleibt. In dieser Art ist Tafel VIII und auch die hier folgende Tafel XVII konstruirt, zu welcher letztern die Daten aus Tafel XIV entnommen sind.

Tafel XVII.

|   | Festigheit<br>des<br>Drahtes.                                               | Ganze Zunahme<br>der Festigkeit,<br>n == | Festigheit des<br>gezogenen und<br>wieder geglübten<br>Drabtes. | Zucahme bierin, | Folglich der Theil          | <i>ե</i> առ | e von<br>d a ,<br>n == 1 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|
| ł | Frisch geglüht<br>56305<br>Nach 3 Zügen<br>105529<br>Nach 5 Zügen<br>124105 |                                          | J                                                               |                 | 47 <sup>3</sup> 97<br>58507 |             |                          |

## IV. Kupferdraht.

Zu den Versuchen, welche ich über die Festigkeit des Kupferdrahtes angestellt habe, bediente ich
mich des silberplattirten Drahtes von Schwabach,
welcher durch seine Geschmeidigkeit sich auszeichnet, und von den Gold- und Silberarbeitern mit Vortheil zur Legirung der edlen Metalle angewendet wird,
weil er aus sehr reinem Kupfer besteht. Ich wählte
eine Sorte von etwas bedeutender Dicke, und zog
daraus selbst die feineren, um der vollkommenen
Gleichheit des Metalls in allen Drähten versichert
zu seyn.

Nach Eytelwein's Angabe wäre die Festigkeit des Kupferdrahtes (aus schwedischem Kupfer) = 40205 Berliner Pfund für den rheinländischen Quadratzoll, was eben so viel ist, als 34054 Wiener Pfund für 1 Wiener Quadratzoll.

Ein sehr verschiedenes Resultat erhielt Guyton-Morveau, welcher fand, dass ein Kupserdraht von 0.887 franz. Linie durch 280.7 Pariser Pfund zerrissen wurde, was für den Wiener Quadratzoll 54202 Wiener Pfund gibt. Hiermit stimmen meine Versuche ziemlich überein, wie die solgende Tasel ausweiset.

Tafel XVIII.
Versuche mit Kupferdraht.

| Dicke des<br>Drabtes, |               | sendes Ge<br>ann. Pfunc | ,            | Festi<br>bere                   | keit,<br>chnet                   |
|-----------------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Par. Zoll.            | Vorsuch<br>I. | Versuch<br>II.          | Mittel.      | für i Par.<br>Qz. hann.<br>Pfd. | für i Wien,<br>Qz. Wien,<br>Pfd. |
| 0.0578                | 157.5         | 157.5                   | 157.5        | 60026                           | 49693                            |
| 0.0498                | 123           | 122                     | 122.5        | 62891                           | 52065                            |
| 0.0389                | 79            | 77.5                    | 78.25        | 65825                           | 54494                            |
| 0.0321                | 56.5          | 56.5                    | <b>56.</b> 5 | 69816                           | 57798                            |
| 0.0256                | 37.5          | 37.5                    | 37.5         | 72932                           | 60377                            |
| 0.0168                | 17.75         | 17.5                    | 17.625       | 79510                           | 65823                            |

Man sieht, dass die Festigkeit des hartgezogenen Kupserdrahtes mit steigender Verseinerung sich von ungesähr 50000 Psund bis auf sast 66000 Psund für den Quadratzoll (Wiener Gewicht und Mass) erhebt. Diese Vermehrung der Festigkeit ist (für gleichen Unterschied in der Dicke) bedeutend geringer als bei Messingdraht. So sindet man in Tasel XI sür Messingdrähte von 0.0587 Zoll und 0.0182 Zoll, bei welchen also das Verhältniss der Durchmesser = 3.225: 1 ist, das Verhältniss der Festigkeiten = 1:1.621; dagegen, nach Obigem, bei Kupserdrähten von 0.0578" und 0.0168" die Festigkeiten nur wie 1:1.325, während doch die Durchmesser wie 3.44: 1 sind.

Die nämlichen sechs Drähte wurden auch im geglühten Zustande untersucht, wobei sich der merkwürdige Umstand zeigte, dass die Festigkeit des geglühten Kupserdrahtes (wenigstens innerhalb der Grenzen meiner Versuche) mit zunehmender Feinheit durchaus nicht wächst, sondern gleichbleibend etwa 20000 Wiener Pfund für den Wiener Quadratzoll beträgt; also die ganze Vermehrung der Festigkeit, welche das Ziehen bewirkt hat, beim Glühen wieder vertilgt wird. Die Festigkeit des geglühten Kupserdrahtes ist 0.44 bis 0.60 von jener des hartgezogenen, und wird gegen letztere desto kleiner, je länger man das Ziehen (ohne zwischentretende Glühung) fortsetzt, weil ja, wie gesagt, der ganze Zuwachs an Festigkeit, welchen das Ziehen hervor bringt, dem Drahte nur so lange eigen bleibt, als derselbe nicht wieder geglüht wird.

Das Einzelne der Resultate gibt folgende Tafel.

Versuche mit ausgeglühten Kupferdrähten. Tafel XIX.

| Dicke,     | Zerreif       | Zerreifsendes Gewicht,<br>bannov. Pfd. | wicht,  | Gewicht,<br>von welchem<br>der nämliehe | Verbältnifs der<br>Festigkeit<br>Von ungeglübtem | Festigkeit<br>des ungeglübten Drahtes.                            | gkeit<br>iten Drahtes.              |
|------------|---------------|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Par. Zoll. | Versuch<br>I. | Versuch<br>II.                         | Mittel. | Draht unge-<br>glüht serrifs.           | und geglühtem<br>Drahte.                         | Hannov. Pfd.   Wiener Pfd. auf auf la Pariser Qz.   1 Wiener Pfd. | Wiener Pfd.<br>auf<br>1 Wiener Pfd. |
| 0.0578     | 46            | 76                                     | 46      | 157.5                                   | 1:0.60                                           | 35826                                                             | 29659                               |
| 0.0498     | 68.5          | 89.                                    | 68.95   | 122.5                                   | 1: 0.56                                          | 35040                                                             | 8006                                |
| 0.0389     | 41.5          | 40.5                                   | 41      | 78.25                                   | 1:0.52                                           | 34491                                                             | <b>\$8553</b>                       |
| 0.0381     | 88            | 88                                     | 188     | 56.5                                    | 1:0.49                                           | 34600                                                             | 28644                               |
| 0.0256     | 17.5          | 17.5                                   | 17.5    | 37.5                                    | 1:0.47                                           | 34035                                                             | 38176                               |
| 0.0168     | 7.75          | 7.75                                   | 7.75    | 17.625                                  | 1:0.44                                           | 34968.                                                            | <b>\$8943</b>                       |
|            | 1             |                                        |         |                                         |                                                  |                                                                   |                                     |

Einen Kupferdraht von 0.0498", welcher nach Tafel XVIII und XIX hartgezogen eine Festigkeit von 6289: und geglüht von 35040 hannov. Pfd. (für 1 Par. Qz.) besafs, zog ich nach dem Glühen durch acht Löcher eines Zieheisens, um zu sehen, in welchem Maße hierdurch die im Glühen eingebüßte Festigkeit wieder zurückgeführt werde. Es war:

| ··.        | ٠  | die I      | )i <b>c</b> ke |            | zerreil<br>Gewick | Sende<br>ht.  | di | e Festigk<br>1 Par. ( | ei <b>t für</b><br>Qs. |
|------------|----|------------|----------------|------------|-------------------|---------------|----|-----------------------|------------------------|
| nach       | 27 | Züge       | n o.0389       | <i>"</i>   | 57.5              | h.P.          |    | 48370                 | h. P.                  |
|            | •  | n          | 0.0321         |            |                   |               |    | 53752                 |                        |
|            | 6  | ` <b>y</b> | 0.0256         | <i>"</i>   | 30.5              | · <b>&gt;</b> |    | 59318                 |                        |
| <b>, »</b> | 8  | *          | <b>0.</b> 0168 | <b>"</b> — | 145               | *             |    | 65413                 | · . A                  |

Es ist offenbar, dass sieben Ziehlöcher gerade die Festigkeit von 63000 Psund, welche der Draht vor dem Glühen besals, wieder hergestellt haben. Acht Züge bewirkten an dem geglühten Drahte eine Verdünnung von 2.964 auf 1, und eine Steigerung der Festigkeit in dem Verhältnisse von 1: 1.867. Auch hierdurch bestätigt sich, dass der Einsluss des Ziehens beim Kupser eine weit langsamere Steigerung der Festigkeit hervorbringt, als bei Eisen und Messing.

## V. Zink draht.

Zufolge den Versuchen von Guyton-Morveau zerreisst ein Zinkdraht, welcher 0.887 einer Pariser Linie im Durchmesser hat, von 101.7 Pariser Pfund. Hieraus würde die Festigkeit des zu Draht gezogenen Zinks = 19638 Wiener Pfund für den Querschnitt eines Wiener Quadratzolls zu berechnen seyn. Meine Versuche stimmen hiermit sehr gut überein. Ich untersuchte Zinkdraht aus der v. Rosthorn'schen Fabrik bei Wien, welchen ich selbst für diesen Gebrauch dünner gezogen hatte.

Tafel XX.
Versuche mit Zinkdraht

| Dicke,        | Zerreifsendes<br>Gewicht | Absolute                               | Festigkeit                           |
|---------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Pariser Zoll. | hannov. Pfund.           | für 1 Pariser<br>Qz. hannov.<br>Pfund. | für i Wiener<br>Qs. Wiener<br>Pfund. |
| 0.0807        | 106 .                    | 20724                                  | 17156                                |
| 0.0567        | 52.5                     | 20792                                  | 17213                                |
| 0.0372        | <b>s3.5</b>              | 21622                                  | 17900                                |
|               |                          |                                        |                                      |

Die Festigkeit des Zinkdrahtes scheint hiernach mit der Feinheit in geringem Grade zuzunehmen.

Ein Draht, welchen ich aus einem, von Zinkblech abgeschnittenen Streisen gezogen hatte, und der 0.0255 Par. Zoll dick war, zerriss durch 12.5 hannov. Pfd. Die Festigkeit solgt hieraus = 24475 hannov. Pfd. für 1 Pariser Qz., oder 20262 Wiener Pfd. für 1 Wiener Quadratzoll.

## VI. Pakfongdraht.

Das Paksong oder Argentan besteht bekanntlich aus Kupser, Nickel und Zink, und besitzt eine sast silberweiße Farbe. Es übertrisst an Festigkeit das Messing, wie sich aus solgenden zwei (mit Wiener Paksong angestellten) Versuchen ergibt:

Tafel XXI. Versuche mit Pakfongdraht.

|                       |      |           |             |                               | -          |                |
|-----------------------|------|-----------|-------------|-------------------------------|------------|----------------|
| 101746 64811          |      | 46.5      | 73          | 73.5                          | 72.5       | 0.0275         |
| 89243 63200           |      | 91        | 1285        | 128,5                         | 198.5      | <b>0</b> :0391 |
| 'ungeglüht geglüht    | :11: | Draht.    | Mittel.     | Versuch II.                   | Versach I. | Pariser Zoll.  |
|                       |      | Geglühter | ht.         | Ungeglühter Draht.            | Մոլ        | des Drahtes,   |
| Festigkeit, berechnet |      | Pfund.    | ht, hannov. | Zerreißendes Gewicht, hannov. | Zerrei     | Dicke          |

Die Steigerung der Festigkeit, welche an sehon hartgezogenem Drahte durch das Ziehen eintritt, ist größer als beim Messing und bei einigen Sorten des Eisens.

#### VII. Kadmiumdraht.

Das Kadmium lässt sich bis zu einer gewissen Feinheit sehr leicht zu Draht ziehen, und erlangt dadurch selbst einige Steisheit; allein wenn die Dicke des Drahtes ein Mahl unter Jo Zoll beträgt, reisst derselbe beim Ziehen fast eben so leicht ab, als Zinnoder Bleidraht. Ein Kadmiumdraht von o.0386 Par. Zoll zerriss unter einer Belastung von 10.5 hannov. Pfund, nachdem das 18 Zoll lange Stück sich um beiläufig 6 Zoll gestreckt, und auf einem beträchtlichen Theile seiner Länge bis zu 0.0335" verdünnt hatte. Man kann demnach die Festigkeit für 1 Quadratzoll auf 7428 Pfund (Wiener Mass und Gewicht) annehmen. Bei einem andern Versuche zerriss ein Draht, dessen Dicke 0.0429" betrug, durch ein Gewicht von 13 Pfund, dehnte sich aber vorher von 14 auf 19 Zoll aus. Diess würde eine Festigkeit von 7446 Wiener Pfund für den Wiener Quadratzoll an-Diese beiden übereinstimmenden Resultate beweisen, dass das Kadmium nicht die Hälste der Festigkeit des Zinks besitzt.

#### VIII. Bleidraht.

Nach Guyton-Morveau trug ein Bleidraht, welcher 0.887 einer Pariser Linie dick war, bis zum Zerreissen 11.5 Pariser Pfund. Hieraus folgt die Festigkeit des angewendeten Bleies = 2221 Wiener Pfund für den Querschnitt eines Wiener Quadratzolls. Eytelwein gibt für Bleidraht 3934 Berliner Pfund für den rheinländischen Quadratzoll an, also 3332 Wiener Pfund für den Wiener Quadratzoll. Map

sieht, beide Bestimmungen verhalten sich genau wie als 3. Indessen lässt sich diese Abweichung vollkommen aus der angleichen Beschaffenheit des Metalls erklären, und ich habe bei der Prüfung mehrerer Blei-Gattungen fast noch größere Unterschiede gefunden.

Folgende vier Versuche habe ich mit Bleidraht gemacht, welcher vom hannoverschen Harze seit Kurzem in den Handel kommt, und sich durch große Weichheit auszeichnet. Durch Vergleichung der zweiten und dritten Spalte ergibt sich die beträchtliche Dehnung, welche dem Zerreißen vorhergeht.

-lider to a decisio Toa fee 1 XXII.

| Dicke            | Länge des<br>Zo | Drahtes, | Zer- reißendes Gewicht, | Feati    | gkeit,<br>uf          |
|------------------|-----------------|----------|-------------------------|----------|-----------------------|
| Pariser<br>Zoll. | anfäng          | ( ···    |                         | Par. Oz. | ı Wien.Qı<br>Wien.Pid |
| o.1286           | 17              | 17.5     | 27                      | · 2080   | 1722                  |
| 0.0863           | 13              | 14.25    | 13.5                    | 2308     | 1911                  |
| 0.0752           | 14.5            | 16.25    | 11                      | 2477     | 2050                  |
| 9.0610           | 16.5            | 18.5     | 7.25                    | 2481     | 2054                  |

Es scheint hiernach die Festigkeit des Bleies mit der Verseinerung zuzunehmen.

Mehrere Stücke solchen Bleidrahtes wurden eingeschmolzen und zu einem Stäbchen gegossen, welches ich wieder zu Draht zog. Durch das Umschmelzen war die Festigkeit des Metalls etwas vermehrt worden; wenigstens scheinen die folgenden, mit dem neuen Drahte angestellten Versuche dieses darzuthun.

#### Tafel XXIII.

|                                      | • •                               | Festigk                | eit auf                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Dicke<br>des Dralites,<br>Par. Zoll. | Zerreissendes Gewicht, hann. Pfd. | Pariser Qs. hann. Pfd. | 1 Wiener<br>Qs. Wien.<br>Pfd. |
| 0.0678<br>0.0427                     | 10<br>3. <sub>7</sub> 5           | 2770<br>2619           | 2293<br>2168                  |

Es wurde ferner ein Stäbchen aus käuslichem Blei vom Harze gegossen, rund geseilt, und nur durch ein Paar Ziehlöcher gezogen, um es an Stellen, welche im Gusse sehlerhast (unganz) ausgesallen seyn konnten, zum Abreisen zu bringen. Hieraus wurden zwei Stücke dieses Stäbchens aus ihre Festigkeit geprüst, indem ich an beiden, ungesähr in der Mitte ihrer Länge, durch Einseilen den Ort bezeichnete, wo das Zerreisen ersolgen sollte. Die eingeseilte Stelle war an dem ersten Stücke viereckig, o.11 Par. Zoll im Quadrate; das zerreisende Gewicht betrug 39.75 hannov. Psund. An dem zweiten Stücke war der geseilte Theil rund, hatte o.106 Zoll im Durchmesser, und zerris von 28.75 Psund. Hiernach berechnet, solgt die Festigkeit:

|      |     |        |     | ·      | Hann. Pfd. auf<br>1 Par. Qz. |   | Wien. Pfd. auf<br>1 Wien. Qz. |
|------|-----|--------|-----|--------|------------------------------|---|-------------------------------|
| nach | dem | ersten | Vei | rsuche | 3285                         | = | 2720                          |
| •    | *   | zweite | n · | • 39   | <b>3258</b>                  | = | <b>26</b> 97                  |

Ein drittes Stück des nämlichen Stäbchens wurde ferner zu Draht ausgezogen, mit welchem ich nachstehende drei Versuche anstellte.

## Tafel XXIV.

|                                     |                                        | Festig                    | keit für'             |
|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Dicke<br>des Drahtes,<br>Par. Zoll. | Zerreisendes<br>Gewicht,<br>hann. Pfd. | Pariser Qz. hann.<br>Pfd. | Wiener Qz. Wien. Pfd. |
| 0.0752                              | . 14                                   | 3016                      | 2497                  |
| 0.0519                              | 6.75                                   | 3191                      | 2642                  |
| o.o331                              | 2.75                                   | 3196                      | 2646                  |

Dieses Blei zeigte sich also beiläufig um den dritten Theil fester, als der auf dem Harze gezogene Draht. — Blei vom Harze, zu einer andern Zeit eingekauft, und auf gleiche Weise in Draht verwandelt, lieferte folgende Resultate:

## Tafel XXV.

| <b>5.</b>             |                           | Festi                       | gkeit                       |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Dicke des<br>Drahtes. | Zerreilsendes<br>Gewicht. | hann Pfd. auf<br>1 Pfd. Qs. | Wiener Pid.<br>auf 1 W. Oz. |
| 0.1012                | <b>25.5</b>               | 3171                        | 2625                        |
| 0.0806                | 15                        | 2962                        | 2452                        |

Das englische Blei, welches im hannoverschen Handel angetroffen wird, besitzt mehr Härte und auch eine größere Festigkeit, als das Harz-Blei. Die daraus gezogenen Drähte verhielten sich folgender Massen:

## Tafel XXVI.

| Dicke. | Zerreißende<br>Gewicht. |                  | W.Pfd. auf<br>1 W. Qs. |
|--------|-------------------------|------------------|------------------------|
| 0.1012 | 29 Pfd. od<br>18.5 * *  | ler 3606<br>3653 |                        |
| •      | <b>: 5.</b>             |                  |                        |

## Blei mit Antimon legirt.

Das Blei erhält durch die Vereinigung mit einer geringen Menge Antimon eine bedeutend größere Härte und absolute Festigkeit, als ihm im reinen Zustande eigen ist. Ich bereitete durch Zusammenschmelzen von 16 Theilen Blei \*) und 1 Theile Antimon eine solche Mischung, welche zwar im gegossenen Zustande so spröde ist, daß sie beim ersten Biegen zerbricht, aber dennoch sich zu Draht ziehen läßt, und dadurch allmählich sehr biegsam wird. Folgende Versuche wurden damit angestellt:

## Tafel XXVII.

|                                     |                                         | Festigkeit für         |                               |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|
| Dicke<br>des Drahtes,<br>Par. Zoll. | Zerreifsendes<br>Gewicht,<br>hann. Pfd. | Pariser Qz. hann. Pfd. | v Wiener<br>Qz. Wien.<br>Pfd. |  |
| 0.1016 ·                            | 54                                      | 6661 =                 | 5514                          |  |
| 0.0752                              | <b>2</b> 6                              | 58 <b>5</b> 4 =        | 4846                          |  |
| 0.0331                              | 41                                      | 4795 =                 | 3969                          |  |
| 0.0254                              | 2 7                                     | 444o =                 | 3676                          |  |

Ein merkwürdiger Umstand ist hier die entschiedene Abnahme der Festigkeit bei steigender Feinheit des Drahtes. Aber nicht nur in der Festigkeit nähert sich der feinere Draht dem aus ungemischtem Blei gezogenen, sondern auch in seiner vollkommenen Biegsamkeit und in der Eigenschaft, sich vor dem Zerreißen sehr beträchtlich zu strecken. — Das Ziehen des Drahtes aus antimonhaltigem Blei hat keine Schwierigkeit, wenn man darauf sieht, daß die Ziehlöcher nicht zu rasch an Durchmesser abnehmen, daß der Zug etwas langsam, und nicht schief, sondern genau in der Achse des Ziehloches Statt findet.

<sup>\*)</sup> Das Blei., welches hierzu gebraucht wurde, war das nämliche, dessen Festigkeit in Tafel XXIV angegeben ist. Jahrb. d. polyt. Inst. XVIII. Bd.

Der zuletzt genannte Umstand ist besonders anfangs wesentlich, weil, ungeachtet der größern absoluten Festigkeit, doch die respektive Festigkeit der Metallmischung im gegossenen Zustande sehr gering ist, und dem zu Folge der noch wenig gezogene Draht bei einem schiesen Zuge leicht im Ziehloche abbricht.

## Blei mit Zink legirt.

Versucht man Blei und Zink zusammenzuschmelzen, so erfolgt die Vereinigung nur schwer, und das Blei nimmt keine große Menge Zink auf. Wenn man z. B. 1 Theil Zink schmelzt, 3 Theile Blei zusetzt, und nach fleissigem Umrühren die Mischung zu einer Stange giesst, so findet man, nach dem Erkalten der letztern, dass dieselbe aus zwei Schichten besteht, welche auf dem Bruche scharf getrennt erscheinen. Die obere Schichte ist Zink mit wenig Blei, und besitzt die Sprödigkeit und den krystallinischen Bruch des reinen Zinks; die untere besteht aus Blei, mit höchstens 5 Prozent Zink, ist biegsam, aber merklich härter als reines Blei. Bei einem solchen Versuche wurde die Zinkschichte von der gegossenen Stange weggefeilt; und das so erhaltene Blei-Stäbchen zu Draht gezogen. Dieser zerris

bei 0.1012" Dicke von 29 Pfd.

» 0.0806" » » 18.5 Pfd.,

was genau die Festigkeit des englischen Bleies (Tasel XXVI) ist. Das Blei, welches ich zur Legirung mit Zink angewendet hatte, war harzisches, und das nämliche, dessen Festigkeit in Tasel XXV angegeben ist.

## IX. Zinndraht.

Mit Drähten aus englischem Zinn, welche ich selbst gezogen hatte,, erhielt ich folgende Resultate:

|        | •                | r astignest                 |             |
|--------|------------------|-----------------------------|-------------|
| Dicke, | Zerreißendes     | hannov. Pfd. auf 1 Par. Qs. | Wiener Pfd. |
| Par.   | Gewicht,         |                             | auf 1 Wien. |
| Zoll.  | hann. Pfd.       |                             | Qz.         |
| 0.1012 | 46.5             | 5782                        | 4787        |
| 0.0806 | <b>29</b> . 7.75 | 5727                        | 4741        |
| 0.0390 |                  | 6488                        | 5371        |

Die Festigkeit des Zinns scheint sich mit dem Fortschreiten des Ziehens in geringem Grade zu vermehren.

Die vorhandenen Angaben setzen die Festigkeit des Zinndrahtes etwas höher, als ich sie gefunden habe. Extelwein nämlich bestimmt sie zu 6609 Berliner Pfund für den rheinländ. Qz. (= 5598 Pfd. für den Qz., Wiener Gewicht und Mass); und Guyton-Morveau fand, dass ein Zinndraht von 0.887 einer französischen Linie durch 32.1 Pariser Pfund zerrissen wurde (was 6198 Wien. Pfd. auf den Wien. Qz. beträgt).

## Zinn mit Blei legirt.

Ich zog Drähte aus einer Mischung von gleichen Theilen englischem Zinn und Harz-Blei. Ein solcher, 0.1012" im Durchmesser, zerriss von 36 Pfund; ein anderer, 0.0806" dick, von 21.5 Pfund. Die Festigkeit solgt =

|                                   | hann. Pfd. für 1<br>Par. Qz. | Wien. Pfd. für 1<br>Wien. Qz. |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| aus dem 1 <sup>ten</sup> Versuche | 4477 oder                    | 3706<br>3515                  |
| y y 2 <sup>ten</sup> y            | 4246 »                       | 35.5                          |

Die Festigkeit der Mischung ist genau das arithmetische Mittel zwischen der oben gefundenen des Zinns, und jener des angewendeten Bleies (Tafel XXV). In der That trug

1

|   | Zinndraht von 0.1012" Bleidraht » 0.1012"   |                |
|---|---------------------------------------------|----------------|
| • |                                             | Mittel 36 Pfd. |
|   | Zinndraht von 0.0806" Bleidraht von 0.0806" | 29 Pfd.        |
|   |                                             | Mittel 22 Pfd. |

# X, Platindraht.

Die absolute Festigkeit des zu Draht gezogenen Platins nähert sich der des Kupfers, wenn man hartgezogene, und übertrifft sie sogar, wenn man geglühte Drahte zur Vergleichung wählt. Nach den Versuchen von Guyton-Morveau betrug für einen Draht, dessen Dicke = 0.887 einer Pariser Linie war, das zerreifsende Gewicht 254.7 Pariser Plund, was in Wiener Gewicht und Mass berechnet, 49181 Pfund für i Quadratzoll gibt.

Ein Paar Versuche mit Platindrähten, welche ich anstellte, gaben mir folgende Resultate:

The series gradually considerable to the first of the series of the seri

iste by this is due his of any ist grazit due and and and and and and and any color of the color

Tafel XXVIII

| ht     |   | • |
|--------|---|---|
| ndrah  |   | • |
| Platin |   | £ |
| mit    |   |   |
| Ø      |   |   |
| ersuch | • |   |
| >      |   | • |

| :                    | Zerre        | Zerreisendes Gewicht, hannov. Pfd. | cht, bannov | . Pfd.    | Festigkeit, berechnet | berechnet | Verhältniß<br>der Festigkeit |
|----------------------|--------------|------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------------------|
| Dicke,<br>Par. Zoll. | Hart         | Hartgesogener Draht.               | <b>.</b> 19 | Ceglühter | in Wiener Pfund       | Pfund     | von hartge-<br>zogenem und   |
|                      | Versüch I.   | Versuch II.                        | Mittel.     | Draht.    | hartgezogen           | geglübt   | Drahte.                      |
|                      |              |                                    |             |           |                       |           |                              |
| 0.0389               | 60.5         | 60.5                               | 60.5        | 48.5      | 42134                 | 33777     | 080                          |
| 0.0256               | <del>د</del> | 30                                 | 30.5        | 24.5      | 49107                 | 39439     | 1 : 0.80                     |
|                      |              |                                    |             |           |                       |           |                              |

Die Festigkeit des geglühten Drahtes kommt jener des ungeglühten näher, als bei jedem andern Metalle, und das Verhältniss scheint sich gleich zu bleiben für gröbere und seinere Drähte. Die Steigerung der Festigkeit, welche der schon harte Draht durch sortgesetztes Ziehen erfährt, ist (die Umstände gleich gesetzt) beim Platin größer als beim Kupser.

### XI. Silberdraht.

Ein Draht von Silber, dessen Dicke 0.887 franz. Linie war, zerris, nach Guyton-Morveau, von 173.8 Pariser Pfund. Diess zeigt eine Festigkeit an von 33560 Wiener Pfund für den Wiener Quadratsoll. Eytelwein berechnet die absolute Festigkeit des Silberdrahtes größer, nämlich = 49690 Berliner Pfund für den Querschnitt eines rheinländischen Quadratzolls, d. i. 42087 Wien. Pfd. für 1 Wien. Qz. Meinen Versuchen zu Folge kann die Festigkeit des aus feinem Silber gezogenen Drahtes selbst noch über diese letztere Angabe steigen, wenn das Ziehen (ohne zwischentretende Glühung) länger fortgesetzt wird, wobei der Draht eine nur wenig vergrößerte Härte und Steifheit annimmt. Ich fand nämlich bei ausgeglühten Silberdrähten 22000 bis 24000 Wiener Pfund, und bei hartgezogenen 39000 bis 51000 Wiener Pfund für 1 Wiener Quadratzoll. Die Festigkeit eines hartgezogenen Drahtes ist fast das Doppelte von jener, welche der nämliche Draht nach dem Glühen besitzt. Geglühte Drähte zeigen mit fortschreitender Verseinerung eine geringe, aber entschiedene Zunahme der Festigkeit; bei hartgezogenen ist diese Zunahme etwas größer als diejenige, welche am Kupfer unter gleichen Umständen beobachtet wird. Das Einzelne der Versuche enthalten folgende Tafeln:

T a f e l XXIX.

Versuche mit Drähten aus feinem Silber.

| 11. Versuch II. Mittel. 92.5 93.5 93. 44 44.5 44.8 44.8 29.5 29 29.25 14 13.5 13.75 | Dicke         | Zerreissende | Zerreissendes Gewicht, hannov. Pfund. | inov. Pfund. | Festigkeit, !                            | Festigkeit, berechnet für       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| 92.5 93.5 93.<br>44 44.5 44.85<br>29.5 29 29.25<br>14 13.5 13.75                    | Pariser Zoll. | Versuch I.   | Versuch II.                           | Mittel.      | n Pariser<br>Quadratzoll hann.<br>Pfund. | Wiener Quadratzoll Wien. Pfund. |
| 44 44.5 44.85<br>29.5 29 29.85<br>14 13.5 13.75                                     | 0.0498        | 92.5         | 93.5                                  | 93           | 47747                                    | 39528                           |
| 29.5 29 29.25<br>14 13.5 13.75                                                      | 0.0321        | 44           | 44.5                                  | 44.85        | 64679                                    | 45265                           |
| 14 13.5                                                                             | 0.0856        | 29.5         | 68                                    | 29.85        | 66887.                                   | 44064                           |
|                                                                                     | 0.0168        | 7,           | 13.5                                  | 13.75        | 68030                                    | 51352                           |
|                                                                                     |               |              |                                       |              |                                          |                                 |

Versuche mit geglühten Drähten von feinem Silber.

Tafel XXX.

|        |                     |         | ·                                             |                                        |
|--------|---------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 0.0820 | 0.033               | 0.0498  | Par. Zoll.,                                   |                                        |
|        | ני א<br>ני דט<br>דט | 51.5°   | Versuch I.                                    | Zerreißend                             |
|        |                     | 53.5    | Versuch II.                                   | Zerreißendes Gewicht, hann. Pfund.     |
|        | 22.75               | 53.5    | Mittel.                                       | ann. Pfund.                            |
| 29.20  | 44.25               | 93      | ein gleicher<br>Draht<br>ungeglüht<br>zerriß, | Gewicht,                               |
|        | 0.51                | 1: 0.56 | ungeglühtem<br>und geglüh-<br>tem Drahte.     | Verhältnifs<br>der Festigkeit          |
| 29170  | 28112               | 26954   | bannov. Pfd.<br>für 1 Par.<br>Quadratzoll.    | Festi<br>d<br>gcglühter                |
|        | 23273               | 22314   | Wiener Pfd.<br>für 1 Wien.<br>Quadratzoll.    | Festigkeit<br>des<br>gcglühten Drahtes |

Man kann auf die schon früher erklärte Art nachweisen, dass auch hier von der ganzen Vermehrung der Festigkeit, welche beim Feinerziehen des Drahtes (nach Tafel XXIX) eintritt, der durch das Glühen verschwindende Theil der größere ist, dass derselbe aber — verglichen mit dem andern, nach der Glühung noch bemerklich bleibenden Theile — bei den feineren Drähten abnimmt. Die Tafel XXXI; welche diess deutlich macht, und aus Tafel XXIX und XXX geschöpst ist, gleicht in ihrer Einrichtung den ähnlichen, schon früher aufgestellten Uebersichten (Tafel VI, XVI).

Tafel XXXI.

| Dicke<br>des<br>Drabtes | des ungeglühten<br>Prahtes, | Zunahme dieser<br>Festigheit, | Festigheit<br>des gegluhten<br>Drahtes. | Zunahme<br>hierin, b == | Folglich der durch des Clü-<br>hen verschwundene Theil, a= | Verbältnifs von b: a, (wenn a+b, oder n, = 1) |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| H                       | \$9528<br>45265<br>47094    | 5737<br>7566                  | 22314<br>23273<br>24151                 | 959<br>1837             | 4778<br>5729                                               | 0.367 : 0.833<br>0.243 : 0.757                |

#### Silber mit Kupfer legirt.

Lurch die Vermischung mit Kupfer erhält das. Silber eine sehr vergrößerte Härte und Festigkeit; und es ist merkwürdig, daß ein Draht von legirtem Silber selbst mehr Gewicht zum Zerreißen ersordert, als ein gleich dicker von reinem Kupfer. Es wurde eine Reihe von Versuchen mit relöthigem Silber (also einer Legirung von 3 Theilen Silber und 1 Theile Kupfer) ausgestellt, welche folgende Resultate lieserten:

Versuche mit Drähten aus 12 löthigem Silber. Tafel XXXII.

|                   | Zerreií                  | Zerreißendes Gewicht, hannov. Pfund. | ht, hannov. | Pfund.    | Festigkeit für | Festigkeit für | Verhältnifs<br>der Festigkeit |
|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------------|
| Dicke, Par. Zoll. | Ung                      | Ungeglühter Draht.                   | be.         | Geglühter | Wiener Pfd.    | Pfd.           | yon unge-<br>glühtem und      |
|                   | Versuch I.   Versuch II. | Versuch II.                          | Mittel      | Draht.    | ungeglüht      | geglüht        | Drahte.                       |
|                   | •                        | ·                                    |             |           |                |                | 1.g                           |
| 0.0498            | 182                      | 184.5                                | 183.25      | 116       | 77885          | 49302          | 1:0.63                        |
| 0.0321            | 94                       | 92.5                                 | 93.25       |           | 95391          | 1              |                               |
| 0.0256            | 64.5                     | 63.5                                 | 64          | 36        | 103042         | 57962          | 1: 0.56                       |
| 0.0168            | ည                        | 30.5                                 | 30.75       |           | 114840         |                | 1                             |
|                   |                          | 11                                   |             |           |                |                |                               |

Die absolute Festigkeit des zwölslöthigen Silbers ist, wie man sieht, beiläusig doppelt so groß als jene des seinen Silbers, um die Hälste größer als die des Kupsers, und ungesahr gleich jener des Eisens. Die Zunahme der Festigkeit bei hartgezogenem Drahte ist beträchtlicher als bei Messing, und nähert sich derjenigen, welche beim Eisendrahte beobachtet wird.

### XII. Golddraht.

Ueber die absolute Festigkeit des reinen Goldes ist eine Angabe von Guyton-Morveau vorhanden, welcher fand, dass ein Draht von 0.887 Par. Linie im Durchmesser 139.8 Par. Pfund bis zum Zerreissen trug. Diess macht 26994 Wiener Pfund für 1 Wiener Quadratzoll. Meine eigenen Versuche wurden mit Dukatengold angestellt, welches 23½ bis 23½ Karat sein ist, und demnach so wenig Zusatz enthält, dass derselbe gewiss keinen bedeutenden Einsluss auf die Festigkeit hat. Die Resultate waren solgende:

ersuche mit Drähten aus Dukatengold.

|                           | Zerreií                               | Zerreisendes Gewicht, hannov. | ht, hannov. | Pfund.     | Festigkeit für    | it für           | Verhältniß<br>der Festigkeit |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| Dicke, Par. Zoll.         | Hart                                  | Hartgezogeper Draht.          | aht.        | Ausgeglüb- | in Wiener Pfunden | n Wiener Pfunden | von bartge-<br>zogenem und   |
|                           | Versuch I.                            | Versuch II.                   | Mittel.     | ter Draht. | hartgezogen       | ausgeglüht       | Drahte.                      |
| 290                       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 25                            | 26.         | 20<br>X    | 9 パットル            |                  | •<br>•<br>•<br>•<br>•<br>•   |
| , eocaro                  | . 00.0                                | 00                            | 00.20       |            | 20240             | 21240            | . 0.04                       |
| 0.0321                    | 29.5                                  | <b>Q</b>                      | 29.75       | 21.25      | 30434             | 21738            | 1:0.71                       |
| 0,0266                    | <b>13</b>                             | <b>15</b>                     | <b>53</b>   | 14.5       | 35421             | 23346            | 1: 0.66                      |
| 89160-                    | pd<br>pa                              | , pad<br>, pad<br>, pad       | <b>2</b>    | 6.25       | 41082             | 23341            | 1:0.57                       |
| is i<br>is<br>237<br>1.01 |                                       |                               |             |            |                   |                  |                              |

Die Festigkeit der geglühten Drähte nimmt mit steigender Feinheit sehr wenig zu, worin das feine Gold mit dem feinen Silber übereinstimmt. Dagegen ist die Zunahme an den hartgezogenen Drähten bedeutend, und erscheint hier darum desonders groß, weil das Gold, kurz bevor es beim Ziehen die Dicke von 0.0389 Zoll erreichte, einer Glühung unterworfen wurde. Daher rührt auch der anfangs so geringe Unterschied zwischen der Festigkeit der gezogenen und der nach dem Ziehen wieder ausgeglühten Drähte. Unter übrigens gleichen Umständen kann man mit Wahrscheinlichkeit annehmen, daß das reine Gold durch das Ziehen etwas mehr an Festigkeit gewinnt, als das feine Silber.

### Gold mit Kupfer und Silber legirt.

Die Festigkeit des Goldes wird durch die Legirung in eben so aussallendem Grade vermehrt, wie jene des Silbers. Zugleich erlangt das legirte Gold bei fortgesetztem Ziehen (wenn dieses durch keine Glühung unterbrochen wird) eine sehr beträchtliche Härte, viel Elastizität, und endlich eine große Sprödigkeit.

Nach Eytelwein ist die Festigkeit des zu Draht gezogenen Pistolengoldes = 67129 Berliner Pfund für den rheinländischen Quadratzoll, also 56858 Wiener Pfund für 1 Wiener Quadratzoll. Dieses Gold ist 213karatig. Ich habe Versuche mit 14karatigem Golde angestellt, welches zu 0.7 mit Kupfer und zu 0.3 mit Silber legirt, also eine Zusammensetzung von 14 Theilen Gold, 7 Theilen Kupfer und 3 Theilen Silber war. Die Resultate sind in folgender Tasel enthalten:

Tafel XXXIV.
Versuche mit Drähten aus 14karatigem Golde.

| Dicke ,<br>Par. | Zerreißende<br>hann.      |                     | in Wiene         | gkeit<br>er Pfund<br>Wiener<br>ratsoll | Verbältnifs<br>der Festig-<br>keit von<br>hartgezo- |
|-----------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Zoll.           | hartgezoge-<br>ner Draht. | geglühter<br>Draht. | hart-<br>gezogen | aus-<br>geglüht                        | genem und<br>geglühtem<br>Drahte.                   |
| 0.0389          | 165.5                     | 122.5               | 1 15253          | 85328                                  | 1: 0.74                                             |
| 0.0256          | 82.5                      | 56.5                | 132830           | 90967                                  | 1:.0.68                                             |
| 0.0168          | 37                        | 26,5                | 138182           | 98968                                  | 1:0.71                                              |

Der dünnste von den drei untersuchten Drähten war im ungeglühten Zustande schon so spröde, dass er, gleich gehärtetem Stahldrahte, bei der leichtesten Biegung zerbrach. Aus diesem Grunde war es schwer, ihn für den Zerreissungs-Versuch an seinen Enden durch Umwickeln zu befestigen; und wahrscheinlich ist auch desswegen die absolute Festigkeit für den ungeglühten Draht etwas zu klein gefunden, wonach die Zahl o.71 der letzten Spalte zu groß wäre. Indessen geht so viel mit Bestimmtheit aus den Versuchen hervor, dass der Draht aus 14karatigem Golde an Festigkeit den Eisendraht übertrifft, und zwar am aussallendsten, wenn man beide im geglühten Zustande mit einander vergleicht. Dieses Resultat aus der Verbindung dreier Metalle, welche einzeln dem Eisen so sehr an Festigkeit nachstehen, ist wahrhast erstaunlich.

Die Resultate der weitläufigen Versuche, welche in dieser Abhandlung angeführt sind, dürften hinreichen, um über den Einfluss des Drahtziehens auf die Festigkeit der Metalle Aufschlüsse zu geben, und somit die am Eingange aufgestellten Fragen zu beantworten. Eine übersichtliche Zusammenreihung jener Resultate lehrt nämlich Folgendes:

1) Die absolute Festigkeit der zu Draht gezogenen Metalle lässt sich, in runden Zahlen, solgender Massen sestsetzen:

|                                                                     | Gewicht in Wiener Pfund, welches zum Zerreißen eines Wie- ner Quadratzolls nö- thig seyn würde. | Verhältnis zwischen der geringsten Festigkeit des geglühten und der größ- ten des hart- gezogenen Metalls |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>stahl, englischer, geglüht</li> <li>hartgezogen</li> </ul> | 77000                                                                                           | 1:1.93                                                                                                    |
| geglüht hartgezogen                                                 | 85000 » 99000<br>115000 » 138000                                                                | )                                                                                                         |
| 3) Eisen, geglüht. hartgezogen 4) Pakfong (Argentan)                | 42000 » 71000<br>72000 » 166000                                                                 | 3 1 : 5.95                                                                                                |
| geglüht hartgezogen . 5) Silber , 12löthig,                         | 64000<br>89000 » 102000                                                                         |                                                                                                           |
| geglüht hartgezogen . 6) Messing, geglüht                           | 49000 » 58000<br>78000 » 115000<br>42000 » 51000                                                |                                                                                                           |
| hartgezogen .<br>7) Kupfer, geglüht<br>hartgezogen .                | 60000 × 103000<br>29000 ·<br>50000 × 66000                                                      |                                                                                                           |
| 8) Platin, geglüht<br>hartgezogen .                                 | 33000 » 39000<br>42000 » 49000                                                                  | 1:1.49                                                                                                    |

|                                                                                                                                                          | Gewicht in Wiener<br>Pfund, welches zum<br>Zerreißen eines Wie-<br>ner Quadratzolla nö-<br>thig seyn würde. | Verhältniss swischen der geringsten Festigkeit des geglühten und der größ- ten des hart- gezogenen Metalls. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9) Silber, feines, geglüht hartgezogen 10) Gold . feines, geglüht hartgezogen 11) Zink 12) Kadmium 13) Zinn , englisches , 14) Zinn mit gleich viel Blei | 23000 his 51000<br>22000 his 41000<br>18000<br>7400<br>5000                                                 | 1 : 1.86                                                                                                    |
| 15) Blei mit <sup>1</sup> / <sub>16</sub> An- timon 16) Blei mit <sup>1</sup> / <sub>20</sub> Zink 17) Blei                                              | 3700 > 5500                                                                                                 |                                                                                                             |

2) Die Festigkeit, welche ein Draht im hartgezogenen Zustande zeigt, steht zu jener, welche er
ausgeglüht besitzt, in einem gewissen Verhältnisse,
welches bei jedem Metalle ein anderes ist. Je mehr
durch fortgesetztes Ziehen die Feinheit steigt, ein
desto kleinerer Theil ist die Festigkeit des geglühten Drahtes von der des ungeglühten. Bezeichnet
man die letztere mit 1, so wird die Festigkeit der
ausgeglühten Drähte durch folgende Brüche ausgedrückt:

| bei | Platin           | 0.80 |                 |      |
|-----|------------------|------|-----------------|------|
| ≫.  | 14karatigem Gold | 0.68 | bis             | 0.74 |
| >>  | Pakfong          | 0.64 |                 |      |
| ;   | seinem Gold      | 0.57 | <b>»</b>        | 0.84 |
|     | Stahl            | 0.56 | <b>&gt;&gt;</b> | 071  |

| bei        | 12löthigem Sil | ber o 56 | bis | o 63        |
|------------|----------------|----------|-----|-------------|
|            | Messing        | o.53     |     |             |
|            | feinem Silber  | 0.51     | ×   | o.56        |
| <b>*</b> . | Kupfer         | 0.44     | ÷,  | 0 60        |
|            | Eisen          | 0.40     | *   | <b>o.63</b> |

Diese Größen hängen indessen nicht von der Feinheit des Drahtes allein ab, sondern wesentlich auch davon, wie oft, während des Ausziehens zu einer bestimmten Feinheit, der Draht geglüht worden ist.

3) Im Allgemeinen gewinnen die Drähte an Festigkeit (diese auf gleiche Querschnitte bezogen) immer, so lange das Ziehen dauert, und diese Steigerung, welche nahmentlich bei den härteren Metallen sehr bedeutend ist, würde vielleicht gar keine Grenze haben, wenn nicht endlich praktische Hindernisse der weitern Verseinerung des Drahtes ein Ziel setzten. Am größten ist die Zunahme, wenn man sie an schon hart gezogenen Drähten und unter übrigens gleichen Umständen betrachtet, bei Eisen und Stahl; die anderen Metalle solgen darauf ungefähr in nachstehender Ordnung: Pakfong, 12löthiges Silber, Messing, Platin (feines Gold?), feines Silber, Kupfer, 14karatiges Gold. Etwas abweichend ist das Verhalten der Metalle bei den Zügen, welche mit den durch Ausglüben weich gemachten Drähten unmittelbar nach der Glühung vorgenommen werden. So nimmt bei diesen ersten Zügen Messingdraht merklich schneller als Eisendraht an Festigkeit zu, während es späterhin gerade umgekehrt ist. Bei den weichen Metallen, deren Härte durch das Ziehen nicht bedeutend wächst, nämlich Zink, Blei und Zinn, ist auch die Zunahme der Festigkeit entweder sehr gering, oder gar gleich Null; und die Legirung von Blei mit wenig Antimon zeigt sogar die anomale Erscheinung, dass die Festigkeit des

Jahrb. d. polyt. Inst. XVIII. Bd.

daraus gezogenen Drahtes bei fortgesetztem Ziehen sich vermindert.

4) Wenn ein geglühter Draht von bekannter Festigkeit hartgezogen wird, so verschwindet der hierdurch bewirkte Zuwachs an Festigkeit bei neuem Glühen zwar größtentheils, aber nicht ganz; sondern der Draht besitzt nach dem zweiten Glüben eine größere Festigkeit, als ihm ursprünglich (nach dem ersten Glühen) eigen war. Desgleichen, wenn ein schon hartgezogener dicker Draht, und ein aus diesem durch ferneres Ziehen dargestellter dünnerer, ausgeglüht und dann untersucht werden: so findet man den letztern (welcher öfter gezogen ist) fester als den ersten (die Festigkeiten stets für gleichen Querschnitt berechnet). Diese Erfahrungen beweisen, dass das Ziehen eine bleibende, d. h. durch Glühen nicht wegzuschaffende, Vermehrung der Festigkeit bewirkt, welche ihren Grund ohne Zweisel in einer günstigen Veränderung der innern Struktur des Metalls hat. Die Versuche haben eine solche Vermehrung bei allen des Glühens fähigen Drähten, angezeigt, mit Ausnahme des Kupfers; und sehr wahrscheinlich würde sie auch bei diesem bemerk-"lich geworden seyn, hätten die Versuche eine grössere Reihe von Drähten umfasst. Es scheint, dass diese Zunahme der Festigkeit in geglühtem Drahte bei Platin am größten, weniger bedeutend bei Eisen, Messing, 12löthigem Silber und 14karatigem Golde, am geringsten bei Stahl und seinem Silber und Golde "ist. Diese beiläufigen Bestimmungen setzen zur Vergleichung lauter dünne, d. h. solche Drähte voraus, in welchen bereits durch lange fortgesetztes Zichen das ursprüngliche Gefüge des gegossenen oder geschmiedeten Metalls modifizirt ist.

Man muss sich, nach dem Obigen, die gesammte Zunahme der Festigkeit, welche ein Draht durch

on Hills word girls & foods

das Ziehen erlangt, als zusammengesetzt denken aus einem Theile a, welcher im Zusammenhange mit der durch das Ziehen gesteigerten Härte steht, und sammt dieser durch Glühen wieder aufgehoben oder weggeschafft wird; und aus einem Theile b, der auch im geglühten Drahte bemerkbar bleibt, und eine Folge des veränderten Gefüges ist. Von diesen beiden Theilen ist der erstere (a) zwar stets der größere; allein er übertrifft den letztern (b) um desto weniger, je länger das Ziehen fortgesetzt wird, weil in eben dem Masse die vortheilhafte Veränderung des Gesüges mehr hervortritt.

best store a direct some side of the second second

Carpy ...

Beschreibung eines Werkzeuges, um an Draht Oehre oder Ringe von regelmässiger Gestalt und gleicher Größe zu biegen.

#### Von

Karl Karmarsch, erstem Direktor der höhern Gewerbeschule zu Hannover.

(Hierzu Fig. 1 bis 6 auf Tafel II.)

Das Werkzeug, dessen Beschreibung und Abbildung ich hier mittheile, ist ursprünglich bestimmt, die Oehre zu biegen, mit welchen die Glieder der Messketten in einander gehakt werden; es kann aber, wie man leicht bemerken wird, zu mannigsachen ähnlichen Zwecken mit Nutzen gebraucht, und dem zu Folge in sehr verschiedener Größe und selbst mit einigen Abänderungen ausgesührt werden. Es gewährt den Vortheil, dass alle damit gemachten Oehre oder Ringe eine ganz regelmassige Gestalt, so wie die vollkommenste Gleichheit besitzen, und überdiess mit größerer Schnelligkeit, als mittelst einer Zange, vollendet werden. Der Arbeiter, welchem ich die Kenntnis des Instrumentes verdanke, hat dasselbe in Paris kennen gelernt; ich weiß nicht, ob es an anderen Orten bekannt und im Gebrauche ist.

Fig. 1 ist die Ansicht des (ganz aus Eisen genr-, beiteten) Werkzeuges von oben, in dem Zustands wie es ist, wenn das Biegen eines Ringes den Ansfang nehmen soll; Fig. 2 die Seitenansicht; Fig. 5 ein Durchschnitt nach der Linie A. R von Fig. 1.

Die Grundlage des Ganzen bildet eine Schiente a b (s. Fig. 6), welche von a bis c zur halben Dicke abgeseilt ist, und bei b in eine kreissörmige Plaue endigt. Auf a c ist ein flacher Schieber c d mittelst der Schraube e (die in das Loch e', Fig. 6, eindrings) besestigt; auf b liegt das scheibensörmige Ende k eines Hebels g h, welcher an dem hölzernen Heste g' mit der Hand gefasst und bewegt wird. Dabei dient ihm als Drohungsachse ein Stift i k, welcher in h fest eingeschraubt ist, so, dass sein Kopf k unter b liegt, und sein dünneres, zylindrisches Ende i über h noch vorragt. Ein kleinerer Stift l besindet sich auf der obern Fläche von h, in solcher Entfernung von i, dass der zu biegende Draht eben mit Bequemlichkeit zwischen beiden Raum findet. Dieser Draht ist in Fig. 1 und 2 mit m n bezeichnet; und man sieht, dass sein Ende über i und l noch so weit hinaus reicht, als nöthig ist, um das Oehr zu Die Biegung wird ganz einfach dadurch bewerkstelligt, dass man den Hebel g'gh in der Richtung des Pfeils (Fig. 1) herumführt, bis er in die entgegengesetzte Lage gekommen ist. Der Stift 1 drückt nähmlich bei seiner Bewegung den Draht gegen die Peripherie von i, so, dass der fertige Ring die Gestalt erhält, welche man in Fig. 1 durch Punktirung bei h i angegeben findet, und demnach die Dicke des Stiftes i den innern Durchmesser des Ringes bestimmt. Die Lage des Hebels bei fast vollen-deter Biegung zeigt Fig. 3. Ist an dem einen Ende des Drahtes der Ring gemacht, so hangt man diesen (wie Fig. 1 und 2 angeben) über einen Stift f des

Schiebers od, und bewirkt hierdurch, dass alle, an beiden Enden mit Oehren versehenen Drähte vollkommen gleich lang aussallen.

Nach dem Gesagten wird die Wirkung des Werkzeuges leicht zu verstehen seyn; indessen leuchtet doch ein, dass die Biegung des Drahtes gar nicht Statt finden könnte, wenn nicht derselbe sehr fest gehalten, und seine Lage zu verändern gehindert würde. Man erreicht diesen Zweck durch zwei Backen, o und p, welche um die Nieten o' und p'sich drehen können, und die Schiene a b sowohl von oben als von der Seite umfassen, indem sie die winkelförmige Gestalt besitzen, welche der Durchschnitt (Fig. 5) anzeigt. Fig. 3 zeigt das Instrument mit geöffneten Backen, und Fig. 4 die untere Seite desselben, bloss den Backen o aufgeschlagen. Die Schiene ist in diesen beiden Zeichnungen, zur Raumersparniss, hei a' abgebrochen; in Fig. 5 ist sie mit a" benannt. s und t (Fig. 2, 4, 5) sind zwei Plättchen, welche unten an den Backen festgenietet, unter die Schiene fassen; ein längeres Plättchen, r (Fig. 1, 2, 3, 5) ist durch zwei Schrauben oben auf p befestigt, und hält den Draht, nieder, indem es zugleich, wenn die Backen geschlossen (s. Fig. r und 3) auf o zu liegen kommt. Auf diese Weise ist sowohl für die Festigkeit der Backen, als für die Unbeweglichkeit des Drahtes gesorgt; und um letztere noch mehr zu sichern, sind die einwärts gekehrten Kanten der Backen, welche unmittelbar den Draht berühren, feilenartig gehauen,

Wenn man, um von dem Werkzeuge Gebrauch zu machen, ein in gehöriger Länge abgeschnittenes Drahtstück auf die Schiene ab gelegt hat, so, dass dessen Ende zwischen i und l (Fig. 1) durch-

geht, so schließt man die Backen o, p, und prefst sie sehr fest gegen einander, indem man das Ganze in einen Schraubstock einklemmt, worauf man die schon beschriebene Bewegung des Hebels vornimmt. Damit g durch die Backen nicht gehindert werde, sind letztere an ihren freien Enden gabelförmig eingeschnitten; der Backen p ist überdieß bei q (Fig 3) so abgerundet, daß er dem Drahte dicht an dem Oehre die gehörige Krümmung ertheilt, wie man in Fig. 1 bemerken kann.

## Spezisisches Gewicht mehrerer Holzgattungen.

#### Von

# Karl Karmarsch, erstem Direktor der höhern Gewerbeschule zu Hannover.

Die nachfolgend verzeichneten spezifischen Gewichte habe ich an vollkommen trockenen Holzstücken bestimmt, welche genau parallelepipedisch behobelt waren. Länge, Breite und Dicke wurde sorgfältig gemessen, dann jedes Stück gewogen, und nach diesen Daten das spezifische Gewicht berechnet. Der körperliche Inhalt der Stücke betrug 10 bis 24 Kubikzoll.

| Nahmen der Hölzer.                                                                                        | Spezif.<br>Gc-<br>wicht.                                             | Gewicht von<br>1 Wiener<br>Kubik - Fuss<br>in Wiener<br>Pfund. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ahorn Apfelbaum Birke  (schwedischer Birkenflader) Birnbaum Buche (Rothbuche) Buchsbaum Eibenbaum (Taxus) | 0.645<br>0.734<br>0.738<br>0.739<br>0.732<br>0.750<br>0.942<br>0.744 | 36.4<br>41.4<br>41.6<br>45 0<br>41.3<br>42.3<br>53.1<br>41.9   |

| Nahmen der Hölser.                                                                                                                                                                                                                                                          | Spesif.<br>Ge-<br>wicht.                                                                                                                     | Gewicht von<br>1 Wiener<br>Hubik · Fuß<br>in Wiener<br>Pfund.                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eiche Erle Esche  (anderes Muster) Föhre Lärche Linde Nufsbaum Oehlbaum (VVurzel) Pappel Pflaumbaum Rofskastanie Tanne Ulme (Rüster) VVeifsbuche (Hainbuche) VVeifsdorn                                                                                                     | 0.650<br>0.650<br>0.669<br>0.669<br>0.763<br>0.565<br>0.559<br>0.660<br>0.676<br>0.872<br>0.551<br>0.481<br>0.728<br>0.871                   | 36.6<br>30.3<br>37.8<br>37.7<br>43.0<br>31.8<br>31.5<br>37.2<br>38.1<br>21.8<br>49.2<br>31.1<br>27.1<br>32.0<br>41.1<br>49.1 |
| Ceder Ceretti Quamara Dowcalibalie Ebenholz (grünes)  (schwarzes) Grenadilhols (braunes)  (braun Eisengrenadill)  (schwarz Eisengrenadill)  Jacaranda  Königsholz Lanzenholz Luftholz (Purpurholz)  Mahagoni (gestreift, Cuba)  (gestreift, Honduras)  (gestreift, Domingo) | 0.575<br>1.032<br>0.856<br>1.210<br>1.187<br>0.973<br>1.186<br>1.283<br>0.980<br>0.980<br>0.989<br>0.917<br>0.563<br>0.604<br>0.578<br>0.578 | 32.4<br>58.2<br>48.3<br>68.3<br>66.9<br>44.9<br>66.8<br>72.4<br>51.2<br>55.3<br>55.8<br>51.7<br>31.7<br>34.1<br>32.6<br>42.6 |

| Nahmen der Hölzer.                                                                                                                                                                         | Spezif.<br>Ge-<br>wicht.                                                      | Gewicht von<br>1 Wiener<br>Kubik - Fuls<br>in Wiener<br>Pfund.       |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|
| Mahagoni (Domingo, Pyramide) *)  (geflammt, Domingo, (geflammt, Domingo, anderes Muster)  (afrikanisch)  Pockholz (Lignum Sanctum)  Rosenholz  Satinholz (Atlasholz)  Vinhatica  Zebraholz | 0.778<br>0.820<br>0.878<br>0.945<br>1.263<br>1.031<br>0.964<br>1.037<br>1.073 | 43.9<br>46.2<br>49.5<br>53.3<br>71.3<br>58.2<br>54.4<br>58.5<br>60.5 |  |  |

Die spezifischen Gewichte sind von mir meist beträchtlich kleiner gefunden worden, als andere Versuche sie ergeben haben. Davon liegt der Grund theils in der wirklichen Verschiedenheit der Hölzer nach Standort, Alter der Bäume, Grad der Trockenheit, etc.; theils in dem Verfahren bei der Bestimmung des spezifischen Gewichtes, indem wenn diese, nach der gewöhnlichen Methode, durch Abwägen in Wasser geschieht, das Resultat jederzeit zu groß ausfallen muß. Wenn man, um das spezifische Gewicht der Holzfaser ohne Zwischenräume zu finden, das Holz absichtlich mit Wasser tränkt, so hat das Resultat wohl eher rein wissenschaftliches Interesse als praktischen Werth.

Zur Vergleichung setze ich das spezisische Gewicht mehrerer Hölzer hierher, so wie es in der neuen Bearbeitung von Gehler's physikalischem Wörterbuche (Artikel Gewicht, spezisisches) angegeben ist:

<sup>\*)</sup> Nach der pyramidischen Zeichnung so genannt.

| Ahorn                                            |         |      | _            |         |     |             | •             | _          | _    | 0.750    |           |
|--------------------------------------------------|---------|------|--------------|---------|-----|-------------|---------------|------------|------|----------|-----------|
| Apfelb                                           | aum     | •    | •            |         | •   | •           | •             | •          | •    | 0.793    |           |
| Birnba                                           |         | •    | •            | •       | •   | •           | •             |            | •    | 0.661    |           |
| Buche                                            |         | •    | •            | •       | •   | •           | •             | •          | •    | 0.852    |           |
| Buchs                                            | baum    | •    | •            | •       | •   |             | 0.9           | 12         | _    | 1.031    |           |
| Eibenk                                           |         | •    | •            | •       | •   |             | 0.78          | _          |      | 0.807    |           |
| Eiche                                            | (vom E  | Cerr | 1)           | •       | •   | •           | •             | •          | •    | 1.170    |           |
| Erle .                                           |         | •    | •            | •       | •   | _           | 0.60          | <b>50</b>  |      | 0.680    | •         |
| Esche                                            | •       | •    | •            | •       | •   | •           | <b>,</b>      | •          | •    | 0.845    |           |
| Linde                                            |         | •    | •            | •       | •   | •           | •             | •          | •    | 0.604    |           |
| Nuſsba                                           | um .    | •    | •            | •       | •   | •           | •             | •          | •    | 0.671    |           |
| Pappel                                           |         | •    | •            | •       | •   | •           | •             | •          | •    | 0.383    |           |
| Pflaum                                           |         | . •  | •            | •       | •   | •           | •             | •          | •    | 0.785    |           |
| Tanne                                            | • •     | •    | •            | •       | •   |             | 0.49          | <b>8</b> c |      | 0.550    |           |
| Ulme                                             | • •     | •    | •            | •       | •   | •           | •             | •          | •    | 0.671    |           |
|                                                  |         |      |              | <b></b> |     |             |               |            |      |          |           |
| Amerik                                           | aniaah  | . C  | , , <u>,</u> |         |     |             |               |            |      | ~ FG-    |           |
| Schwa                                            |         |      |              |         | •   | •           | •             | •          | •    | 0.561    |           |
| _                                                | _       |      |              |         | •   |             | 1.20          | v          |      |          |           |
| Mahage                                           | )       | •    | •            | •       | •   | •           | •             | •          | •    | 1.003    |           |
| Pockho                                           | )1Z .   | •    | •            | •       | •   | •           | •             | •          | •    | 1.333    |           |
| Tmeach                                           | seen B  | and. | ه .          |         | T   |             | - <b>L</b> :: | ah.        | an ( | S 5- (). | .:        |
| Im sect                                          |         |      |              |         |     |             |               |            |      |          |           |
| ferner folgende Angaben von Griffiths enthalten: |         |      |              |         |     |             |               |            |      |          |           |
| Schwarzes 1                                      | Ebenho  | lz 1 | .22          | 16      | K   | Ör          | nigsl         | hol        | z.   | . I.     | 069       |
| Pockholz                                         | • • •   | . 1  | .34          | 12      | S   | ati         | nho           | lz         | •    | . 1      | 078       |
|                                                  |         |      |              | _       |     |             |               |            |      | •        |           |
| Endlick                                          |         |      |              |         |     |             |               |            |      |          |           |
| Barlow,                                          | _       |      |              |         |     |             |               |            | _    |          |           |
| Versuche ü                                       | ber die | e Fe | esti         | gke     | eit | ei          | nige          | r l        | Hölz | er anfi  | ihrt      |
| (s. diese Jahrbücher, Bd. V., S. 237 u. f.):     |         |      |              |         |     |             |               |            |      |          |           |
| Birnbaum                                         |         | n    | .64          | 6       | E   | sc          | he .          |            | 0.5  | 40 — o.  | 730       |
| Buche .                                          |         |      |              | -       |     |             |               |            |      | •        | 1         |
| Buchsbaum                                        |         |      |              |         |     |             |               |            |      |          |           |
| Eiche .                                          |         |      |              |         | 414 | <del></del> | ٥٠            |            | •    |          | <b></b> / |
|                                                  | U-/U-4  |      | 77           | . •     |     |             |               | •          |      |          |           |

## Beschreibung eines neuen Ofens oder Herdes zum Brennen der Ziegel.

Von

Herman Baron von Dalwitz, russisch-kaiserlichem Ingenieur-Oberstlieutenant.

(Mit Zeichnungen auf Tafel III.)

### Vorbemerkung.

Bevor die Beschreibung dieses Ofens gegeben wird, wird es nicht überflüssig seyn, die Beweggründe anzugeben, welche veranlasst haben, eine andere Konstruktion zu erfinden, als solche gewöhnlich den Ziegelbrennöfen zum Grunde liegt, um der Prüfung den Standpunkt zu bezeichnen, von dem dabei ausgegangen wurde.

Bekanntlich haben alle Ziegelbrennösen den gemeinsamen Fehler, dass die gleiche Regulirung des
Feuers in den verschiedenen Räumen des Osens nicht
in der Gewalt des Brenners liegt, wodurch nicht
selten die sorgsältigst geführten Brände missrathen.
Selbst beim guten Gelingen derselben ergeben sie
vom Einsatze, in der mittleren Gegend der Oesen,
zu viele zusammen geschmolzene, dagegen an den
Wänden derselben zu viele zu schwach gebrannte,
und innerhalb dieser Räume zu vielerlei in verschiedenen Abstufungen von jenen zu diesen über-

gehenden Ziegel. Feldösen ohne stehende Herdewände, welche sammt diesen gerade hin über dem Boden aufgeführt werden, zeigen gewöhnlich noch stärker diese Unterschiede, und erfordern desshalb, da sie bei größerem Betriebe der Ziegelsabrikation unumgänglich sind, noch mehr die Berücksichtigung. Um diesen Fehler der Oesen zu verbessern und die Verschiedenheit des Ziegelgutes aus denselben zu vermeiden, ist das Nachdenken der neueren Zeit nicht unmüssig gewesen, und manches Treffliche ist dadurch gefördert, wenn auch gleich das Ziel bei weitem nicht erreicht worden. Da sich aber das Gute, was hiedurch geleistet worden, bloss auf stehende Hochöfen beschränkt, auf Feldöfen hingegen nicht ausdehnt, so kann dasselbe desshalb auch keine allgemeine Anwendung finden; zumahl da den meisten dieser Ideen bei ibrer Ausführung sich praktische Bedenken entgegen stellen. Eine irrige Ansicht, die hier gewöhnlich zum Grunde liegt, war es immer, dass man die Wärme nur in dem Ofen allein « beachtete, den Herd aber, die Werkstätte ihrer Entstehung, nicht berücksichtigte; daher die mancherlei inneren Beugungen und Formen, mit welchen einige die Wärme nach der Gestalt und dem Bilde der freien Flamme einzwängen, oder nach der Strahlenreflexion fangen und herumwerfen wollten, und daher wieder die mancherlei Gewölbe, Röhren, Kanäle und Züge, mit welchen Andere dieselbe fest zu halten, frei zu lassen, zu leiten und zu beugen glaubten. Da nun aber der Feuerherd selbst der Ort ist, von welchem alle Wärme ausgeht, so scheint es auch in der Natur der Sache zu liegen, dass die Leitung und Richtung der Warme in ihrer weitern Bewegung sich auch von hier aus am leichtesten und sichersten müsse bestimmen lassen.

Betrachten wir demnach Brennösen im Allgemeinen als ein Gehäuse von über einander geschichteten

Körpern, welche durch die Wirkung des Feuers zur möglichsten Erglühung sollen gebracht werden, um dadurch ihre innere Beschaffenheit dem Zwecke gemäs zu verändern: so gehet die Wärme, die wir vermittelst des Feuers unter ihnen erzeugen, auf eine doppelte Weise in diese unsere Absicht ein, einmal als freie Wärme, die, indem sie entsteht, mit Vollführung ihres Verlaufes die Zwischenräume durchgehet, welche die Körper mittelst Aneinanderliegung durch das ganze Gehäuse hindurch bilden, und dabei sich in den Körpern nach Vermögen der Auziehung deren Masse für die Wärme, mittelst fortwährender Berührungen von der Oberfläche ab nach ihrem Inneren hin, allmählich bis zu deren Sättigung gleichsam anhäuset; das andere Mahl, als die auf dem vorigen Wege in den Körpern angehäuste, schon gebundene Wärme, welche sich nach dem Grade der Intensität, die sie erlangt hat, nach dem Vermögen der Leitungsfähigkeit von Körper in Körper fortleitet, oder welche sich nach dem Masse ihrer Wärme haltenden Kraft, von ihnen als strahlende Wärme an jene freie ausscheidet, und hiemit diese selbst in ihrer Intensität steigert. Da die Temperatur des Raumes, welcher das Gehäuse umgibt, allezeit geringer ist, als die, welche in dem Gehäufe durch das Feuer entstehet, so muss diese in letzterem irgendwo zum Maximum werden; und dieses Maximum kann nothwendig nur bei gleich verbreitetem Feuer unter dem Gehäuse gleichweit von seinem äussern Umsange ab, also in der Mitte des Gehäuses sich ergeben. Folglich mufs » in dem Herde, « um die Körper in der mittleren Gegend des Gehäufes der Schmelzung zu entziehen, das Feuer nach der Mitte hin geschwächt, und wieder um die Körper nach den äußeren Räumen des Gehäufes in eine stärkere Dürchglühung zu bringen, das Feuer nach den Umfangswänden hin verstärkt werden.

Setzen wir diess als Bedingung sür die Leistungen eines Herdes, so haben wir für die Erfullung derselben durch Konstruktion, hinsichtlich der ersteren Bedingung im Zentrum des Herdes nur einen Raum anzubringen nöthig, mittelst dessen Anordnung das Feuer abgehalten wird, dahin einzutreten, aber auch zugleich zugelassen wird, dass über demselben die im Gehäuse sich anhäusende überschüssige Wärme in die Körper daselbst eindringen und sich dahin absetzen könne, so, dass die Erglühung der Körper daselbst nur vermittelst dieses Absatzes und der allgemeinen Ausgleichung des Wärmezustandes der übrigen Körper des Gehäuses vollbracht werde. Dieser Raum ist in der Konstruktion dieses Herdes durch Anordnung einer Verdämmung der Feuergassen nahe am Zentrum desselben gebildet, und wegen dieser partiellen Ausschliefsung des Feuers dieser Ort . der todte Raum des Herdes « genannt worden. Hinsichtlich der zweiten Bedingung haben wir wieder nur eine kräftige Hinwendung und Andrängung des Feuers nach den Umfangswänden bin einzubringen nöthig, wodurch dahin mehr Wärme geführet und die stärkere Erglühung der Körper des Gehäufes daselbst möglich gemacht wird. Auch diese Bewegung ist in der Konstruktion dieses Herdes, durch die Lagen und Richtungen der Feuergassen, ausgeführt, womit man zugleich noch die Erreichung einiger anderer Zwecke verbunden hat, von denen noch nachher weiter die Rede ist. Hier genügte es, das Grundprinzip in der Konstruktion dieses Herdes zu bezeichnen, welches zu einer richtigen Auffassung und Würdigung der Theile derselben nöthig ist. Wir gehen nun zu der Beschreibung der Konstruktion dieses Herdes selbst über, und diese wird am schicklichsten in der Beschreibung der praktischen Absteckung und Aufführung eines gemauerten Herdes oder Hochosens sich geben lassen, weil dadurch die grösste Deutlichkeit in die Anlage gebracht werden kann. Das Mass aller

Abmessungen bei diesen Herden ist allenthalben der Ziegel, und es wird dabei nur noch angenommen, dass derselbe die halbe Länge zur Breite und ein Viertel zur Dicke habe.

### 1. Konstruktion des Herdes.

### A. Absteckung des Herdes.

Auf einem trockenen Platze, nachdem derselbe gänzlich geebnet worden, wird in dessen Mitte ein Pflock gesteckt, an denselben das Ohr einer Schuur gelegt, und mittelst derselben für den Herd ein Kreis gezogen. In dieser Kreislinie wird mit dem Halbmesser derselben ein Sechseck beschrieben und die Fläche dieses Sechsecks aus dem Mittelpunkte durch drei Radien in drei Rhomben getheilt. Hierauf werden vom Mittelpunkte ab, senkrecht, d. h. nach der Mitte dreier umspringender Sciten des Sechsekes, mittelst Ziegeln die Breiten der Bänke und die Weiten der Feuergassen, so viele deren ein Rhombe überhaupt enthalten soll, flüchtig abgelegt und darauf in allen drei Rhomben die Bänke selbst gleichlaufend mit den drei umspringenden inneren Radien und den ihnen gleichen parallel liegenden äusseren Seiten des Sechsecks in den Grund gelegt, dergestalt nämlich, dass wenn alle drei Rhomben um ihren gemeinschaftlichen festen Mittelpunkt über einander geschoben gedacht werden, die Bänke und Gassen derselben in ihren Lagen über einander sich vollkommen decken würden, also gleich und ähnlich in den Richtungen umlaufend in den Feldern des Sechsecks liegen und so sich um dessen Mittelpunkt wenden. Endlich werden noch drei bis vier Ziegellängen für die Dicke der Umfangswände diesen Maßen zugelegt.

Anmerk. Die Länge des Radius für den Herd ist abhängig von der Anzahl der Feuergassen, welche ein Rhombe enthalten soll, und wird nur noch von der Gränze der Möglichkeit beschränkt, die Tiese der Gasse

genüglich mit Feuermaterial zu erfüllen. Hat bei der Holzfeuerung das Brennholz ein Längenmals von 6 Fuls, welchem 7 Ziegellängen ungefähr gleichkommen, so ist das letzte Vermögen eines Brenners 3 oder höchstens 4 Scheiter hinter einander auf einer Krücke in die Gasse zu bringen, 21 bis 28 Ziegellängen sind also die Gränze der größten Radien für den Herd. Die größte Weite einer Feuergasse, wenn das Gewölbe darüber nicht zu viel vom Feuer angegriffen und nicht zu sehr von der Last der Ziegel darüber eingedrückt werden soll, ist drei Ziegellängen, und die größte Breite einer Bank. wenn sie bei Feldösen nicht zu leicht in den Grund einschneiden und nicht zu nachtheilig durch Zufälle beim Brennen schadhaft werden soll, 2 Ziegellängen. Nimmt man für beide Abmessungen die mittleren Masse von 2 Ziegellänge, sowohl nämlich für die Weite der Feuergassen als für die Breite der Bank (die äussere, an dem Umfange des Sechseckes hinlaufende Bank erhält in allen Rhomben nur eine Ziegellänge zu ihrer Breite); so erhalten die Rhomben im lothrechten Malse ihrer Breiten, bei dem Inhalte von 1 Feuergasse 6, von 2 Feuergassen 11, von 3 Feuergassen 16, von 4 Feuergassen 21, von 5 Feuergassen 26 Ziegellängen, und die Radien und äusseren Seiten des Sechsecks, also die Tiefen der Feuergassen bei diesen Inhaltszahlen der Gassen nahe an 7, 123, 183, 224 und 30 Ziegellängen, die Zulagen für die Dicken der Umfassungsmaner nicht mitgerechnet.

### B. Aufführung des Herdes.

Nachdem der Herd, wie vorher beschrieben, in seiner Schrift mit einer Ziegellage abgemessen worden, wird er allenthalben hiernach in seinen Bänken, 5 bis 6 Ziegellagen hoch, senkrecht aufgemauert, und diese Bänke werden dann oben mit 4 Ziegellagen in rechtwinkeligen Sattelstücken überdachet. Hierauf werden die Feuergassen, nachdem sie mit einer Ziegellage gepflastert worden, mit viertelkreisigen Gewölben von einer Ziegellänge Höhe und Breite, in Reihen parallel mit den Ausgängen der Gasse oder den Feuerfronten und in Abständen von Ziegellänge Weite

.

(von welchen Zwischenweiten jedem Rhomben immer eine Zeile mehr gegeben wird, als solcher Gewölbzeilen erhält) überspannt, und die Gewölbreihen dann zu einer möglichst gleichen horizontalen Ebene abgeglichen. Diese Ebene nun wird mit einem festen Roste von Ziegeln überflochten, welches dadurch dargestellt wird, dass man über die Zwischenräume, welche die Gewölbreihen trennen, ganze Ziegel, in gleichen Abständen ihrer Dicken, mittelst ihrer hohen Kanten von einem Gewölbe aufs andere überstellet, auf den Gewölben selbst diese ganzen Ziegel zu Reihen mit halben ergänzet, und so sie zur Bildung fester, neben einander in fortwährenden Abständen von 1 Ziegellänge Zwischenweite gleichlaufender, geraden Linien, welche in gleichen Richtungen mit den Gassen gehen; führet, und hierauf diese geraden Linien in ihren Zwischenweiten auf den Gewölben, vermittelst Einklemmung von Ziegeln von ganzer Länge, aber von geringerer Breite, als solche sonst im Allgemeinen haben, also in tiaferem Verbande zu einer unverschiebbaren Stehung bringet.

Anmerk. Bei Feldöfen, wo die Ziegelgehäufe sammt den Feuergassen gerade hin auf die Erde geschichtet werden, werden die Gassen nach dieser Schrift, ganz wie nach der gewöhnlichen Weise, d. i. von der zweiten Ziegellage aus, mit Ueberschiebung der Ziegel auf ihrer Länge von beiden Seiten der Banke zur Bildung der Gassen, aufgeschichtet, und zur äußeren Umkleidung des Herdes und des Gehäufes wird eine Anlage von drei Ziegellängen auf den Grund gegeben. gemauerten Herden ist für den Rost die Einklemmung von Ziegeln von geringerer als gewöhnlicher Breite, neben den eigentlichen Rostzeilen desshalb sehr vortheilhaft, weil dadurch gleichsam ein ganzes Kammgezüge von Feuerrinnen erhalten wird; noch vortheilhafter ist es in dieser Beziehung, auch den über dem Gewölbzeilen liegenden höheren Rostziegeln auf der obern hohen Rante Einkerbungen, um damit mit jenen ein ganzes Geflecht zu bilden, zu geben, welche sich leicht bei der Bildung des Ziegels durch Einlegung von Lattenstücken an der langen Seite der Form erzeugen lassen.

### C. Anordnung des todten Raumes.

Nachdem der Herd vollkommen aufgemauert oder aufgeschichtet, werden in den, dem Zentro nähesten drei Feuergassen, unter dem zweiten, dritten oder vierten Gewölbe vom Ausgange ab, Dämme eingebracht, welche dadurch errichtet werden, dass nan die Gassen daselbst mittelst einer Reihe roher Ziegel ohne allen Lehmverband verleget, und dadurch den Eintritt dem Feuer versperrt. Diese Verlegung kann aber auch mit der Anlegung des Herdes zugleich angedeutet werden, um die Ausführung und Aufstellung derselben, welche nur später erst erfolgen kann, dadurch leichter zu machen.

Anmerk. Die Größe des abzudämmenden Raumes in jeder ersten Gasse eines Rhomben ist abhängig von dem Brennmateriale und der bedungenen Höhe, bis zu welcher der Brand der Ziegel geführet werden soll; daher ist diese Abdämmungsgröße bei schlechteren Brennmaterialien und gefordertem höheren Brande der Ziegel geringer, als beim Gegentheile. Die bloss trockene Verlegung der Feuergassen ist daher auch desshalb nothwendig, weil bei wahrnehmbarer zu geringer Intensität des Feuers, von schlechter Beschaffenheit des Brennmateriales herrührend, es nothwendig werden kann, dass zur Verstärkung der Wärme im Zentro die eine oder die andere Verdämmung eingestossen und das Feuer dahin eingelassen werde. Absicht und Erfahrung muss also hierin die Größe dieser Abmessungen bestimmen.

### 2. Zweck und Gründe dieser Herdkonstruktion.

A. Gründe für die sechseckige Form des Herdes.

Die Kreislinie ist bekanntlich unter allen Linien die kürzeste, die einen gegebenen Raum einschließet; sie biethet sich also auch als ein Mittel an, Hochösen

mit dem geringsten Materialauswande auszusühren, und Feld- oder Schichtösen mit der geringsten Umlegung in der kürzesten Zeit zu umkleiden.

Je größer bei Oesen von einerlei Grundsläche und Höhe die Wände, welche den innern Raum umschliessen, an innerem Flächenmasse werden, desto mehr erhält die Wärme Berührungsfläche und dadurch Veranlassung in sie einzudringen und sich abzusetzen, und umgekehrt; die möglichste Vermehrung der innern Flächen ist also für Heitzösen, welche die Wärme aus dem inneren Raume auffangen und nach außen abgeben sollen; die möglichste Verminderung derselben für Brennösen, welche dieselben einschließen und nach innen hin abgeben sollen, Bedingung. Nächst ihrer vorigen Eignung erbiethet sich also die Kreislinie für Brennösen auch zugleich als ein Mittel, die Wärme in einem Raume zu dem geringsten Verluste durch Absorption der Umfassungswände zu bringen, demnach sie stärker zusammen zu drängen und für eine größere innere Konsumtion zu gewinnen.

Eben wegen zu großer Absorption der Wärme von den Wänden haben alle rechteckige Ziegelbrennöfen den Nachtheil, daß in ihnen längs den Wänden und in den Winkeln der Ecken zu viele schwach gebrannte, und dagegen im mittleren Raume wegen des zu großen Zusammenflusses von Wärme daselbst wieder zu viele verschlackte und zusammen geschmolzene Ziegel entstehen, und um so mehr von beiden, je länger und schmäler die Oefen sind, welche das eingesetzte Ziegelgut enthalten.

Die Kreislinie biethet also auch hiergegen sich als Mittel an, durch ihren kürzeren Umfang die schwach gebrannten zu vermindern, und durch ihr kleinstes Zentrum (welches bei langen Oesen als eine lange Mittellinie erscheint) die verschlackt und ver-

schmolzen werdenden Ziegel auf die möglichst kleinste Zahl zu bringen.

Endlich haben alle viereckige Oefen von gleicher wie von verschiedener Größe, bei übrigens gleicher Höhe, noch den Mangel, daß sie kein fest stehendes und wechselseitig bedingtes Normalverhältniß ihrer Länge zur Breite, abhängig von der Wirkung der Wärme in ihnen, zulassen, weil für dieselben Ziegelquanta die Feuergassen in Anzahl und Tiese auf verschiedene Weise variiren können. Die Kreislinie, welche nach Vergrößerung oder Verklemerung ihres Radius ihre Feuergassen verlängert oder abkürzet, vermehrt oder vermindert, und die Größe des Radius selbst damit zugleich bemisset und bedinget, biethet sich endlich auch hiemit als ein Mittel an, mittelst dieser ihrer sortwährenden abhängigen Beziehungen des Inhaltes zum Umsange, alle Oesen unter einerlei Gesetz zu stellen, ihre Funktionen identisch zu machen, oder wenigstens sie unter korrespondirende Verhältnisse zu bringen.

Alle diese Eigenschaften der Kreislinie haben daher veranlast, dem Herde eine ihr möglichst nahe Grundsorm zu geben, und man hat hiezu vorzugsweise die sechseckige desshalb gewählt, weil sie fähig sich erweiset, durch Rhomben auch die Vortheile der geradlinigen Herde in sich auszunehmen und mit sich zu vereinen, und weil sie geschickter ist, Herde in ihren Feuergassen bequem abzustecken und auszusühren, wie mit Ziegeln zu beschichten, und zugleich geeigneter, auch Feldösen darnach zu errichten und solche geschichtete Oesen leicht und sicher zu umkleiden und lustdicht zu verschließen.

B. Gründe zur schiesen Lage der Feuergassen.

Zwischen zwei geraden Parallelen ist jede gerade Linie, welche schief von der einen zur andern gezogen wird, bekanntlich länger, als jede zwischen beiden mögliche gerade rechtwinkelige; also ist auch jede quadratische Fläche, welche vertikal auf eine solche horizontale schiefe Linie aufgestellet wird, und folglich auch die Summe der Quadrate aller Flächen, welche zwischen zwei gegebenen Parallelen in gleicher schiefen Richtung neben einander aufzustellen möglich sind, nothwendig allezeit größer, als die der möglichen gleichen Anzahl rechtwinkeliger.

Da bei Gehäusen von über einander geschichteten Körpern, welche durch das Mittel des Feuers in ibrer innern Beschaffenheit sollen verändert werden, die Kurven, welche die Wirkungen des Feuers in den Höhenschichten beschreiben, um so mehr sich ausbreiten und heben, je länger unter den Gehäufen von einerlei Höhe die Feuerlinien hingehen; so biethet hienach die schiefe Richtung der Feuergassen den Brennösen sich als ein dienliches Mittel an, die Wirkungen des Feuers auf die Körper in einem Ofen höher nach den obern Schichten zu drängen und daselbst zu verbreiten, folglich auch die Wärme auf ihrem Verlause dahin mit den Körpern der tieferen Schichten in eine kräftigere Relation von Berührungen zu bringen, und hiermit die möglichst größte Absorption derselben zu bewirken.

Wird in einem Theile eines mit Wänden umschlossenen Raumes von einer Seite und in neben einander mit der einen Wand parallel gehenden Gassen Feuer errichtet, so, dass hinter den Ausgängen der Gassen noch ein vom Feuer nicht erfüllter Raum zwischen ihnen und der ihnen gegenüber liegenden Wand bleibt, so ziehet das Feuer, das über den Gassen empor flammt, schief mit der Richtung der zu seiner Unterhaltung in die Gassen einströmenden Luft, und die aus ihm entwickelt werdende Wärme setzt sich zum größten Theile in dieser Richtung nach dem

hinter den Gassen und der Wand gebliebenen Raume ab. Wird in diesem abgesonderten Raume, von einer anderen Seite aus, hinter diesen Ausgang der Gassen und an ihnen angränzend ähnlich ein zweites, gleich starkes Feuer errichtet, dessen Gassen nach einer andern Richtung als die vorigen, und etwa parallel mit ihren Ausgängen gesührt werden, dessen Ausgänge gleicher Weise die hinter ihnen liegende Wand nicht erreichen und dadurch einen andern Raum unerfüllt lassen, so ziehet das Feuer dieser zweiten Abtheilung, aus gleichem Grunde wie vorher, in die Richtung dieser zweiten Gassenlage, und die gesammte Wärme aus beiden Feuern wird in den Raum hinter den Ausgängen dieses zweiten Feuers getrieben. Wird nun von einer dritten Seite aus in den Raum hinter diesen Gassen ein drittes Feuer errichtet, dessen Gassen sich wieder, an den Ausgängen dieses zweiten Feuers anlehnend und mit diesen Ausgängen parallel gehend nach einer dritten Richtung wenden, so erfolgt in dem Zuge des Feuers und der Mitnahme der Wärme aus ihm und den vorigen beiden, nach der Richtung der Ausgänge der Gassen dieses dritten Feuers hin, dasselbe, u. s. f.

Dies biethet sich also als ein geschicktes Mittel an, in Brennösen die erhitzte Lust beliebig nach jeder Richtung hinzudrängen, also auch hiernach durch Anordnung einer auf einander gesührten Zuwendung der Ausgänge der Gassenlagen, den Zug des Feuers, und also auch die durch ihn erhitzte Lust in einander überzusühren, also die gesammte Strömung derselben, statt der gewöhnlichen senkrechten, in eine kreisende Bewegung zu bringen, folglich eine iortwährende Ausgleichung der örtlichen, durch etwa ungleichmäßige Behandlung des Feuers entstehenden, Differenzen der Wärme zu bewirken, und sie in ihrem Absatze zu einer; allenthalben möglichst gleichen Intensität zu bringen.

Diese Eigenschaften der schiefen Richtung der Feuergassen haben veranlasst, dem Herde zur Gewinnung deren Vortheile hiernach die Anordnung der Lagen der Gassen zu geben, und man hat sie zugleich noch desshalb gern aufgenommen, weil sie die Möglichkeit begünstiget, einen tiefen Raum mit einem vollen, intensiven und gleich verbreiteten Feuer erfüllen, und dasselbe in ihnen ohne weitere Mittel führen und zusammen halten zu können.

### C. Gründe zum todten Raume im Herde.

Errichtet man auf einer freien runden Ebene Feuer, so schlagen alle Flammen zu einer einzigen zusammen und bilden einen stehenden Kegel, dessen Achse die größte Intensität ihrer Wärme enthält. Wirft man einen unbrennbaren Körper, einen Stein u. d. gl. in das Zentrum dieser Ebene, so tritt das Feuer um die Größse dieses Körpers aus einander, und die Flammen schlagen über demselben um so höher erst zusammen, je größer in der Ebene der Durchschnitt dieses Körpers ist; hinlänglich groß vermag derselbe das Zusammenschlagen der Flammen über ihm gänzlich zu verhindern, und der frühere Kegel bildet dann um denselben einen Ring, innerhalb welchen die größte Wärme sich zwischen den innern und äußern Stand der Flamme verlegt.

Dies biethet sich also als ein dienendes Mittel an, in Brennösen da, wo sonst aus dem Zusammenflusse des Feuers Schmelzung der Körper entstehet, vermittelst einer geeigneten, größer oder kleiner im Herde einzulegenden pyrometrischen Leere im Zentrum, die Körper daselbst bloß zu einer größeren oder geringeren Erglühung zu bringen; nach Willkür also die höhere Wärmeintensität damit nach den äußeren Umsangswänden des Osens zu verlegen, und diese stärkere Erglühung der Körper an diesen Wänden dadurch zu bewirken.

Daher ist im Zentrum dieses Herdes auch eine Verlegung der Ausgänge der, dem Zentrum nähesten drei Feuergassen zur Bildung eines inneren todten Raumes für das Feuer angenommen worden, welcher dabei noch zugleich die Absicht erfüllt, die mit der angeordneten Umschiebung der Rhomben und ihren Gassen um den festen gemeinschaftlichen Mittelpunkt beabsichtigte kreisende Bewegung der erhitzten Lust während ihres Verlaufes hervor zu bringen, damit sich diese, gleichsam um eine stehende, passive Achse im Ofen kreisend, mehr nach außen hin dränge, und dabei die Wärme in das höher aufgeschichtete Ziegelgut eindringe und sich verbreite, bis nach endlicher Versperrung der Eingange der Gassen und Aufhebung dieser Kreisung, durch den Uebergang und die Ausgleichung der, von den übrigen Ziegeln aufgenommenen, Wärme die vollendete Erglühung erfolgt, so dass also durch die gesammte Herdverbindung eine gleichmässigere Brennung des Ziegelgutes und eine gewissere Sicherheit des Frfolges des Brandes bewirkt wird.

## 3. Fassungsquanta dieser Herde an Ziegeln.

Die Höhe, bis zu welcher über diesen Herden Ziegel geschichtet werden können, ist, wie bei allen Oefen, abhängig von der Art des Brenumateriales und der Flüchtigkeit und Höhe seiner Flamme. Bei Nadelholz können auf einen Herd 20 Ziegelschichten über einander gestellet werden, und, solches angenommen, fassen diese Herde:

a) bei i Feuergasse im Rhomben, also überhaupt bei 3 Feuergassen im Herde, Ziegel 4,000;

bei 6 Feuergassen im Rhomben, also überhaupt bei 6 Feuergassen im Herde, Ziegel 16,000; c) bei 3 Feuergassen im Rhomben, also überhaupt bei 9 Feuergassen im Herde, Ziegel 40,000;

d) bei 4 Feuergassen im Rhomben, also überhaupt

bei 12 Feuergassen im Herde, Ziegel 80,000;

e) bei 5 Feuergassen im Rhomben, also überhaupt bei 15 Feuergassen im Herde, Ziegel 120,000.

# 4. Beschreibung der Zeichnung dieses Herdes und ihrer Bezeichnungen.

Fig. 1. Taf. III. Grundriss des Herdes. Dieser Grundriss stellt den Herd so dar, wie er A' in seinen Bänken ausgemauert und oben mit Rücken versehen wird; A'' wie die Bänke mit den Gewölben verbunden, diese oben abgeebnet und daraus mit dem Roste belegt worden, und A'' wie solche Aussührung praktisch mittelst Stellung der Chablone und deren Beschalung für die Legung der Gewölbe und Legung der Richtlatten für die Geradführung der Reihen derselben vollsühret werden. Daraus bezeichnen:

A', A'', A'' die drei Rhomben des Herdes mit einer flachen Ziegelgrundlage unter denselben; in solchen

a die Feuergassen,

b die Bänke derselben mit ihren oberen Rücken,

c die Gewölbe über den Feuergassen, 🕒

c' die oberen Abebenungen der Gewölbreihen,

d die Feuerräume zwischen je zweien Gewölbreihen,

e die Rostziegel über diesen Feuerräumen,

e' die Hinterfüllungen halber Ziegel hinter diesen Rostziegeln auf den Gewölben, zur Erzeugung ganzer Rostzeilen, und

f die Vervollkommnung dieser Rostzeilen auf den Gewölben mit niederen Ziegeln, zur

Bildung von Feuerzeilen.

- B, B, B'' der todte Raum in der Mitte des Herdes; wobei
  - g die ungefähre Anlage der Dämme oder die Verlegung der Gassen, und
  - h die durch solche Dämme dem Zugange des Fèuers abgeschnittenen Gassentheile.
  - C', C', C' die äussere Umsangsmauer des Herdes; hier 3½ Ziegellänge Dicke und 2 Ziegeldicken Höhe über den Herd, wobei
    - i der Vorsprung der Grundlage des Herdes.
- D Andeutung einer Hohlwand für den Schaft eines Hochofens über diesen Herd, wobei
  - k die Mauer des Schachtes mit doppelten Wänden zu Räumen für Lust oder Asche; dabei
  - 1 die Verbindungssteine beider Wände,
  - m der hohle Raum zwischen beiden Wänden,
  - n die Lustzugänge zu diesem Raume, unten an der Umfangsmauer des Herdes, und
  - o der Vorsprung dieser Umfangsmauer des Hordes vor dem Schafte des Hochofens.
- Fig. 2. Perspektivische Ansicht dieses Herdes, und zugleich derselbe mit Umfassungswänden als Hochofen. Zur Einsicht in den Ofen ist hier die vordere Schachtmauer abgerissen. Diese Zeichnung stellt den Herd sammt seiner Zurichtung zur Auf- und Ausführung ganz mit dem Grundrisse übereinstimmend dar; eben so sind die über denselben angegebenen Mauern des Schachtes, nach deren Andeutungen bei dem Grundrisse unter D, angenommen; daher haben alle Zeichen bei D im Grundrisse hierbei einerlei Bedeutung. Ausserdem bezeichnen hier noch:
  - p untere und
  - q obere Oessnungen aussen in den Mauern für

den Lustdurchgang zur Trocknung der Wände, und

r Karröffnungen für die Vollführung der Einund Ausführung der Ziegel.

Ueberdem bezeichnen annoch bei dem Grundrisse I, und der Ansicht II, als nur bei der Ausführung des Herdes nothwendig,

s die Chablone und ihre Stellungen für die Ueberwölbung der Feuergassen,

t die Stützen unter den Chablonen, und

u die Beschalung der Chablone; daneben

o die Richtlatten für die Gewölbzeilen, zu Führung derselben in geraden Linien und gleichen Abständen.

#### VII.

Beschreibung einer einfachen Handform zur Erzeugung des Ziegels durch den Stofs.

Von

Herman Baron von Dalwitz, russisch - kaiserlichem Ingenieur - Oberstlieutenant.

(Mit Zeichnungen auf Tafel III.)

Die gemeine Handrahmenform, vermittelst welcher auf Hütten gewöhnlich der Ziegel erzeuget wird, hat den Tadel gegen sich, dass sie zu einer guten Ausbildung des Ziegels eine sehr geübte Hand fordert, und dennoch nicht den Ziegel gibt, der die Ansprüche an eine gute Bildung erfüllt; aber sie fördert die Formung, ist allenthalben leicht und ohne beträchtlichen Kostenauswand zu erzeugen, und eignet sich zu jedem beliebigen größeren und kleineren Hüttenbetriebe.

Die künstlichen Pressen und Maschinen, welche man in neuerer Zeit erfunden bat, das Mechanische der Formung zu unterstützen oder ganz zu übernehmen, und dem Ziegel selbst eine bessere Form zu geben, wenn sie schon im Allgemeinen die Aufgabe lösen, fördern doch im Verhältnisse der zu ihrer Bedienung nöthigen Arbeiterzahl die Formung zu wenig, sind von kostspieliger, nicht allenthalben möglicher Erbauung, und daher für Hütten, deren Anlage und Dauer insonderheit von der Ergiebigkeit der Lehmlager oder dem Bedarf und der Konsumtion der Ziegel abhängt, eben so wenig geeignet, wie dem Interesse derselben entsprechend.

Beiderlei Arten von Formungsmitteln versehlen gleichmässig darin die vollständige Bildung des Ziegels, dass sie der gesammten Masse in den Formen ein gänzlich passives Verhalten geben, und die Eindrängung derselben in die Formen zur Aufnahme ibrer inneren Gestalt, dort mittelst Eingang der Hand in die Masse, hier mittelst Aufdruck einer mechanischen Vorrichtung auf dieselbe vollführen, wobei also die Massentheile nur in so weit an einander gedrängt und genähert werden, als Manipulation oder mechanischer Druck auf die gesammte Masse, diese selbst zur Ausfüllung des inneren Raumes der Form antreibt; dadurch aber verhält sich die in der Masse enthaltene Lust gleich den eigentlichen Wassertheilen, bleibt neben ihnen eingesperrt, und wird nur zu größeren und kleineren Gruppen von Lustblasen, sowohl innerhalb der Masse als an den äußeren Flächen gedrängt, wo sie im Ziegel, in der Kontinuität der Masse, oft die größten Höhlungen erzeugen.

Die hier zu beschreibende Handform nun, welche an sich, außer einigen kleinen Zusätzen, die oben angegebene, allgemein anwendbare gemeine Rahmenform ist, verwandelt die Methode der Bildung der Masse zum Ziegel in die Form, durch Eindrängung derselben mittelst der Hand, in die Methode der Erzeugung des Ziegels in der Form, durch Eintreibung der Masse mittelst des Außschlages oder des Stoßes mit der Form; macht also die Schwere der Masse zur Funktion für die Bildung des Ziegels. Sieist auf die Erfahrung gegründet, daß eine Masse,

deren Theile unter sich in keinem festen Zusammenhange, sondern nach allen Richtungen hin verschiebbar sind, wenn sie in ein festes, mit einem Boden versehenes Gefäss gebracht, und mittelst eines krästigen Aufschlages oder Stofses dieses Gefässes auf eine feste Unterlage, einer Erschütterung aller ihrer Massentheile unterworfen wird, um so mehr auf den Boden und an die Wände des Gefässes getrieben und in sich zusammen gedrängt, und dabei alleuthalben Anordnung, Lage und Berührung der Massentheile um so angeeigneter, gleichartiger und inniger vollführet wird, je größer der Weg ist oder die Geschwindigkeit, welche der Masse zur Aeufserung dieser Wirkungen mitgetheilet wird. Hiernach also, da bei solcher vorgehenden Bewegung aller Massentheile unter sich die der Masse beigemengte Luft, als leichter als die Massentheile, angetrieben wird, über das Gefäss zu entweichen, weil Massentheile in deren Stellen getrieben werden, ist es möglich, auf dem einfachsten und leichtesten Wege Ziegel von der möglichst gleichen Fülle und Kontinuität der Masse zu erzeugen. Die Einrichtung der Form hiezu und der Umgang und das Verfahren mit derselben bestehet in Folgendem:

#### 1. Konstruktion der Form.

Zwei Längenwände, deren jede das Längenmaß des Ziegels, und überdem noch zu beiden Seiten dieses Maßes eine Verlängerung von einem Drittel dieser Länge erhält, welche Verlängerungen an ihrem Ausgange abgerundet und in der Mitte mit einem viereckigen Loche durchbrochen werden, mittelst welchem sie zweien runden Handgriffen, die mit gleichen viereckigen, an ihren Enden vorspringenden, Zapfen in diese Löcher eingelassen werden, zu gegenüber stehenden Wangen dienen, werden innen, zu beiden Seiten des Längenmaßes, mit seichten, über die

mit aller Krast auf den Klotz nieder, dreht sie auf demselben zum Wechsel der Griffe um, hebt sie nun in dieser Lage und stößt sie abermals wiederhohlt nieder; darauf streicht er, von der Mitte aus nach beiden Seiten hin, den über der Form überschüssigen Lehm ab , trägt sie zum Trocknungsplatze, stürzt sie daselbst um, zieht sie von dem aus ihr ausgleitenden Ziegel ab, wäscht sie aus und verfährt mit weiterer Bildung der Ziegel eben so. Das Umdrehen der Form zum Wechsel der Griffe und abermahlige Aufschlagen mit derselben geschieht, um die Masse, wenn sie von der Fugalkraft zu sehr nach der äußeren Längenwand der Form getrieben worden seyn sollte, im Ziegel wieder gleichartig zu machen und die Masse selbst besser zu verdichten. Sollte bei zu großer Klebrigkeit des Lehmes der Ausfall des Ziegels aus der Form einige Schwierigkeiten zeigen, so werden diese dadurch gehoben, dass der Ziegel von den Wänden mittelst einiger schwachen Aufstöße dieser Wände abgelöset wird, auch können solche Schwierigkeiten von nicht guter Reinigung der Form erfolgen, daher die jedesmahlige Auswaschung derselben eine umumgängliche Bedingung wird. Je nachdem der Lehm mehr oder minder steif zubereitet wird, kann der Ziegel aus dieser Form gleich auf die hohe Kante gestellt oder nur flach gelegt werden.

Zur Richtung und Wendung der Ziegel, wie zur Fassung derselben und ihrer Verschiebung, sind noch zwei Bretchen nöthig beim Auswurfsplatze, deren Form und Zurichtung wohl keiner Vorschrift bedarf.

3. Beschreibung der Zeichnung der Form.

Fig. 3 Tas. III stellt die einzelnen Theile der hölzernen Form dar, oder diese aus einander gelegt; aus ihnen bezeichnen:

A, A, die beiden Längenwände derselben, worauf

- a, a; a, a; die innere Länge der Form, mit
- b, b; b, b; den eingelassenen Fugen für die Falze der Querwände,
- c, c; c, c; die Verlängerungen der Längenwände oder Wangen für die Griffe, mit
- d, d; d, d; den viereckigen Löchern für die Zapfen der Griffe,
- e, e; e, e; die untere Ausnahme der Längenwände für die Einschiebung des Bodens, und
- f, f; f, f; obere kleine Abschnitte der Wangen für die Auftreibung der Reise der Querwände über die Reise der Längenwände.
- B, B; die beiden Querwände der Form, worauf
  - g, g; g, g; die vorspringenden Falze für die Verbindung dieser Wände mit den Längenwänden,
- C, C; die beiden runden Griffe der Form, woran h, h; h, h; die vorspringenden viereckigen
  - Zapsen sür deren Verbindung mit den Wangen,
- D; der Boden der Form, worauf (Fig. 4)
  - i, i; i, i; die innen sichtbaren durchgebrannten Löcher und
  - k, k; k, k; deren äusere Erweiterungen.

Fig. 4 stellt diese Form dar mit dem aufgetriebenen eisernen Beschlage um dieselbe, nach der Ansicht von der Seite, und auf ihrem Werkklotze E liegend; hier bezeichnen:

l, l, das die Mitte der Form umgebende eiserne Band,

- m, m, die Reisen um die Längenwände aufgetrieben,
- n, n, die Reifen, um die Querwände auf- und über die Reifen der Längenwände übergetrieben; endlich
- o, o, die Schrauben, welche den Beschlag auf die hölzerne Form besestigen.

#### VIII.

Beschreibung zweier am k. k. polytechnischen Institute befindlichen Komparatoren (Massvergleicher) und Untersuchung ihrer Genauigkeit.

Von

S. Stampfer,

Professor der praktischen Geometrie am k. k. polytechnischen Institute.

(Mit Kupfertafeln IV und V.)

1. Die große Genauigkeit, mit welcher heut zu Tage geodätische Messungen ausgeführt werden, machen einen Apparat zum wesentlichen Bedürfnis, mittelst welchem die in verschiedenen Ländern üblichen Längenmasse, die solchen Messungen zu Grunde liegen, mit möglichster Schärfe unter sich verglichen werden können. Ein solcher Apparat heisst Komparator (Massvergleicher). Die Längenmasse sind von zweierlei Art, entweder ist das Mass auf der Seitenfläche eines prismatischen Stabes durch feine Linien oder Punkte aufgetragen (Etalon à traits), oder dasselbe wird durch die ganze Länge des Stabes bestimmt, welche zwischen dessen Endflächen oder Stofsflächen liegt, die seine Länge begränzen (Etalon à bouts), welche Stossslächen dann genau plan und unter sich parallel seyn müssen. Diese wesentliche Verschiedenheit der Masse macht eine verschiedene

Einrichtung des Komparators nothwendig, daher man auch zweierlei Gattungen desselben hat. Für die erstere Gattung, wenn nämlich das Mass durch Linien oder Punkte aufgetragen ist, besteht der Komparator aus einem mit zwei Mikroskopen versehenen Apparate, in deren Brennpunkte sich ein Fadenmikrometer befindet, wodurch die kleinsten Theile mittelst einer Mikrometerschraube gemessen werden können. Werden die Mikroskope so gestellt, dass ihre Fäden die Endpunkte eines untergelegten Masses scharf halbiren, und es wird bei unveränderter Stellung der Mikroskope der erste Stab mit einem zweiten verwechselt, so kann mittelst der Mikrometer die Längendifferenz beider Masse mit jener Schärse erhalten werden, welcher der Apparat überhaupt fähig ist. Der erste Apparat dieser Art wurde von Lenoir in Paris im Jahre 1792 verfertigt, und gab eine Genauigkeit von etwa Tig Linie. Fast gleichzeitig stellte Pictet einen andern mit einer Genauigkeit von 300 Linie, und Kapitan Kateraim Jahre 1818 einen ähnlichen her, dessen Genauigkeit bis auf TROO Linien stieg, und zur Untersuchung der Länge des Sekundenpendels diente.

Die Apparate der zweiten Art sind statt der Mikroskope mit Fühlhebeln versehen, deren kurze Schenkel die Stoßsflächen des Maßstabes berühren, der längere aber sich über einen Gradbogen bewegt, und so
die Differenzen der eingelegten Maßstäbe angibt.
Wegen der großen Vollkommenheit, mit welcher
gegenwärtig derlei Fühlhebel (ich möchte sie mechanische Mikroskope nennen) von vorzüglichern Künstlern hergestellt werden, erreicht diese Messungsart
einen großen Grad der Genauigkeit, indem man diese
auf Toßos Linie und noch weiter treiben kann. Möglichste Unveränderlichkeit in der Stellung der Mikroskope oder der Fühlhebel während dem Wechsel der
zu vergleichenden Maßstäbe ist eine der wesentlich-

sten Ersordernisse eines guten Komparators. Der Fühlhebelapparat bat jedoch die Unvollkommenheit, dass man mit demselben nur ganz kleine, und zwar um so kleinere Differenzen messen kann, je mehr die Fühlhebel vergrößern, daher mit einem solchen Apparate die Vergleichung zweier Etalons, welche in ihrer Länge um mehrere Linien oder gar um ganze Zolle verschieden sind, nicht aussührbar ist, außer mit Zuziehung einer genauen Unterabtheilung und mit Hilfe von Mikroskopen, wodurch aber der Apparat so komplizirt und in seiner Anwendung so unsicher wird, das die große Genauigkeit der Fühlhebel zwecklos wird. Für diesen Fall wendet man daher besser einen Komparator der erstern Art an, der mit einem Normaletalon versehen ist, welcher eine möglichst genaue Eintheilung in so kleine Theile enthält, dass diese durch die Mikrometer der Mikroskope gemessen werden können, wodurch man in den Stand gesetzt ist, jedes beliebige Längenmass, welches nicht größer ist, als die ganze Länge des Normaletalons mit diesem zu vergleichen. Das mathematische Kabinet des k. k. polytechnischen Institutes besitzt einen Komparator mit Mikroskopen, und einen zweiten mit Fühlhebeln versehen; beide dürften hinsichtlich der Genauigkeit, welche sie zu leisten fähig sind, unter die vorzüglichern bestehenden Apparate dieser Art gezählt werden können. Ich gehe nun zu der nähern Beschreibung derselben über.

Der eigentliche Komparator (von der ersteren Art), welcher zugleich das gesetzliche Originalmaß der Wiener Klafter enthält.

2. Dieses vorzügliche Instrument wurde von dem hiesigen Mechaniker J. Friedrich Voigtländer im Jahre 1816 vollendet, und hat bereits im II. Bande dieser Jahrbücher eine Beschreibung erhalten. Allein seit meiner Uebernahme des mathematischen Kabinettes im Jahre 1826 habe ich mich bemüht, durch Anbringung mehrerer Verbesserungen und durch eine möglichst genaue Untersuchung der Eintheilung den Werth dieses Instrumentes so zu erhöhen, daß mittelst desselben die Vergleichung beliebiger Längenmaße, welche 75 Wiener Zoll nicht überschreiten, ohne Schwierigkeit mit einer Schärfe ausgeführt werden kann, wobei die wahrscheinliche Unsicherheit Toloo Linie nicht erreicht, bei möglichster Außmerksamkeit und genauer Kenntniß des Instrumentes bis auf Toloo Linie und noch weiter herab gebracht werden kann, wie aus den unten folgenden Untersuchungen des Instrumentes zu entnehmen ist.

3. Das ganze Instrument ist in Fig. 1, Tafel IV, in horizontaler Projektion, und in Fig. 2 in einer perspektivischen Ansicht dargestellt. Beide Zeichnungen sind genau † der natürlichen Größe, und da hiernach die wahren Maße der einzelnen Theile aus den Zeichnungen abgenommen werden können, so werde ich in der Folge die Angabe der wirklichen Maße, wo es nicht nöthig ist, unterlassen.

Das Instrument steht auf einem soliden, 2½ Fuss hohen Fussgestelle von hartem und sehr schwerem Holze; Fig. 2 zeigt die obere Platte dieses Gestelles, auf welcher das Instrument mittelst der metallenen Träger C C und der vier Fusschrauben D aufgestellt ist, und durch letztere mit Hilse zweier Dosenlibellen aa horizontal gestellt werden kann. AA ist ein massiver Balken von Mahagoniholze, mit den Fusstücken C C fest verbunden; in der Mitte desselben ist unterhalb ein starkes Querstück E von Metall befestigt, an welchem derselbe mittelst der Schraube h unterstützt wird. Auf diesem Balken liegt ein starkes messingenes Lineal bb, an welchem die beiden Träger cc der Mikroskope der ganzen Länge nach parallel verschoben und durch die Schrauben dd an jeder beliebigen

Stelle sestgestellt werden können. Zu diesem Zwecke besindet sich in jeder der beiden schmalen Seiten des Lineals eine keilsormige Rinne, in welcher die Träger cc mittelst stählerner Keile, die durch starke Federn angedrückt werden, ihre Führung erhalten. Die Wirkung dieser Federn kann durch Schrauben regulirt werden, und die Einrichtung ist so getroffen, dass die Träger nach dem Anziehen der Schrauben de gehörig sest stellen.

Das Lineal ist mit dem Balken nicht eigentlich befestigt, sondern liegt frei auf demselben; jedoch ist es in der Mitte mit dem kurzen Schenkel eines starken Hebels verbunden, dessen langer Schenkel auf der hintern (in Fig. 2 nicht sichtbaren) Seite des Balkens durch eine Schraube ohne Ende in Bewegung gesetzt wird, wodurch den Mikroskopen eine gemeinschaftliche seine Bewegung nach der Länge ertheilt werden kann. Nahe an jedem Ende (etwa wo in Fig. 1 die Träger cc stehen) befindet sich ein mit einer Nuthe versehenes Stück Metall in das Holz eingelassen, in welche ein an der untern Fläche des Lineals befestigter Rücken eingreift, wodurch das Lineal gegen jede zufällige Seitenverrückung gesichert ist. Diese in dem Balken eingelassenen Halter sind ferner mit Schrauben in Verbindung, deren Köpfe ebensalls auf der Rückseite des Balkens hervorstehen, wodurch dem Lineal eine seitendrehung ertheilt, und die Bewegung der Mikroskope zur Länge des Haupteta-lons parallel gemacht werden kann. Die Schrauben, durch welche das Lineal diese doppelte Bewegung erhält, sind endlich so mit Verlängerungsstäben versehen, dass der Beobachter beide Bewegungen bequem zur Hand hat, während er durch ein Mikroskop sieht, dieses mag wo immer auf dem Lineale sich befinden.

4. Parallel neben dem ersten Balken liegt ein

zweiter BB, ebenfalls von Mahagoniholze, in welchem das eiserne Prisma e e so eingesenkt ist, dass dessen obere Fläche etwas weniges tiefer liegt, als die Oberfläche des Balkens. Dieser besteht, um die Höhlung für das Prisma zu erhalten, aus zwei Theilen, welche durch die Schrauben f mit einander verbunden sind. Das Prisma hat zu beiden Seiten einen Spielraum von etwa 3 Linie, und steht demnach frei in seiner Vertiefung, bloss in den zwei Punkten gg auf Zylindern von Elsenbein auf. Die Schrauben il drücken das Prisma gegen zwei Federn (in Fig. 1 sichtbar), welche erst an gegenüber in das Holz eingesetzt sind, wodurch das Prisma in seiner Lage festgehalten wird. Da aber das Holz des Balkens schwinden oder sich werfen kann, wodurch eine Krümmung des Prisma entstehen würde, so ist, um die gerade Richtung zu kontrolliren, neben der einen Kante des Prisma ein seiner Draht so ausgespannt, dass er an den beiden Enden, wo er durch Schräubchen nn am Prisma besestigt ist, genau gleichweit vom Prisma absteht. (In Fig. 1 ist dieser Draht angedeutet.) Stellt man nun mittelst der Schrauben ii den Parallelismus zwischen dem Drahte und der Kante des Prisma mit Hülfe eines Mikroskopes her, so ist dasselbe gerade. Die Fühlhebel kk haben ihre Stützpunkte an beiden Enden des Balkens und ihre kurzen Schenkel sind mit dem Prisma verbunden. Sie sollen die Temperatur und Dilatation des letztern andeuten, allein da man die Veränderungen, welche der Balken durch Wärme und Feüchtigkeit erleidet, nicht kennt, so leisten diese Fühlhebel keinen wesentlichen Nutzen.

Der ganze Balken ist durch zwei starke Schrauben 11 mit dem Hauptbalken AA verbunden, und kann mittelst derselben vertikal auf und nieder bewegt werden; die Art dieser Bewegung ist aus Fig. 2 ersichtlich. Jede dieser Schrauben kann mittelst eines Kopses, oder nach Wegnahme desselben, auch mit

einem Schlüssel gedreht werden. Die Balken selbst berühren einander nicht, sondern sind durch drei etwa zwei Linien dicke messingene Leisten getrennt, welche vertikal am Balken AA befestigt sind, und an deren glatter Fläche der Balken BB auf und ab gleitet (diese Leisten sind in Fig. 1 und Fig. 2 angedeutot). In der Mitte ist dieser durch die in dem knieförmigen Stücke E befindliche Schraube m sanft gegen den Hauptbalken angedrückt, auch erhält er hier durch die Schraube p, deren Mutter sich ebenfalls in dem Stäcke E befindet, seine Unterstützung in verschiedener Höhe. Zu beiden Seiten befinden sich zwei am Hauptbalken befestigte Metallstücke qq, deren jedes eine Eintheilung auf Silber von Linie zu Linie trägt, an welchen die am Balken BB hefestigten Verniere oo die vertikale Bewegung des letztern messen. Diese Verniere können durch Korrektionsschrauben so adjustirt werden, dass sie gleiches Mass angeben, wenn der Balken BB zur Bewegung der Mikroskope parallel gestellt ist (in Fig 3 Taf. V ist diese Einrichtung deutlicher zu sehen). Noch sind drei Kloben vorhanden, welche an beliebigen Stellen des Balkens BB angeschraubt werden können, und mit Schrauben-Vorrichtungen versehen sind, wodurch einem auf diesem Balken aufgelegten Etalon eine feine Bewegung sowohl nach der Länge, als auch senkrecht auf diese ertheilt, mithin demselben die richtige Lage, ohne Berührung mit der Hand, gegeben werden kann.

Zwei Thermometer rr sind an der Vordersläche angebracht und etwas in das Holz eingelassen; allein da die Kugeln derselben zu weit vom Eisenprisma entsernt, und auch mehr der Lust ausgesetzt sind als dieses, so sind sie wenig geeignet, die Temperatur des Prisma genau anzugeben. Bei genauen Versuchen habe ich bisher die Thermometer oben auf dem Balken BB ausgelegt; habe jedoch die Absicht, andere Thermometer anzubringen, deren Kugeln das Eisen-

prisma in der mittlern Höhe berühren und mit demselben auf gleiche Art abgeschlossen sind.

- 5. Auf der obern Fläche des Prisma ist ein Silberstreisen von 1 Linie Breite und etwa Linie Dicke eingelassen und mit demselben fest vernietet. diesem ist die Wiener Klaster ausgetragen und von Linie zu Linie eingetheilt. Diese Eintheilung ist über den Anfangspunkt hinaus um 13 Zoll, über den Endpunkt hinaus aber noch um 5 Zoll fortgesetzt, so dass im Ganzen 943 Punkte aufgetragen sind, und die Entfernung der äußersten 78! Wiener Zoll beträgt. Die Endpunkte der Klaster sind auch noch neben dem Silberstreifen auf der Eisenfläche aufgetragen. Auf dem Silberstreisen ist serner noch die Pariser Toise ausgetragen und von Zoll zu Zoll, der letzte Zoll noch von Linie zu Linie untergetheilt. Die wahre Länge der Wiener Klaster ist bei + 13°R. sestgesetzt. Die Uebertragung geschah in Gegenwart einer eigenen Kommission. Welche Quellen dabei zu Grunde gelegt wurden, gibt eine auf dem messingenen Lineal eingegrabene Aufschrift an, die so lautet:
  - »Am 23. Dezember 1813 ist die Länge der Wiener Klafter und der Pariser Toise auf dem silbernen Streisen des eisernen Hauptlineals, die Wiener Klafter aber noch einmahl auf die Eisenfläche neben dem Silberstreisen ausgetragen worden. Zum Grundmass diente der von la Condamine und la Caille 1760 an die k. k. Sternwarte in Wien überschickte eiserne Stab mit der französischen Toise, auf welchem Joseph Liesganig die Wiener Klaster, deren Genauigkeit unter allen das meiste Zutrauen verdient, ebenfalls ausgetragen hat. Die durch das Mittel der Endpunkte gestellten Mikrometer-Kreuze bestimmen die wahre Länge aller abgenommenen Masse.

Alles in Gegenwart der k. k. Astronomen Triesnegger und Bürg, und des k. k. Direktors von Widmannstätten.

Nach dieser Uebertragung führte der Künstler erst die Unterabtheilung nach einem ihm eigenthümlichen Verfahren aus, wobei die Punkte mittelst eines eigenen Mechanismus eingeschlagen wurden. Im April 1816 wurde der ganz vollendete Apparat im k. k. polytechnischen Institute nochmahls von einer ämtlichen Kommission genau untersucht und dessen Uebereinstimmung mit dem Urmasse bestätiget, worauf derselbe mit Dekret der k. k. Landesregierung vom 20. April 1816 als Normalmass der Wiener Klaster zum ämtlichen Gebrauche erklärt worden ist.

Das Instrument enthält demnach die ehemahlige ämtliche Wiener Klaster, und die Absicht der Staatsverwaltung bei Herstellung desselben war, das Normalmass in einen so vollkommenen und bestimmten Zustand zu versetzen, das Abnahmen und Vergleichungen an demselben mit jener Genauigkeit vorgenommen werden können, welche heut zu Tage verlangt werden kann.

Auf dem Messinglineale befindet sich eine Eintheilung sowohl der Wiener als Pariser Klaster ganz so ausgesührt; wie auf dem Hauptetalon, daher diese Eintheilung dazu dient, die Mikroskope auf bestimmte Punkte mittelst der Indexstriche einzustellen, welche im Ausschnitte der Platten cc angebracht sind, wie in Fig. 1 und 2 ersichtlich ist.

### Die Mikroskope.

6. Die Art der Verbindung der Läuser cc mit dem messingenen Lineal ist schon angegeben worden. An einem Vorsprunge derselben sind die Mikroskope

durch drei Säulen so besestigt, dass deren optische Achsen senkrecht über dem Silberstreisen zu stehen kommen; beide Mikroskope sollen durch Nr. I und II unterschieden werden. Die Klemme s hat ihre Besestigung ebensalls am Messinglineal und trägt eine Mikrometerschraube, durch welche dem Mikroskope eine seine Bewegung ertheilt wird. Diese Vorrichtung kann auch an der andern Seite der Platte c angesetzt werden, wie in Fig. 1 ersichtlich ist, was nicht nur nothwendig ist, wenn das Mikroskop gegen das Ende hinaus zu stehen kömmt, sondern auch zu kontrollirenden Beobachtungen dient, indem man selbe in beseen Stellungen der Mikrometerschraube vornimmt. Das Mikroskop II hat diese Mikrometerbewegung nicht.

Diese Mikroskope hatten früher nur einfache Objektive von 14 Linie Oeffnung, und, um ein größeres Gesichtsfeld zu erhalten, so schwache Okulare, dass die Mikroskope nur etwa 16 Mal vergrößerten. Dabei gaben sie dennoch so wenig Licht, dass an trüben Tagen scharse Beobachtungen kaum zu erhalten waren; und doch können gerade nur an solchen Tagen genaue Beobachtungen erwartet werden, weil nur an solchen eine gehörige Gleichförmigkeit der Temperatur an allen Theilen des Apparates und der zu vergleichenden Etalons vorzugsweise vorhanden ist. Auch war früher das Mikroskop II mit keinem Mikrometer versehen, sondern bei vergleichenden Beobachtungen wurde die scharfe Einstellung dieses Mikroskops durch die oben S. 3 beschriebene Längenverschiebung des Messinglineals bewirkt, und durch den Mikrometer des Mikroskops I die Differenz der pointirten Masse erhalten. Allein ich hielt die Voraussetzung, dass die optischen Achsen der Mikroskope durch eine solche Verrückung des Messinglineals ihre gegenseitige Lage gar nicht ändern sollten, für nicht sicher genug, und stellte desshalb eigene Versuche

darüber an, welche mein Misstrauen bald rechtsertigten und die Nothwendigkeit bewiesen, dass bei genauen Vergleichungen beide Mikroskope möglichst unverrückt stehen bleiben müssen.

Die alten Mikroskope wurden daher durch neue, etwas größere ersetzt, wovon der mechanische Theil in der Werkstätte des Institutes, der optische von Plössel in Wien, dessen Mikroskope ihrer Vollkommenheit wegen allgemein bekannt sind, ausgeführt wurde. Beide Mikroskope haben drei achromatische Objektive und drei Okulare; erstere sollen in der Folge mit (1), (2), (3) und letztere mit 1, 2, 3 bezeichnet werden. Die Oessnungen dieser Objektive sind 23, 3 und 3½ Linien. Ich habe drei Verbindungen der Objektive angewendet, nämlich (3), (2 + 3) und (1+2+3). Die Lichtstärke ist gegenwärtig so groß, dass an trüben Tagen selbst bei hundertmahliger Vergrößerung und bei vorgesetztem weißem Papiere um den Glanz des Metalls zu dämpfen, noch hinreichend scharf pointirt werden kann. Die Linien auf den Schuppen der Schmetterlingsflügel können bei achtzigmahliger Vergrößerung schon sehr deutlich gesehen werden. Fig. 3 Taf. V stellt in 4 der natürlichen Größe das linke Endstück des Apparates mit dem Mikroskope I dar. Der Körper des letztern besteht aus zwei in einander geschobenen Röhren, so dass durch die Schraube t, welche beide Röhren verbindet, das Mikroskop etwas verlängert oder verkürzt werden kann, wodurch sich sowohl die Vergrößerung, als auch der Werth der Mikrometertheile reguliren lässt.

Durch den Fühlhebel u kann das Mikroskop mit der nöthigen Schärfe in den richtigen Abstand vom unterliegenden Etalon gestellt werden. Bieser Fühlhebel vergrößert nahe zehn Mahl, wird durch eine schwache Feder angedrückt, und steht durch die am kurzen Schenkel besindliche Schraube am Rande des Silberstreisens auf. Mittelst eines kleinen Hakens kann die Berührung ausgehoben werden, wenn das Mikroskop längs dem Messinglineal verschoben wird. Auch wird der Fühlhebel durch die am kurzen Schenkel besindliche Schraube so adjustirt, dass er auf seinen Indexstrich einspielt, wenn das Mikroskop im richtigen Abstande vom Etalon steht.

7. Die innere Einrichtung des Mikrometers ist in Fig. 4, Tas. V, in natürlicher Größe vorgestellt; aa'b ist ein gabelförmiges Stück aus Stahl, die Mutter cendet sich in eine Halbkugel von Metall und greist mit dieser in eine ähnliche, am Gehäuse befindliche Hohlkugel aus Stahl ein. Durch das Federhaus d wird die ganze Gabel gleichförmig und massig angezogen, um den todten Glanz zu vermeiden. Das zylindrische Ende a bewegt sich genau, jedoch leicht, in einem Ringe; der andere Arm a' wird durch die Feder f gegen eine darunter befindliche abgerundete Erhöhung gedrückt, übrigens ist die Gabel von jeder Berührung frei. Der vorstehende Theil b wird durch eine an die Mutter c angeschraubte Hülse gedeckt; ferner trägt die Mutter die Mikrometerscheibe, deren Peripherie auf Silber in 100 Theile eingetheilt ist. Bei ee sind 3 Spinnfäden parallel unter sich ausgespannt; mit dem einzeln stehenden Faden wird auf gewöhnliche Art pointirt; durch das Fadenpaar, dessen Intervall sehr klein ist, geschieht hingegen die Pointirung dadurch, dass man das Objekt in die Mitte zwischen beide Fäden stellt. Auf diese Weise können Punkte, Linien und Kanten mit gleicher Genauigkeit ohne Einfluss der Fadendicke pointirt werden. In dem obern Deckel des Gehäuses befindet sich das Diaphragma (Fig. 5), welches ein feststehendes Fadenkreuz trägt; und dessen einer Rand in Zähne eingetheilt ist, deren Abstände den Gängen der Mikrometerschraube gleich sind; mittelst dieser Zähne lassen sich die Umgänge der Mikrometerschraube zählen, während man durch das Mikroskop sieht. Bei gewöhnlichem Gebrauche ist die Okularröhre, in welche
sich die beiden Okulare 1 und 2 einschieben lassen,
am Deckel des Mikrometer-Gehäuses fest; allein es
ist auch eine Vorrichtung vorhanden, wodurch das
Okular verschoben, mithin immer senkrecht über dem
Mikrometerfaden gestellt werden kann, was nothwendig wird, wenn derselbe sich ziemlich weit von der
Mitte des Diaphragma entfernt. Hinsichtlich der bisher beschriebenen Einrichtung sind beide Mikroskope
einander ganz gleich; selbst ihre Vergrößerungen
sind nur um geringe Bruchtheile verschieden, daher
ich selbe für beide Mikroskope gemeinschaftlich an
gebe; die Normalweite für das freie Auge = 8 Zoll
gesetzt.

Vergrößerungen der Mikroskope.

| Objektiv.                                                | O k                         | Gesichtsfeld<br>mit dem be- |                            |                       |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| Objektiv.                                                | 1                           | 2                           | 3                          | weglichen<br>Okulare. |  |
| $ \begin{array}{c} (3) \\ (2+3) \\ (1+2+3) \end{array} $ | 11.5 Mahl<br>24. »<br>35. » | 16. Mahl<br>34. *<br>49. *  | 26. Mahl<br>56. »<br>81. » | 3.91 Lin. 1.81 *      |  |

Das Okular Nro. 1 ist jenes, welches zu den frühern Mikroskopen gehörte, es wird gegenwärtig, weil es zu schwach ist, wenig mehr gebraucht. In gewöhnlichen Fällen ist das Okular Nro. 2 am zweckmäsigsten; zu besonders genauen Beobachtungen wird Nro. 3 angewendet, setzt aber eine hellere Tageszeit voraus. Alle drei können zugleich beweglich gebraucht werden.

8. Mit dem Mikroskope I ist eine Vorrichtung verbunden, womit auf einer untergelegten Metallsläche feine Punkte geschlagen werden können. Am vordern Rande der Platte c befindet sich unterhalb derselben parallel zur Länge des Instrumentes eine Welle von Stahl, welche sich an zwei Spitzen dreht. Von dieser Welle tritt gerade unter der Achse des Mikroskopes ein Arm hervor, der eine feine Stahlspitze als Körner trägt, und so eingerichtet ist, dass die Spitze senkrecht auf der unterlegten Ebene steht, wenn diese sich im richtigen Abstande vom Mikroskope befindet. Mittelst eines zweiten an der Welle befindlichen Armes kann diese gedreht, und dadurch die Spitze niedergelassen oder auch zurückgedreht und in letztere Lage arretirt werden. Ein kleiner Hammer, welcher durch einen eigenen Mechanismus mittelst einer Kurbel vorgeschoben und zugleich gehoben wird, schlägt senkrecht auf die Spitze. Die Hubhöhe dieses Hammers kann mittelst einer Stellschraube beliebig regulirt werden, und wird zugleich durch einen angebrachten Gradbogen gemessen. Endlich sind die nöthigen Korrektionsschrauben angebracht, um den geschlagenen Punkt genau in eine bestimmte Lage gegen die Mikrometerfäden im Mikroskop bringen zu können.

## Untersuchungen über die Genauigkeit des Apparates.

9. Gerade Richtung des Eisenprisma. Da dieses nur an zwei Stellen, deren jede um den vierten
Theil der ganzen Länge von der Mitte entsernt ist,
ausliegt, so ist die Richtung des Prisma in der vertikalen Ebene ganz bestimmt, indem der Einfluss der
Schwere konstant bleibt, daher kleine Verrückungen
der beiden Unterlagen, durch das Schwinden des
Balkens erzeugt, keine schädliche Wirkung auf die
Abstände der Punkte haben können. In horizontaler
Richtung hingegen zeigte sich der Ausschnitt, in welchem das Prisma versenkt ist, merklich gekrümmt,

und da kein Mittel vorhanden war, die gerade Direktion des Prisma mit der nöthigen Schärse zu kontrolliren, so brachte ich den schon S. 4 erwähnten Draht an, und rektisizirte das Prisma mittelst der Schrauben i, i und zweier kleiner Keile so, dass die Abstände desselben vom Drahte, mit einem Mikroskope gemessen, der ganzen Länge nach hinreichend gleich waren. Veränderungen in der Richtung des Balkens würden diese Rektisikation stören; allein derselbe ist gegenwärtig, wo sein Holz schon sehr ausgetrocknet ist, ziemlich unveränderlich, denn die Abstände des Drahtes vom Prisma sind gegenwärtig ohne erhebliche Unterschiede (der größte erreicht etwa o 04 Linie) dieselben, wie vor drei Jahren.

10. Prüfung der Eintheilung der Mikrometerscheiben, und der Gänge der Mikrometerschrauben. Die Prüfung der Eintheilung der Mikrometerscheiben wurde dadurch vorgenommen, dass dieselben unter das eine Mikroskop gebracht und ihre Intervalle der Reihe nach, sowohl einzeln, als von 5 zu 5 Theilstrichen gemessen wurden. Die Eintheilungen zeigten sich so richtig, dass in dieser Beziehung kein Fehler über 0.0005 einer Revolution vorkommen kann, was ganz unmerklich ist. Die Mikrometerschrauben wurden mit Hilse des im 2. Theile dieses Aussatzes näher beschriebenen Fühlhebels B untersucht. Ich werde in der Folge die Schraubengänge oder Revolutionen mit R und die Mikrometertheile, wovon 100 = R, mit M bezeichnen, wobei diese beiden Buchstaben zugleich den Werth eines Schraubenganges und von Too Schraubengang durch das Mass einer durch das Mikroskop vergrößerten Linie ausdrücken sollen. Dieser Werth hängt von der Vergrößerung durch das Objektiv ab, und ist desshalb für jedes Objektiv verschieden. Endlich soll die Größe des Bildes einer Linie, durch R oder M ausgedrückt, mit L bezeichnet werden.

Das Gehäuse des Mikrometers (Fig. 4) wurde auf dem Träger c des Mikroskops I, und darneben der Fühlhebel, unabhängig vom Träger, so befestigt, dass der Berührungspunkt des letztern mit dem Ende b der Schraube zusammentraf, zu welchem Zwecke das Ende der Schraube plan und senkrecht auf ihre Länge Mit Hilfe der Mikrometerabgeschnitten wurde. schraube s (Fig. 3) konnte das Gehäuse eine feine Bewegung erhalten, wodurch es möglich wurde, die Gänge der Schraube an ihren verschiedenen Stellen immer mit demselben Bogen des Fühlhebels zu vergleichen. Diese Vergleichungen wurden sowohl von Gang zu Gang, als auch von 3 zu 3, 5 zu 5 und 6 zu 6 Gängen für die Mikrometerschrauben beider Mikroskope mehrmahls wiederholt, und zwar abwechselnd bei vor- und rückwärts gehender Bewegung der Schrauben. In letzterer Hinsicht zeigte sich kein merklicher Unterschied, so dass es demnach einerlei ist, ob ein Intervall mit direkter oder rückgängiger Bewegung der Schrauben gemessen wird. Auch über die Abwesenheit jedes merklichen todten Ganges derselben konnte man sich bei diesen Untersuchungen überzeugen; wurde nämlich der Fühlhebel bei einer beliebigen Stellung der Schraube abgelesen, hierauf diese willkürlich vorwärts oder rückwärts bewegt und wieder auf den alten Punkt eingestellt, so stand der Fühlhebel ohne erhebliche Differenzen immer auf demselben Punkte. Bezeichnet man die Schraubengänge, welche den Mikrometerfaden gegen die Seite der Mikrometerscheibe hin führen, mit R', jene auf der entgegengesetzten Seite mit Ri, beide vom festen Mittelfaden aus gezählt, so folgt aus 5 vollständigen Prüfungen seder Schraube:

Mikroskop

1 11.

6  $R^r$  — 6  $R^l$  = 0.42 M 0.34 M12  $R^r$  — 12  $R^l$  = 0.90 M 0.93 M18  $R^r$  — 18  $R^l$  = 1.32 M 1.30 M

Es ist kein merklicher Fehler zu befürchten, wenn man diese Disserenzen als gleichförmig zunehmend ansieht, und für beide Mikroskope eine mittlere Verhesserung sucht, wodurch man für die Disserenz von m Schraubengängen erhält.

$$mR'-mR'=0.070\ mM.$$

Wird nun der Werth R einer Schraube so gesucht, daß man bei der Abmessung des kleinen dazu
dienlichen Maßes. z. B. einer Linie oder eines Theiles einer Linie, gleich viele Schraubengänge zu beiden Seiten des Mittelfadens anwendet, so ist dieß
der mittlere Werth von R, und man hat für m Schraubengänge, von der Mitte aus gezählt, die verbesserten Werthe

$$mR^{r} = mR + 0.035 mM$$
  
 $mR^{l} = mR - 0.035 mM$ .

Folgende kleine Tasel enthält diese Verbesserung.

| Revolutionen rechts. | Korrektion<br>in Mikrometertbeilen | Revolutionen links. |  |
|----------------------|------------------------------------|---------------------|--|
| .2                   | + 0.07 -                           | 3                   |  |
| 4                    | 0.14                               | 4                   |  |
| 6                    | 0.21                               | . 6                 |  |
| 8                    | 0.28                               | · <b>8</b>          |  |
| 10                   | o.35                               | 10                  |  |
| 19                   | 6.42                               | 12                  |  |
| 14                   | 0.49                               | 14                  |  |
| 16                   | 0.56                               | 16                  |  |
| 18                   | o.63                               | 18                  |  |
| 20                   | 0.70                               | 20                  |  |

11. Einfluss der Temperatur auf den Werth der Schraubengänge. Bei obigen Versuchen wurde auf möglichste Beseitigung jedes schädlichen Einflusses der Temperatur gesehen, und ich glaube nicht,

dass in dieser Hinsicht ein merklicher Fehler zurück geblieben ist Der Werth eines Schraubenganges = Rändert sich gleichfalls durch die Temperatur, und wird bei Zunahme derselben größer. So lange jedoch das Eisenprisma und die Schraube gleiche Temperatur haben, wird auch, da die Ausdehnung beider nahe gleich ist, das Verhältnifs zwischen R und dem Masse einer Linie konstant bleiben, und die Schraube wird kleine Intervalle bei einer beliebigen Temperatur t in jenem Werthe angeben, welcher demselben bei der Normaltemperatur zukömmt. Unter diesen Umständen hat also die verschiedene Temperatur keinen Einfluss auf die mikrometrischen Messungen. Findet aber zwischen der Temperatur des Etalons und der Schraube ein Unterschied Statt, welcher durch die größere Nähe des Beobachters veraulaßt werden kann, so wird dadurch ein Fehler entstehen. Die Dilatation des Stahles für 1º R = 0.0000137 gesetzt, folgt für to Temperatur - Differenz die Aenderung von R == 0.0000137 tR. Für  $t = 10^{\circ}$  wird der Fehler von 25 Schraubengängen = 0.33 M, was beim Gebrauche der Objektive (2 + 3) und (1 + 2 + 3) respektive 0.000 132 Lin. und 0.000003 Lin. beträgt, folglich noch ziemlich unbedeutend ist. Ich lasse desshalb eine Korrektion in dieser Hinsicht ganz außer Acht, theils weil die Temperatur-Differenz nicht wohl ausgemittelt werden kann, theils auch, weil der Fehler immer kleiner, als der oben angegebene seyn wird, indem eine Temperatur - Differenz von 10° wohl nie vorkommen, und das abzumessende Intervall selten 25 R erreichen wird.

12. Genauigkeit in der Einstellung des Fühlhebels u (Fig. 3). Die Untersuchung hierüber wurde zuerst für das Objektiv (2 + 3) des Mikroskopes I vorgenommen, wozu eine Reihe feiner Punkte, deren Abstände = 3 R sind, diente. Es wurde nämlich der erste Punkt unter den Mittelfaden gestellt, und

die Abstände der übrigen mit dem Mikrometer gemessen; hierauf der Fühlhebel um 0,675 Lin. verstellt (wodurch das Objekt um 0.072 Lin. näher gerückt wurde) und die Abstände abermahls gemessen. Dieser Versuch wurde zweimahl wiederhohlt und dabei das verschiebbare Okular angewendet. Die Abstände zeigten sich bei der zweiten Stellung des Fühlhebels bedeutend größer; die Differenzen sind folgende:

| Intervalle | Zweite Stellung des Fühlhebels. |   |
|------------|---------------------------------|---|
| 3 R        | + 3.0 M                         |   |
| 6 »        | 6.7 »                           | : |
| 9 »        | 11.0 »                          | • |
| 12 »       | 143 »                           |   |
| 15 »       | 17.6 »                          | • |
| 18 »       | 21.6 »                          |   |

Wie man sieht, sind diese Differenzen der Zahl der Revolutionen, oder der Größe des Bildes, proportional. Im Mittel folgt für 0.675 Lin. Bewegung am Zeiger des Fühlhebels Aenderung des Maßes  $R = 1.183 \ M$ . Selbst wenn die Einstellung des Fühlhebels mittelst einer Luppe geschieht, kann eine Unsicherheit von  $\frac{1}{100}$  Lin. am Zeiger desselben, oder von nahe  $\frac{1}{1000}$  Lin. im Abstande des Objektes vom Mikroskope zurückbleiben, wodurch noch folgende Fehler veranlaßt werden:

Die Einstellung mit freiem Auge kann einem drei bis fünsmahl größeren Fehler ausgesetzt seyn. Die Fühlhebel müssen demnach bei genauen Messungen mit möglichster Schärse eingestellt werden; besonders muß, wenn mit dem Mikrometer ein Intervall von mehreren Schraubengängen gemessen werden soll, der Abstand des Objektes vom Mikroskope genau jenem gleich seyn, bei welchem der Werth R

bestimmt worden ist. Dieser letztere lässt sich desswegen auch nicht ein für allemahl fest setzen, weil er durch itgend eine zufällige Verstellung des Fühlhebels ji die auf mehrfache Weise eintreten kann, unrichtig wird. Man muss daher in Fällen, welche einen genauen Werth R fordern, diesen mit scharfer Einstellung des Fühlhebels suchen, und mit derselben Einstellung anwenden. Die Prüfung über die Genauigkeit dieser Einstellung habe ich auch für das Objektiv (1 + 2 + 3) vorgenommen, woraus sich ergab, dass eine gleiche Unrichtigkeit in dem Stande des Fühlhebels beim Objektiv (1 + 2 + 3) einen nahe dreimahl größeren Fehler hervorbringe, als beim Objektiv (2 + 3), duher man beim Gebrauche des erstern den Fühlhebel mit einer noch größern Sorgfalt einzustellen hat.

13. Fehler wegen der Krümmung des opti-schen Bildes. Wenn auch der Fühlhebel so adjustirt ist, das das Bild in der Mitte des Diaphragma genau in die Ebene fallt, in welcher sich die Mikrometerfaden bewegen, so wird dasselbe doch gegen den Rand hin mehr und mehr von dieser Ebene abweichen; weil die optischen Bilder in den Mikroskopen oder Fernröhren eigentlich in einer krummen Fläche liegen, wodurch aber ein Fehler im mikrometrischen Masse der Bilder entstehen wird. Um diesen kennen zu lernen, habe ich folgende Prüfung für das Objektiv (2 + 3) Mikroskop I vorgenommen. wurden vier Punkte auf Silber von 1 zu 1 Lin. aufgetragen und jedes Intervall gemessen, wobei dasselbe genau in die Mitte des Diaphragma gestellt wurde. Nachdem auf diese Art aus zahlreichen Messungen die richtigen Werthe der Intervalle gefunden waren, wurden die Punkte so seitwärts gestellt, dass der erste derselben sich am Mittelfaden befand, und die Intervalle abermahls gemessen. Aus diesen Messungen, welche sowohl mit dem feststehenden als beweglichen Okulare mehrmahls wiederhohlt wurden, ergab sich,

das das Mass der Intervalle, vom Mittesaden gegen die Seite hin durch den Mikroneter zu elein angegeben werde, nämlich:

| Revolationen.   | Differenzen,                       |                 |  |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|--|
| Ate volutiones. | festes Okuir.                      | bewegl, Okular. |  |
| 6.5             | 0.0 M                              | o.3 M           |  |
| 12.7<br>18.9    | 2.0 <b>&gt;</b><br>7.7 <b>&gt;</b> | 3.7 »<br>10.9 » |  |

welche Differenzen schon von der S. 10 untersuchten Fehler der Mikrometerschraube befreit sind. Um diese Differenzen (=y) durch dieRevolutionen (=x) auszudrücken, legte ich die Gleihung

$$y = ax + bx^2 \, \neg cx^3$$

zu Grunde, und bestimmte dura Substitution der aus den Versuchen bekannten Wethe die Koeffizienten a, b, c. Mittelst der so eraltenen Gleichungen wurde folgende Verbesseruntabelle berechnet.

Verbesserung wegen der rümmung des optischen Bildes. [Mikrotop I (2 + 3.)]

| Revolu-<br>tionen. | Festes<br>Okular. | Bewegl.<br>Okular. | 1  | Festes<br>Okular. | Bewegi.<br>Okular. |
|--------------------|-------------------|--------------------|----|-------------------|--------------------|
| 1                  | + 0.0 M.          | + o.o M.           | 21 | + 1.0 M.          | + 2.4 M·           |
| - 2                | 0.0 »             | 0.0 »              | 12 | 1.5 »             | 3.1 »              |
| 3                  | 0.0 »             | 0.0 »              | 13 | 2.0 »             | 3.9 »              |
| 4                  | 0.0 »             | 0,0 »              | 14 | 3.7 >             | 4.8 ×              |
| <b>4 5</b>         | 0.0 >             | 0.0 >              | 15 | 3.5 »             | 5.9 >              |
| 6                  | 0.0 »             | 0.2 >              | 16 | 4.4 *             | 7.0 >              |
| 7                  | 0.1 »             | 0.4 *              | 17 | 5.4 »             | 8.3 »              |
| 7<br>8             | 0.2 >             | 0.8 •              | 18 | 6.6 »             | 9.7 >              |
| 9                  | 0.4 »             | 1.2 »              | 19 | 7.9 ×             | 11.2 >             |
| 10                 | 0.7 »             | 1.7 »              | 20 | · 9.3 »           | 12.8 »             |

Diese Verbesseringen sind für die vom Mittelfaden aus gezählten Anzahlen der Revolutionen zu verstehen. Wird aber ein kleineres Intervall in einiger Entfernung vom Mittelfaden gemessen, so ist als Verbesserung die Diferenz hinzuzufügen, welche aus obiger Tafel mittelt der Revolutionszahlen erhalten wird, zwischen welhen das Intervall liegt. Z. B. für ein Intervall, dessei innerer Punkt 11.2 R vom Mittelfaden absteht, seymit dem beweglichen Okular das Mass gesunden woden = 5.467 R . . . = 546.7 M Korrekt. 1Punkt (Astand 11.2 R) = 2.5 M = +5.4 M

verbesertes Intervall ... = 552.1 M.

Wie man siet, ist die hier untersuchte Verbesserung unmerkeh, so lange sich das Mass nicht über 6 Revolutionn vom Mittelfaden weg erstreckt. Nun aber sind fü das Objektiv (2 + 3) 25 Revolutionen das Mass ener Linie, und bei keiner Vergleichung kann einegrößere Differenz als 1/2 Linie zu messen vorkomme, weil die Eintheilung auf dem Normaletalon von Linie zu Linie vorhanden ist; wenn man daher die, ei irgend einer Vergleichung sich ergebende Differaz unter beide Mikroskope gleich vertheilt, so reichman immer mit 6 Revolutionen aus, und kann demnat die Vergleichungen fast unabhängig von der in diem S besprochenen Verbesserung erhalten. Ich hte es demnach für unnöthig, diese Untersuchung aun für das Objektiv (1 + 2 + 3) fortzusetzen, indem lieses ohnehin nur gebraucht werden kann, wennlie Pointirung nabe am Mittelfaden geschieht, weil as Bild gegen die Seite hinaus sehr bald undeutlich ird, und man daher in solchen Fällen, wo die pokirte Stelle sich über 4 bis 6 Revolutionen vom Mielfaden entfernt, immer das Objektiv (2 + 3) gebrichen muss, welches selbst in der Entfernung von i Revolutionen noch erträglich deutlich zeigt. Auch für das Mikroskop II ist diese Untersuchung nicht weiter nöthig, da seine Objektive sehr nahe mit jenen des Mikroskops I identisch sind, folglich mit Sicherheit vorausgesetzt werden kann, daß auch bei dem Mikroskop II [Objektiv (2 + 3)] die ersten sechs Revolutionen nahe fehlerfrei seyen, und weiter hin obige Verbesserungs-Tabelle angewendet werden könne.

14. Vorläusiger Werth der Mikrometer, Abstände und Durchmesser der Mikrometerfäden. Die Länge jedes Mikroskopes wurde mittelst der Schraube t (Fig. 3, Tafel 5) so adjustirt, dass beim Objektiv (2 + 3) das Mass des Bildes einer Linie 25 Revolutionen betrug, und zugleich die Abstände beider Mikroskope vom Eisenprisma gleich waren, wenn dieses zur Bewegung derselben parallel war. Für diese Stellung wurde hierauf bei jedem Mikroskop das Objektiv (1 + 2 + 3) mittelst eines eingesetzten Ringes so lange rektisizirt, bis das Bild gleichfalls in die Ebene des Mikrometers siel, indem der Ring nach und nach vorsichtig abgedreht wurde, bis die Stellung gehörig genau war. Dadurch wurde bewirkt, dass bei jedem Mikroskope der Fühlhebel für beide Objektive sehr nahe gleiche Stellung hat, und eine etwaige Differenz durch die kleine, am Indexstriche befindliche Skale ausgeglichen werden kann, ohne die Schraube des Fühlhebels zu verstellen, und dass ferner der Silberstreifen jedesmahl zur Bewegung der Mikroskope parallel ist, wenn er im richtigen Abstande von demselben steht, man mag beliebig die Objektive (2+3) oder (1+2+3) einsetzen. Es wurden nun mit dem Mikroskope I einige Linien abgemessen, und die sich ergebenden Mittel, nach §. 13 verbessert, als die vorläufigen Werthe der Mikrometer angenommen, nämlich:

Objektiv (2+3); L = 25.00 R; M = 0.000400 Lin. Objektiv (1+2+3); L' = 35.50 R; M' = 0.000282 Lin.

Für des Mikroekop II gelten ohngefähr dieselhen Werthe, eine schärfere Bestimmung war vor der Hand nicht nöthig. Diese Zahlen sind zwar nicht genau, weil die Theilungssehler noch nicht bekannt sind; indessen hat ein kleiner Fehler in denselben keigen merklichen Einfluss auf das Mass solcher, Intervalle, welche nur wenige Mikrometertheile betragen, und nur solche kommen bei der folgenden Untersuchung der Eintheilung vor. Das wahre Mass eines Schraubenganges folgt aus der Untersuchung mit dem Fühlhebel (S: 10) = 0.1638 Lin., oder es gehen 73.26 Gänge auf i Zoll. Vergleicht man dieses Mass mit obigen Werthen L, welche dem Bilde einer Linie im Mikroskop entsprechen, so ergibt sich, dass die Objektive (2+3) 4.1 Mahl und die Objektive (1+2+3) 5.8 Mahl vorgrößern. Die Durchmesser der Fäden und ihre Abstände wurden mittelst eines sehr stark vergrößernden Okulars dadurch gemessen, daß die beweglichen Fäden mit dem festen Mittelsaden zu heiden Seiten in Berührung gebracht wurden. Die Resultate aus zehnfachen Beobachtungen sind:

|                                | Mikroskop |          |  |
|--------------------------------|-----------|----------|--|
|                                | I.        | 11.      |  |
| Durchmesser der Fäden          | 2.73 M    | 2.60 M   |  |
| Intervall des Doppelfadens.    | 50.80 »   | 51.00 »  |  |
| Intervall vom einzelnen beweg- |           |          |  |
| lichen Faden bis zum nähern    |           |          |  |
| des Doppelfadens               | 303.06 »  | 232.82 » |  |

Diese Werthe sind von der Vergrößerung durch die Objektive unabhängig, sind demnach durch den wahren Werth eines Schraubenganges ausgedrückt, wornach M = 0.001638 Lin. beträgt. Multiplizirt man daher obige Werthe mit diesem Werthe M, so erhält man selbe im wirklichen Linienmaß; will man dieselben aber im Verhältniß zu dem durch die Objektive vergrößerten Maße kennen, so sind selbe mit

den früher angegebenen mikrometrischen Werthen von M zu multipliziren. Die Dicke der Fäden ist im Mittel = 266 M, oder = 0.00436 Lin. im wirklichen Masse. In beiden Mikroskopen sind die Fäden gut unter sich parallel, denn die beweglichen Fäden decken den sesten Mittelsaden, wenn sie unter demselben weggeführt werden, der ganzen Länge nach. Endlich sind diese Fäden senkrecht auf der Länge des ganzen Instrumentes, zu welchem Zwecke ein Etalon parallel zur Länge des Eisenprisma ausgelegt, und die Mikrometersäden zur Endkante des Etalons parallel gestellt wurden.

## Untersuchung der Eintheilung.

15. Nur die ganze Längeneinheit eines Normalmasses kann eigentlich legalen Werth haben, bei den Unterabtheilungen wird diess aber nur dann der Fall seyn, wenn die Theilung vollkommen richtig ausgeführt ist. Allein bei einer solchen geradlinigen Theilung treten mehrere und bedeutend größere Schwierigkeiten entgegen, als bei der Kreistheilung, daher bei ersterer bis jetzt bei weitem nicht der Grad der Genauigkeit erreicht worden ist, welcher die Kreistheilungen heut zu Tage auszeichnet. Diese Schwierigkeiten haben besonders in dem ungemein starken Einflusse der Temperatur und in der parallelen Bewegung des Eintheilungsapparates ihren Grund, und werden wohl immer eine vollkommen richtige gerad-linige Theilung verhindern. Man kann jedoch bei einem unrichtig eingetheilten Instrumente die Beobachtungen von den Fehlern der Eintheilung befreien, wenn man die Theilungsfehler mit hinreichender Genauigkeit kennt. Um unserem Koniparator diesen Vorzug zu verschaffen, und dadurch den Werth desschben als allgemeinen Massvergleicher zu erhöhen, unternahm ich die Untersuchung der Eintheilung, welche mühsame Arbeit mich über zwei Jahre beschäftigte.

Ich bediente mich dazu folgender Vorrichtung. Auf dem Träger a des Mikroskopes I kann ein starker messingener Aufsatz durch 4 Schrauben befestigt werden, in welchem ein 18 Zoll langer prismatischer Eisenstab parallel zur Länge des Instrumentes beliebig verschoben, und in jeder Lage sest gestellt werden kann. An dem einen Ende dieses Stabes befindet sich, senkrecht auf demselben, ein ebenfalls verschiebbarer Arm, welcher ein eigenes Mikroskop Nro. III trägt. In dieses kann der Objektiv-Einsatz des Mikroskops II eingeschraubt werden; das Okular hat nur ein sest stehendes Fadenkreuz zwischen seinen beiden Gläsern. Dieses Mikroskop ist mit den nöthigen Bewegungen und mit einem besondern Fühlhebel versehen, um dasselbe in jeder Hinsicht richtig gegen den Silberstreifen und das Mikroskop I zu adjustiren. Die so verbundenen Mikroskope können also ein genau bestimmtes Mass zwischen ihren Mikrometerfäden erhalten, und ohne Veränderung desselben längs dem Messinglineal verschoben werden, daher diese Vorrichtung gleichsam einen optischen Stangenzirkel bildet, womit beliebige Intervalle der Eintheilung unter einander verglichen werden können. Wird nämlich mittelst der Schraube s (Fig. 3, Taf. 5), durch welche die ganze Vorrichtung eine gemeinschaftliche Bewegung erhält, das Mikroskop III genau auf einen Punkt gestellt, so erhält man durch den Mikrometer des Mikroskopes I die Differenzen der Intervalle, auf welche man den Apparat nach und nach einstellt. Zur Erreichung größerer Schärfe wurde beim Mikroskop I [Objektiv (1 + 2 + 3)] eine achtzig und beim Mikroskop III eine hundertmahlige Vergrößerung angewendet. Ich hatte mir vorgesetzt, die Genauigkeit der Differenzen wenigstens bis auf Toboo Lin. zu treiben, und unterliess keine Mühe, diese Absicht zu erreichen; desshalb wurden die Messungen einer jeden Differenz so lange wiederhohlt, bis der wahrscheinliche Fehler des Mittels unter

Mikroskop I gestellt werden; um konstate Fehler zu entdecken und zu entsernen wurden de Messungen in beiden Lagen der Schraube s und des Mikroskopes III vorgenommen, und obschon nie sehr merkliche Unterschiede vorkommen, so habe ich mich doch an meinen ursprünglichen Vorsatz gesalten und jede Differenz aus mehrern, unter verschiedenen Stellungen des Apparates angestellten Versuchsreihen bestimmt.

Einen großen Einfluß auf diese seinen Untersuchungen hat eine geringe Ungleichheit der Temperatur in den zu vergleichenden Intervallen. Es ist nämlich Dilatation des Eisens sür 1° A auf die Länge von 1 Zoll = 0 00018 Linien; soll demnach der Fehler nicht über 0.00005 Linien betragen, so solgt:

| die Temperatur Differenz<br>darf nicht größer seyn, als: | wenn die zu vergleichenden<br>Intervalle betragen: |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| o°.278 ·                                                 | ı Zoll                                             |
| o°.278<br>o .139                                         | . 2 *                                              |
| o .093                                                   | 3 »                                                |
| o .046                                                   | 6 »                                                |
| 0 .023                                                   | 12 >                                               |

Man sieht hieraus, wie ungemein genau die zu vergleichenden Intervalle gleiche Temperatur haben müssen, wenn von dieser Seite kein merklicher Fehler entstehen soll. Ich habe daher immer nur zwei neben einander liegende Intervalle mit einander verglichen, und die Vergleichungen, besonders der grössern Intervalle, mit möglichster Vorsicht und nur an solchen Tagen vorgenommen, an welchen die angebrachten Thermometer längere Zeit hindurch eine konstante Temperatur beibehielten, was nur bei ganz bewölktem Himmel der Fall war.

Um eine schädliche Temperatur-Aenderung des Eisenstabes, welcher das Mikroskop III trägt, zu verhindern, wurde dieser seiner ganzen Länge nach mit einem Tuche dick umwickelt und mit Bindfaden umwunden. Ferzer wurde bei der Vergleichung je zweier Intervalle die Vorrichtung wechselweise auf diese Intervalle nach einander eingestellt, wodurch eine der Zeit proportiotale Aenderung des Eisenstabes größtentheils eliminist wurde, indem das eine Intervall abwechselnd auf das andere folgte, oder diesem vorausging, wodurch, wenn eine stetige Aenderung des Eisenstabes Statt fand, diese auf die Differenzen wechselweise positiv und negativ wirken musste, folglich auf das Mittel eller einzelnen Differenzen keinen Einsluss haben kornte. Die Richtigkeit dieser Voraussetzung bewährte sich auch dadurch, dass die Mittel der einzelnen Beobachtungsreihen, wenn sich auch zuweilen unter den einzelnen Beobachtungen ein merklicher Einfuss des Eisenstabes zeigte, doch gut harmonirten, Die verschiedenen Beobachtungsreihen für dieselben Intervalle sind oft um mehrere Wochen, ja selbst um Monate von einander entsernt, und auch dieser Umstand brachte keine bedeutende Abweichung unter denselben hervor.

Die Untersuchung wurde nicht auf alle Theilpunkte, welche, wie schon gesagt, von Linie zu
Linie fortgehen, ausgedehnt, sondern die Theilungsfehler von o bis 72 Zoll wurden von 3 zu 3 Zoll, und
von 72 bis 75 Zoll von Linie zu Linie bestimmt. Dadurch ist man in den Stand gesetzt, jedes beliebige
Maß, welches nicht über 75 Wiener Zoll beträgt,
mit geprüften Punkten vergleichen zu können. Die
beiden Mikroskope können nur bis auf 2 Zoll einander
genähert werden; durch gehörige Wahl und Kombination der Intervalle wurden jedoch für die letzten
3 Zoll die Theilungsfehler von 4 zu 4 Zoll erhalten,
wie man aus der folgenden Tabelle ersehen wird.

Die einzelnen Linien innerhalb eines jeden Viertelzolles wurden bierauf bloss mit Hilse des Mikroskopes I unter einander verglichen, und hiezu das Objektiv (2 + 3) angewendet, weil dieses bei größeren Abständen vom Mittelfaden bedeutend schärsere Bilder gibt. Zu diesem Behuse wurden zwei parallele Fäden auf die Gabel des Mikrometers aa b (Fig. 4, Tat V) cingespannt, welche nabe das Bild einer Linie einschlossen, und jede Linie mit dem Abstande dieser Fäden verglichen, wodurch der Zweck erreicht wurde, dass die Mikrometerschraube nur ganz kleine Bewegungen zu machen hatte. Da bei dieser Messungsart die genaue Einstellung des Fühlhebels u vermöge S. 12 vorzüglich wesentlich ist, so wurde dieselbe mittelst einer 5 Mahl vergrößernden Luppe mit aller Ausmerksamkeit bewerkstelliget; auch wurden diese Vergleichungen durchgehends in beiden Lagen der Mikrometerschraube s angestellt.

Die Punkte haben im Durchschnitt o.o16 Lin. im Durchmesser; um daher eine Genauigkeit von Toos Lin. zu erreichen, muss die Halbirung bis auf den 160. Theil ihres Durchmessers getroffen werden, was beim Objektiv (1 + 2 + 3) 0.35 und beim Objektiv (2 + 3) 0.25 Mikrometertheile beträgt. Die Möglichkeit, eine solche Schärfe zu erreichen, ist nur dann vorhanden, wenn die Punkte selbst scharf begränzt und genau rund sind, so dass sie auch bei den stärksten Vergrößerungen als reine Kreise erscheinen, deren Mittelpunkt dann um so schärfer bestimmbar ist, je stärker die Vergrößerung ist. Ich habe deßhalb die Punkte vor der eigentlichen Untersuchung näher geprüft, und selbe durchgehends von hinreichender Vollkommenheit gefunden; besonders vorzüglich sind glücklicher Weise die beiden Endpunkte der legalen Klaster. Aus zahlreichen Versuchen folgt, dass ich bei jeder einzelnen Pointirung einen mittleren Fehler von etwa o.5 Mikrometertheile begehe.

demnach diesen Fehler zu verkleisern, habe ich jede Pointirung mehrmahls wiederhohlt, und aus den einzelnen Angaben des Mikrometers das Mittel genommen. Des Versahren war bei Anwendung des Apparates der zwei Mikroskope folgendes: das Mikroskop III wurde mittelst der Mikrometerschraube s eingestelk, mit dem Mikrometer des Mikroskopes I einige Mahl pointirt und das Mittel aufgeschrieben; hierauf Wurde der ganze Apparat mit der Schraube s etwas verstellt, neuerdings eingestellt, mit dem Mikrometer wie vorhin pointirt und diese Operation im Durchschnitt 3 bis 5 Mahl wiederhohlt. Das hieraus folgende Mittel galt für eine vollständige Beobachtung, welche aber in der That aus 15 bis 20 einzelnen Beobachtungen bestand. Auf ähnliche Weise wurde bei der Prüfung der einzelnen Linien zwischen 72 und 75 Zoll verfahren, auch hier enthält jede vollståndige Beobachtung gegen 20 einzelne Pointirungen. Unter der unten angesetzten Zahl der Beobachtungen sind nur diese Mittelwerthe zu verstehen; die Anzahl der einzelnen Pointirungen ist demnach gegen 20 Mahl größer, und die ganze Untersuchung mag deren wohl über 30000 enthalten.

16. Ich lasse nun die Resultate in einer Tabelle folgen. Die Abstände zwischen den Punkten, oder die Intervalle, sind durch Zahlen, welche die fortlaufende Bezeichnung der Zolle von o bis 75 vorstellen, so bezeichnet, daß z. B. 0.12 das Intervall von o bis zum Punkt 12 Zoll, oder 71.73¼ das Intervall zwischen den Punkten 71 und 73¼ Zoll u. s. w. bedeutet. Die zweite Spalte enthält die so hezeichneten Intervalle, das größere immer vorausgesetzt, und die dritte Spalte deren Differenzen in Tausendtheilen einer Linie ( $m = \frac{1}{1000}$  Lin.)

Die wahrscheinliche Unsicherheit, welcher diese Differenzen noch unterworfen sind, ist aus der Ver-

179

Hauptmittel auf bekannte Weise abgeleitet.

| Nro.      | Intervalle.                               | Differens.   | Wahr-<br>schein-<br>liche Un-<br>sicherheit, | Zahl der<br>Beobach-<br>tungen. |
|-----------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
|           | () (1)                                    | <i>m</i>     |                                              | 46                              |
|           | (0.19) - (12.24)                          | 1.80<br>0.45 |                                              | 45<br>39                        |
| 3         | (12,24) — $(24.36)$ $(24.36)$ — $(36.48)$ | 0.45         | 0.04                                         | 31                              |
|           | (36.48) - (48.60)                         | 0.45         | 0.00                                         | 33                              |
| 4<br>5    | (60.72) - (48.60)                         | 2 5 i        |                                              | 35                              |
| 6         | (06) - (6.12)                             | 1.55         |                                              | 18                              |
|           | (15,18) - (18.24)                         | 4.25         |                                              | 18                              |
| 7         | (30.36) - (24.30)                         | 1.91         | 0.04                                         | 16                              |
| 9.        | (49.48) - (36.49)                         | 0.34         |                                              | 28                              |
| 10        | <b>(48.54)</b> — <b>(54.60)</b>           | 9.51         |                                              | 16                              |
| 3,5       | (60.66) (66.72)                           | 1.77         |                                              | 16                              |
| 12        | (o.3) — (3.6)                             | 3.01         |                                              | 16                              |
| 13        | (6.9) — (9.12)                            | 4.70         |                                              | 16                              |
| 14        | (19.15) - (15.18)                         | 1-86         |                                              | 16                              |
| 15        | (18.21) - (21.24)                         | 3.86         | 0.03                                         | 10                              |
| 16        | (27.30) - (24.27)                         | 1,13         | }                                            | 16<br>16                        |
| 17        | (33.36) - (30.33)                         | 4.73         | bis                                          | 100                             |
| 18        | (39.44) - (36.39)                         | 1.69         | 1                                            | KQ.                             |
| 19        | (45.48) - (42.45)                         | 1.41<br>0.14 | 0.06                                         | 20                              |
| 20<br>91  | (51.54) - (48.51)<br>(54.57) - (57.60)    | 0.08         |                                              | 15                              |
| 22        | (63.66) - (60.63)                         | 2.25         |                                              | 20                              |
| #3        | (69.72) - (66.69)                         | 0.56         |                                              | II O                            |
| 34        | (69.7s) - (72.75)                         | 0.80         |                                              | 8                               |
| 95        | (66.69) - (72.75)                         | 0.11         |                                              | 4                               |
| <b>26</b> | (63.66) - (72.75)                         | 2,31         |                                              | 4                               |
| 27        | $(60.63) \rightarrow (79.75)$             | 0,20         |                                              | 4                               |
| 28        | (69.71) (71.73)                           | 0.08         |                                              | . 15                            |
| 29        | (71.73) - (73.75)                         | 1.72         | 0.07                                         | 15                              |
| 30        | (73.75) - (70.72)                         | 0.05         | ,                                            | 15                              |
| 31        | (71.73) - (72.74)                         | 1.18         |                                              | 15                              |

| Nro.                                                           | Intervalie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Differens.                                                                           | Wahr-<br>schein-<br>liche Un-<br>sicherheit. | Zahl der.<br>Beobach-<br>tungeri.            |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>88<br>39<br>40<br>41<br>42 | $ \begin{array}{c} (70.72\frac{1}{1}) & - (72\frac{1}{1}.75) \\ (70.72\frac{1}{2}) & - (71.73\frac{1}{1}) \\ (70.72\frac{1}{2}) & - (70\frac{1}{1}.75) \\ (72.74\frac{1}{2}) & - (72\frac{1}{1}.75) \\ (72\frac{1}{2}.75) & - (71\frac{1}{1}.74) \\ (72\frac{1}{2}.75) & - (70\frac{1}{1}.72\frac{1}{4}) \\ (72\frac{1}{4}.75) & - (72\frac{1}{1}.74\frac{1}{4}) \\ (72\frac{1}{4}.75) & - (72.74\frac{1}{4}) \\ (72\frac{1}{4}.75) & - (72.74\frac{1}{4}) \\ (72\frac{1}{4}.75) & - (72.74\frac{1}{4}) \\ (71.73\frac{1}{4}) & - (70\frac{1}{2}.72\frac{1}{4}) \\ (70.72\frac{1}{4}) & - (70\frac{1}{2}.72\frac{1}{4}) \end{array} $ | 2.39<br>0.06<br>2.53<br>1.56<br>1.21<br>0.60<br>1.77<br>0.08<br>1.46<br>1.58<br>0.70 | m<br>0.07                                    | 15<br>18<br>15<br>15<br>16<br>15<br>16<br>16 |

Differenzen zwischen den einzelnen Linien von 72 bis 75 Zoll, die einzelnen Linien mit den Zahlen 1, 2 bis 36 bezeichnet.

| Nro.                                                                                   | Intervalle.                                                                                                                    | Differens.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>50<br>51<br>52<br>53<br>54<br>55<br>56<br>57 | 3 - 3<br>3 - 4<br>4 - 5<br>6 - 5<br>7 - 8<br>9 - 8<br>10 - 9<br>10 - 11<br>11 - 12<br>13 - 14<br>15 - 16<br>17 - 16<br>17 - 18 | 7.41<br>4.82<br>1.85<br>0.20<br>0.20<br>5.23<br>2.01<br>1.08<br>0.72<br>0.20<br>1.77<br>5.35<br>1.83<br>0.32<br>2.45 | Die mittlere Zeile jeder Abtheifung, nämlich Nro. 45, 50 etc wäre eigentlich nicht nöthig gewesen, ist dessbalb auf 10 bis 12 Beobachtungen beschränkt, und gibt in der Folge eine Kontrolle. Jede der übrigen Differenzen bingegen gründet sieh auf wenigstens 20 Beobachtungen und die wahrscheinliche Unsicherheit beträgt 0.05 22 bis 0.07. |

| Nro. | Intervalle.           | Differens. |   |
|------|-----------------------|------------|---|
| 58   | 19 — 20               | 6.79       |   |
| 59   | 21 30                 | 1.81       |   |
| 60   | 33 21                 | 2.26       |   |
| 61   | 22 - 23               | 1.81       |   |
| 62   | 24 — 23               | 0.20       |   |
| 63   | 25 — 26               | 4.02       |   |
| 64   | 27 - 26               | 5.23       |   |
| 65   | 27 28                 | 1.13       |   |
| 66   | 29 - 28               | 0.34       | • |
| 67   | <b>29</b> — 30        | 1.77       |   |
| 68   | 31 - 32               | 9.25       |   |
| 69   | 33 - 32               | 2.85       |   |
| 70   | <b>34</b> — <b>33</b> | 2.93       |   |
| 71   | 34 — 35               | 1.65       |   |
| 72   | <b>36</b> — <b>35</b> | 0.04       |   |

17. Aus den Daten der vorstehenden Tabellen lassen sich die wahren Werthe der Intervalle berechnen. Bezeichnen wir die einzelnen Fusse der Eintheilung mit I, II bis VI, so folgt aus Nro 1 bis 5

I + II + ... + VI ... = 6.I - 9.85 = 6 legalen Fuß, woraus man erhält

Auf ähnliche Weise ergeben sich, nachdem die Werthe der einzelnen Fusse bekannt sind, aus Nro.6 bis 11 die Intervalle von 6 zu 6 Zoll und mittelst dieger aus Nro. 12 bis 23 die Werthe von 3 zu 3 Zoll. Um das Intervall 72.75 zu bestimmen, wurde dieses mit jedem Viertelzoll des sechsten Fusses verglichen, woraus man erhält:

$$72.75 = 3 \text{ Zoll} - 0.65 \text{ aus } 69.72$$
  
 $72.75 = 3 \text{ } - 0.52 \text{ } 66.69$   
 $72.75 = 3 \text{ } - 0.43 \text{ } 63.66$   
 $72.75 = 3 \text{ } - 0.58 \text{ } 60.63$ 

Mittel 72.75 = 3 Zoll — 0.57 aus 20 Beobachtungen mit der wahrscheinlichen Unsicherheit = 0.04.

Aus Nro. 28 bis 31 ergeben sich die einzelnen Zolle von 69 bis 75; aus Nro. 32 bis 36 folgen die Werthe von ½ zu ½ Zoll von 70 bis 75, und aus Nro. 37 bis 42 die einzelnen Viertelzolle zwischen 72 und 75. Mittelst der Differenzen zwischen den Linien jedes Viertelzolles erhält man endlich die Werthe der einzelnen Linien der drei letzten Zolle. Ich lasse nun die sich aus diesen Berechnungen ergebenden Theilungsschler aller einzelnen Intervalle in einer zweiten Tabelle solgen, wobei die Intervalle und die einzelnen Linien der drei letzten Zolle auf obige Weise bezeichnet, und die Zeichen so zu verstehen sind, dass das Intervall zu groß ist, wenn dessen Fehler positiv ist, und umgekehrt.

Tabelle der Theilungsfehler aller einzelnen untersuchten Intervalle.

| Nro. | Intervalle.   | Febler.        | Nro.      | Intervalle.  | Febler,        |
|------|---------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 1    | 0.15          | m<br>+ 1.64    | 31        | 36.39        | - 1.13         |
| 2    | 12.24         | <b>— 0.16</b>  | 32        | 39.42        | + o.55         |
| 3    | <b>24.3</b> 6 | - o.61         | 33        | 43.45        | — o.83         |
| 4    | 36.48         | <b> 0.83</b>   | 34        | 45.48        | + 0.58         |
| 5    | <b>48.60</b>  | - 1.28         | 35        | 48.51        | + 0.24         |
| 6    | 60.72         | + 1.24         | 36        | 51.54        | + o.38         |
| 7    | ò.6           | + 1.60         | 37        | 54.57        | - 0.91         |
| 7 8  | 6.12          | + 0.04         | 38        | 57.60        | <b>— 0.99</b>  |
| 9    | 12.18         | + 2.05         | 39        | <b>60.63</b> | — <b>o.3</b> 8 |
| 10   | 18.24         | - 2.21         | 40        | 63.66        | + 1.88         |
| 11   | <b>24.3</b> 0 | - 1.26         | 41        | 66.69        | - 0.41         |
| 12   | <b>30.36</b>  | + o.65         | 42        | 69.73        | + 0.15         |
| 13   | 36.42         | <b>— 0.58</b>  | 43        | 72.75        | - o.57         |
| 14   | 42.48         | — o 25         | 44        | 69.71        | + 0.49         |
| 15   | 48.54         | + o.62         | 45        | 70.72        | 1.36           |
| 16   | <b>54.60</b>  | - 1.90         | 46        | 71.73        | + 0.41         |
| 17   | 60.66         | + 1.50         | 47        | 72.74        | 9.77           |
| 18   | 66.72         | <b>— 0.26</b>  | 48        | 73.75        | - 1.32         |
| 19   | <b>o.3</b> .  | + 2.30         | 49        | 70.72        | + 0.23         |
| 20   | 3.6           | - 0.70         | 50        | 7073         | - 2.29         |
| 21   | 6.9           | + 2.37         | 51        | 71.73        | + 0.18         |
| 22   | 9.12          | <b> 2.33</b>   | 52        | 715.74       | <b>— 3.37</b>  |
| 23   | 12.15         | + 1.95         | 53        | 72.74        | <b>— 0.60</b>  |
| 24   | 15.18         | + 0.10         | 54        | 72:.75       | 2.16           |
| 25   | 18.21         | + o.83         | <b>55</b> | 70.72        | - 1.40         |
| 26   | 21.24         | <b>— 3.</b> 04 | 56        | 7072-        | 2.10           |
| 27   | 24.27         | 1.20           | 57        | 71.73        | <b>— 0.51</b>  |
| 28   | 27.30         | <b>— 0.06</b>  | 58        | 71:.73       | - 2.96         |
| 29   | 30.33         | - 2.04         | 59        | 72.74        | <b>— 1.57</b>  |
| 30   | <b>33.3</b> 6 | + 2.69         | 60        | 72:.74:      | <b> 3.27</b>   |
|      |               |                |           |              |                |

| Nro.                                                               | Intervalle.       | Fehler.                                                  | Nro.                                                                             | Intervalle.                                                                                   | Fehler.                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 663<br>666<br>666<br>677<br>777<br>777<br>777<br>777<br>777<br>777 | 727.75 1. Linie 2 | $ \begin{array}{r}                                     $ | 80<br>81<br>82<br>83<br>84<br>85<br>86<br>88<br>89<br>91<br>93<br>94<br>96<br>97 | 19 Linie 20 » 21 » 22 » 23 » 24 » 25 » 26 » 27 » 28 » 29 » 30 » 31 » 32 » 33 » 34 » 35 » 36 » | + 3.64<br>+ 3.64<br>- 1.37<br>+ 0.99<br>- 0.58<br>+ 3.35<br>+ 0.75<br>+ 0.99<br>- 4.39<br>- 4.39<br>- 1.55<br>+ 0.19<br>- 0.16 |

Durch gehörige Kombination der Intervalle vorstehender Tabelle erhält man von 69 bis 75 Zoll einzelne Zolle, von 70 bis 75 Zoll einzelne Halbzolle, und von 72 bis 75 Zoll einzelne Viertelzolle. Mittelst letzterer wurden hierauf erst die einzelnen Linien aus den zwei innerhalb eines jeden Viertelzolles gemessenen Differenzen berechnet.

18. Nun können erst die Werthe für die Mikrometer mit größerer Schärse ausgemittelt werden. Da jedoch zu diesem Zwecke das Mass einer ganzen Linie, besonders beim Gebrauche der Objektive (1 + 2 + 3) zu groß ist, so habe ich die letzte Linie der Zolle 73, 74 und 75, oder die Linien 12, 24

und 36 obiger Tabelle in vier Theile untergetheilt, und diese sollen in der Folge zur Bestimmung der Mikrometer dienen. Dabei wird jedes Mahl das abzumessende Intervall so gestellt, dass dasselbe vom sesten Mittelsaden halbirt wird. Der Mikrometer des Mikroskopes I (2 + 3) wird am häusigsten gebraucht, besonders diente er zur Bestimmung der Werthe des Fühlhebelapparates, bei welcher Gelegenheit ich seinen Werth mit größerer Sorgsalt aus allen drei Linien ausgemittelt habe. Die beiden Hälsten jeder Linie gemessen und addirt gaben:

| •                                                                          | Aus den Linien |               |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|--|
| Mikrosk. I $(2 + 3)$                                                       | 12             | 24            | 36              |  |
| Werth einer Linie = $L=2$<br>Theilungsfehler = +<br>Korr. nach §. 13*) = + | 1.1 »<br>0.8 » | + 1.4 + 0.8 * | + 0.4 > + 0.8 > |  |
| 2                                                                          | 1495.3 M       | 2495.7 M      | 2495.4 M        |  |

und hieraus in Mittel L = 2495.5 M.

Aus vier vollständigen Abmessungen der drei Linien, von  $\frac{1}{4}$  zu  $\frac{1}{4}$  Linie genommen, wobei obige zweite Korrekt. = o ist, folgt L=2495.7 M. Aus beiden Bestimmungen wurde das Mittel genommen und hieraus der Werth M in Tausendtheilen einer Linie abgeleitet. Die übrigen Mikrometerwerthe wurden auf ähnliche Weise, jedoch aus einer geringen Zahl von Beobachtungen und nur aus der Linie 24 bestimmt.

<sup>\*)</sup> Bei diesen Messungen von ½ zu ½ Linie lagen sechs Revolutionen zu beiden Seiten des Mittelfadens, mithin ist, da das bewegliche Okular gebraucht wurde, die einfache Verbesserung = + 0.2 M (§. 13) für die ganze Linie vier Mahl zu nehmen.

1 . 1 . 1

## Mikrometer-Werthe.

|              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | L =                            | M =     |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------|
| <b>»</b> • , | I(1 + 2) $I(2 + 3)$                   | + 3) 3535.7 ×<br>+ 3) 3660.7 × | 0.28283 |

Der erste Werth für L dürste kaum 0.2 M unsicher seyn, die übrigen sind bedeutend weniger genau. Auch können alle diese Zahlen aus dem §. 12 angesührten Grunde nur mit Sicherheit angewendet werden, so lange der Fühlhebel u keine merkliche Störung erleidet.

Theilungsfehler reichen zwar hin, den Fehler jedes Intervalles, welches nicht größer als 75 Wiener Zoll ist, daraus ableiten, und somit die Vergleichung eines vorgegebenen Maßes vom Theilungsfehler befreien zu können; allein für den wirklichen Gebrauch ist folgende, aus ersteren abgeleitete Tabelle viel bequemer, und als das eigentliche Hauptresultat der ganzen Unstersuchung anzusehen. Sie gibt die Fehler, welche in den Abständen aller geprüften Punkte vom Null Punkte vorhanden sind, in Tausendtheilen der Linie, und die Zeichen sind abermahls so zu verstehen, daß ein positiver Fehler einen zu großen Abstand anzeigt und umgekehrt.

Um diese Tafelwerthe in Mikrometertheilen ausgedrückt zu erhalten; sind selbe mit den mikrometrischen Werthen für M zu dividiren.

Haupttabelle der Theilungsfehler des Komparators.

| Von o bis                               | Theilungs-<br>fehler.                                         | Von o bis                                | Theilungs-<br>fehler.                                    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Zoll Lin. 3 — 6 — 9 — 12 — 15 — 18 —    | m<br>+ 2·30<br>+ 1.60<br>+ 3.97<br>+ 1.64<br>+ 3.59<br>+ 3.69 | Zoll Lin. 72 5 72 6 73 7 73 8 72 9 72 10 | + 0.96<br>+ 1.59<br>+ 4.19<br>+ 1.56<br>+ 0.94<br>+ 1.42 |
| 31 —                                    | + 4.52                                                        | 72 11                                    | + 1.18                                                   |
| 24 —                                    | + 1.48                                                        | 73 —                                     | + 0.75                                                   |
| 27 —                                    | + 0.28                                                        | 73 1                                     | - 0.16                                                   |
| 30 —                                    | + 0.22                                                        | 73 2                                     | - 2.84                                                   |
| 33 —                                    | - 1.82                                                        | 73 3                                     | - 0.17                                                   |
| 36 —                                    | + 0.87                                                        | 73 4                                     | + 0.66                                                   |
| 39 —                                    | - 0.26                                                        | 73 5                                     | + 1.81                                                   |
| 42 —                                    | + 0.29                                                        | 73 6                                     | + 0.52                                                   |
| 45 —                                    | - 0.54                                                        | 73 7                                     | + 4.16                                                   |
| 48 —                                    | + 0.04                                                        | 73 8                                     | + 1.01                                                   |
| 51 —                                    | + 0.28                                                        | 73 9                                     | - 0.36                                                   |
| 54 —                                    | + 0.66                                                        | 73 10                                    | + 0.63                                                   |
| 57 —                                    | - 0.25                                                        | 73 11                                    | - 0.19                                                   |
| 60 —                                    | - 1.24                                                        | 74 —                                     | - 0.77                                                   |
| 63 —                                    | - 1.62                                                        | 74 1                                     | - 0.10                                                   |
| 66 —                                    | + 0.26                                                        | 74 2                                     | - 3.45                                                   |
| 69 —                                    | - 0.15                                                        | 74 3                                     | - 1.57                                                   |
| 70 —                                    | + 1.36                                                        | 74 4                                     | - 0.82                                                   |
| 70 6 71 — 71 6 72 — 72 1 72 2 72 3 72 4 | + 3.04                                                        | 74 5                                     | + 0.17                                                   |
|                                         | + 0.34                                                        | 74 6                                     | - 0.60                                                   |
|                                         | + 2.60                                                        | 74 7                                     | + 4.26                                                   |
|                                         | 0.00                                                          | 74 8                                     | - 0.13                                                   |
|                                         | 0.00                                                          | 74 9                                     | - 1.68                                                   |
|                                         | - 2.42                                                        | 74 10                                    | - 0.22                                                   |
|                                         | - 0.04                                                        | 74 11                                    | - 0.41                                                   |
|                                         | + 0.56                                                        | 75 —                                     | - 0.57                                                   |

Man kann aus dieser Tabelle den Theilungsschler irgend eines andern Intervalles leicht sinden, indem man den Fehler des vorausgehenden (dem o Punkte pähern) Punktes von jenem des solgenden abzieht. Z. B. um den Theilungsschler des Intervalles von 21 Zoll bis 73 Zoll 2 Linien zu erhalten, hat man

für 73 Zoll 2 Linien. Fehler = - 2.84 21 " = + 4.52

Also für das Intervall von 21 Zoll
bis 73 Zoll 2 Linien, der Fehler = - 7.36.

Diess ist schon einer der größten Fehler, welche unter den verschiedenen Abständen der geprüsten Punkte vorkommen; nur das Intervall 21 Z. bis 74 Z.

2 Lin. hat einen noch größern, nämlich = - 7.97.

20. Wahrscheinliche Unsicherheit der gefundenen Theilungsfehler. Diese lässt sich, da die wahrscheinlichen Fehler der einzelnen Differenzen gegeben sind, durch Rechnung bestimmen. Ich unterlasse jedoch die nähere Darlegung dieser Untersuchung, und führe nur die wesentlichen Resultate derselben an. Der wahrscheinliche Fehler eines jeden einzelnen Fusses wird = 0.04. Für die vom Endpunkte der Klaster aus gegen den o Punkt hin gezählten Masse liegt der Fehler zwischen 0.04 und 0.09; der letztere kömmt in der Nähe des dritten Fusses vor, und nimmt für größere Maße wieder so ab, wie er früher zunahm, denn er ist für den Punkt o wieder = 0; daher ist z. B. für 6 Zoll und 5 Fus 6 Zoll der wahrscheinliche Fehler derselbe. Dabei sind begreiflich die Masse in ganzen Fussen am genauesten, minder genau die Masse, welche mit 1 Fus, und noch minder genau jene, welche mit 4 Fuss endigen. Vom Endpunkte der Klaster (72 Zoll) auswärts bis

75 Zoll geht der wahrscheinliche Fehler im Maximum

kaum über 0.12, und auch hier ist derselbe verschieden, je nachdem der Punkt auf ganze, halbe, Viertel-Zolle, oder auf dazwischen liegende Linien trifft. Aus der ganzen Untersuchung ergibt sich, dass für den Abstand irgend eines geprüsten Punktes vom o Punkte

der wahrscheinliche Fehler in günstigern Fällen o.10,

und in den ungünstigsten o 20 nicht wohl erreichen wird. Die Beobachtungen geben ebenfalls einige Belege zu Gunsten dieses Resultates. Die Bestimmung der einzelnen Linien zwischen 72 und 75 Zoll wurde nämlich auf die zwei Differenzen gegründet, welche innerhalb eines jeden Viertelzolles liegen; allein es sind auch die Differenzen jener Linien, jedoch durch minder zahlreiche Beobachtungen, gemessen worden, welche die beiden Hälften jedes Halbzolles mit einander verbinden. Man kann also die Vergleichung letzterer Differenzen mit jenen, welche aus den berechneten Linien folgen, zur Beurtheilung der Genauigkeit der Untersuchung benützen; es ergibt sich nämlich:

| Intervalle.                                               | Diffe                                          | Unterschied.                                   |                                                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                           | berechnet. beobachtet.                         |                                                |                                                   |
| Linien  3:— 4  10 — 9  15 — 16  22 — 21  27 — 28  34 — 33 | # 1.78<br>1.19<br>1.84<br>2.36<br>1.13<br>3.01 | # 1.85<br>1.08<br>1.83<br>2.26<br>1.12<br>2.93 | m<br>0.07<br>0.02<br>0.01<br>0.10<br>0.01<br>0.08 |

Der mittlere Unterschied zwischen beiden Differenzreihen, ohne Rücksicht auf das Zeichen, ist = 0.05 und man wird diesen als den mittleren Fehler ansehen können, welcher in den Bestimmungen

der einzelnen Linien noch vorhanden ist. Derselbe stimmt nahe mit der wahrscheinlichen Unsicherheit überein, welche oben §. 16 für die Differenzen der einzelnen Linien zu 0.05 bis 0.07 angesetzt wurde.

Ein zweiter Beleg ergibt sich aus der Ausmittelung des Mikrometerwerthes, welcher in §. 18 von
drei verschiedenen Linien abgeleitet wurde. Nach
Anbringung des Theilungsfehlers beträgt die mittlere
Differenz zwischen den drei erhaltenen Resultaten nur

o.08, und selbst die größte Differenz nur o.16. Allein
diese Differenz kann wahrscheinlicher Weise nicht
den Theilungsfehlern zur Last gelegt werden, sondern
sie kann größtentheils in der Werthbestimmung des
Mikrometers ihren Grund haben, da sich diese nur
auf vier Beobachtungen gründet.

Man wird demnach mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit voraussetzen können, dass die Unsicherheit
in der Vergleichung irgend eines Masses mit der legalen Wiener Klaster mittelst unsers Komparators, in
so serne dieselbe von den Theilungssehlern abhängt,
größtentheils kleiner, als 0.2 seyn werde, so dass
demnach jede solche Vergleichung bis auf son Lin.

— 720000 Fuß oder 4320000 Klaster genau ausführbar ist, wenn andere Fehlerquellen bis auf diese
Gränze vermieden werden können.

21. Einfluss der Temperatur und der Unterlage des Etalons auf die Genauigkeit der Vergleichung. Die Dilatation des Eisenprisma habe ich nach der im XVI Bande der Jahrbücher, S. 23 angegebenen Methode mittelst eines zwei Fuss langen Stabes von demselben Eisen, aus welchem das Prisma besteht, = 0 001200 gesunden, mit einer Unsicherheit = 0.000005. Letztere macht das Mass einer Klaster

um 0.56 oder um 100000 Klaster unsicher, wenn die Temperatur des Prisma um 100 von seiner Normaltemperatur (130 R) entsernt ist. Man wird daher zur möglichsten Vermeidung dieses Fehlers solche Vergleichungen, bei welchen man einen vorzüglichen Grad der Genauigkeit erreichen will, nur bei einer Temperatur vornehmen, welche nahe an 130 R. liegt. Auf gleiche Art wirkt eine Unsicherheit in der Dilatation des zu vergleichenden Etalons, mithin muß diese ebensalls mit gehöriger Schärse bekannt seyn. Ferner müssen der Masstab und das Eisenprisma des Komparators zur Zeit ihrer Vergleichung in sehr hohem Grade gleiche Temperatur haben, indem, ein solcher Stab von Eisen oder Stahl vorausgesetzt, bei der Länge von 3 Fus eine Temperatur-Differenz von 00.01

schon einen Fehler von 0.25 erzeugt. Desshalb sind solche Vergleichungen mit vieler Vorsicht und nur an solchen Tagen vorzunehmen, an welchen die Temperatur der umgebenden Luft längere Zeit hindurch ohne merkliche Äenderung konstant bleibt. Ich pslege dabei auf folgende Weise zu versahren. Zuerst wird der Etalon nur vorläufig verglichen, um die Punkte bestimmen zu können, mit welchen die scharse Vergleichung Statt finden soll; auf diese Punkte werden hierauf die Mikroskope so eingestellt, dass die zu bestimmende Differenz unter dieselben nahe gleich vertheilt wird. Nun wird der Balken BB niedergelassen, der Etalon eingelegt, bis zur wirklichen Beobachtung adjustirt, und nachdem noch ein oder zwei Thermometer neben demselben aufgelegt worden, sowohl diese nebst dem Etalon, als auch das Messinglineal mit einem Tuche bedeckt. In diesem Zustande bleibt der Apparat stehen, bis die gehörige Stabilität der Temperatur in der umgebenden Luft vorhanden ist, und dann einige Mahl der Stab und das Normalmass wechselweise pointirt, wobei ersterer mittelst Handschuhen, oder noch besser, ohne Berührung mit

der Hand weggenommen und aufgelegt wird. Bei gehöriger Vorsicht und Schnelligkeit können für jedes Mass zwei bis drei Pointirungen erhalten werden, bevor sich ein merklicher Einsluss der Temperatur zeigt; besonders wenn die Temperatur des Lokales hoch ist, weil dann die vom Beobachter ausströmende Warme minder schnell wirksam wird. Vorzüglich muss man eine Störung der Temperatur des Messinglineales zu vermeiden suchen, wo sie sich auch gewöhnlich zuerst zeigt; ich halte selbes, besonders in der Gegend des Beobachters, gut bedeckt, und suche selbst die Mikroskope, so weit es thunlich ist, gegen die Wärme des Beobachters zu schützen. Indessen wird eine gleichsörmige, durch Zunahme der Temperatur bewirkte Bewegung der Mikroskope durch wiederhohlte Pointirungen eliminirt.

Bisher hat man bei solchen Vergleichungen die Masstäbe gewöhnlich auf einer Ebene aufgelegt, und vorausgesetzt, dass sie in diesem Zustande jedes Mahl dieselbe Länge haben. Allein die geringste Krümmung eines Stabes hat, besonders wenn das Mass auf seiner Obersläche sich besindet, sogleich einen merklichen Einsluss auf dasselbe, so zwar, dass dieser

Einflus obige Unsicherheit der Theilungssehler = 0.2 schon übersteigt, wenn sich der Stab, bei 36 Zoll Länge und ½ Zoll Höhe, in der Mitte auch nur um Tooo Lin. hebt oder senkt. Nun ist aber die Herstellung einer 3 bis 6 Fuss langen Ebene, welche an keiner Stelle um Tooo Lin. von der geraden Richtung abweicht, offenbar mit sehr großen Schwierigkeiten verbunden, daher die bisher gebrauchten Unterlagen wohl kaum diese nöthige Vollkommenheit werden gehabt haben, um so mehr, da man den Einstlus der Unterlage größtentheils übersah. Dieser durch die Krümmung verursachte Fehler entsteht nicht sowohl durch den Uebergang der geraden Linie des Masses in eine Kurve, sondern dadurch, dass sich

das Material des Stabes auf seiner Obersläche zusammen drückt oder ausstreckt, je nachdem der Stab in der Mitte hohl oder erhaben ausliegt. Ein Etalon kann daher bei der Vergleichung an zwei verschiedenen Orten nur dann sein Mass vollkommen unverändert beibehalten, wenn derselbe in beiden Fällen genau auf dieselbe Weise aufliegt, damit er seiner ganzen Länge nach in demselben Zustande der Spannung Dieser Zweck wird genau und einfach sich befinde. erreicht, wenn der Stab nur an zwei markirten Stellen auf Kanten oder abgerundeten Unterlagen horizontal aufliegt. Werden diese Stellen bei Festsetzung eines legalen Massstabes bestimmt, so ist dieser jedes Mahl in demselben Zustande, so oft er auf den bezeichneten Stellen aufliegt, mithin auch sein Mass genau sixirt. Endlich wird vorausgesetzt, dass derselben Temperatur immer vollkommen eine gleiche Länge des Masses entspreche; allein es dürste wohl die Frage erlaubt seyn, ob die beständigen, durch fortwährenden Wechsel der Temperatur veranlassten, Bewegungen des Stabes selbst in einem sehr langen Zeitraume durchaus keine Aenderung in der Länge bervorbringen; desswegen möchte ich mir, so lange diese Frage nicht durch Versuche hinreichend genau entschieden ist, auch nicht erlauben, einen bereits legalisirten Etalon zur Bestimmung seiner Dilatation in heisses Wasser zu senken.

## Der Fühlhebel-Apparat oder Komparator der zweiten Art.

(Mit Zeichnungen anf Tafel V.)

22. Die Theile dieses Apparates sind in den Figuren 1, 2, 6 und 7, sämmtlich in halber natürlicher Größe, vorgestellt. Den Hauptkörper bildet ein prismatischer Stein von 81 Zoll Länge, 8½ Zoll Höhe und 6 Zoll Breite, welcher auf einem starken, 2 Fuß hohen Fußgestelle liegt. Dieser Stein endigt sich

oberhalb in einen 2 Zoll breiten und 11 Zoll bohen prismatischen Rücken, dessen horizontale Obersläche möglichst eben und glatt bearbeitet ist, und an welchem sich zwei starke messingene Träger M, N der Fühlhebel an jeder beliebigen Stelle festschrauben Fig. 1 zeigt in einer perspektivischen Zeichnung die Zusammenstellung des Apparates, wozu 3 Fühlhebel A, B, C gehören. Diese sind in der Werkstätte des polytechnischen Institutes verfertigt; ihre Gradbogen enthalten eine, mit der Kreistheilmaschine ausgeführte, feine Theilung auf Silber, die durch eigens angebrachte Luppen abgelesen wird; letztere sind jedoch in den Zeichnungen, um sie nicht zu überladen, weggelassen. Die stählernen Drehungsachsen der Hebel enden sich in Spitzen, welche in zwei gegenüber stehende Lager eingreifen, an denen die nöthigen Korrektionsschrauben angebracht sind, um jeden todten Gang zu entfernen. Die kurzen Schenkel sind von gehärtetem Stahl, die Angriffspunkte etwas abgerundet und polirt. Der Träger M führt eine genau gearbeitete Schraube a (die Einstellschraube), deren Mutter zur Vermeidung des todten Ganges aufgeschnitten und mit einer Klemmschraube versehen ist. Am Ende des Gewindes ist, senkrecht auf der Achse der Schraube, ein ebener Ansatz angedreht, an welchem der kurze Schenkel des Fühlhebels A aufgreift. Beim Gebrauche wird der Indexstrich dieses Fühlhebels durch Bewegung der Schraube auf einen Theilstrich eingestellt, wodurch die Stellung des Punktes b, der ebenfalls abgerundet und polirt ist, mit einer Genauigkeit erhalten werden kann, dass dieselbe, wie die Versuche nachweisen, nicht um

o.03 oder Todoto Linien unsicher bleibt. Diese Schraube bildet demnach einen beweglichen Ansatz, mittelst welchem ein eingelegter Masstab genau auf eine bestimmte Stelle vorgeschoben, und somit gegen den zweiten, auf dem Träger N besindlichen Fühlhebel gehörig adjustirt werden kann.

Auf diesem Träger N ist in den Figuren 1 und 6 ein Doppelfühlhebel befestigt, welcher nahe 500 Mahl vergrößert, d. h. die Bewegung des Indexstriches d ist 500 Mahl größer als jene des Angrisspunktes c. Der Gradbogen ist von 1 zu 1 Grad getheilt, jedoch nicht nach Graden und deren Unterabtheilungen, sondern nach den fortlaufenden natürlichen Zahlen numcrirt, und enthält nahe 200 Theile oder 50 Grade. Wegen der starken Vergrößerung kann dieser Fühlhebel nur zur Bestimmung ganz kleiner Masse angewendet werden, denn der Zeiger durchläuft den ganzen Gradbogen; während der Punkt e sich um 0.060 Lin. bewegt. Die mechanische Aussührung dieses empfindlichen Fühlhebels ist sehr gut, denn seine Bewegung ist so sehr von jedem unregelmässigen oder todten Gange frei, dass ich in dieser Beziehung noch nie einen Fehler über 0.02 (die Genauigkeits-Gränze der Ablesung) mit Bestimmtheit bemerkt habe.

Zur Messung größerer Differenzen dient der Fühlhebel B, Fig. 7, welcher auf den Träger N, nach Wegnahme des Fühlhebels C in vertikaler Stellung ausgeschraubt werden kann; derselbe vergrößert im Mittel 40 Mahl, und die grösste Bewegung an seinem Angrisspunkte e geht auf 1,45 Lin. Der Gradbogen ist von 10 zu 10 Minuten eingetheilt und umfasst 43 Grade. Der Zeiger endigt sich bei g in eine seine silberne Lamelle, welche, da ein gewöhnlicher Vernier als viel zu schwer nicht angebracht werden kann, einen Nonius besonderer Art trägt; es sind nämlich auf diesem drei Theile des Gradbogens in zehn gleiche Theile getheilt, wodurch einzelne Minuten erhalten werden, wobei aber die Striche, deren Koinzidenz 1, 2, 3 . . . Minuten angeben, sprungweise auf einander folgen. Man kann sich diese Anordnung und die Art der Auseinandersolge der einzelnen Minuten leicht durch eine Zeichnung versinnlichen. Da

der Halbmesser des Gradbogens über 6 Zoll beträgt, nnd die Theilstriche, besonders auf dem Nonius, sehr fein sind, so lassen sich nicht nur ganze Minuten ablesen, sondern selbst die Zehntheile derselben mit solcher Sicherheit schätzen, dass man um 0.2 Minuten kaum zweiselhast bleibt. Auf solche Weise gewährt dieser Fühlhebel, nebst der bedeutenden Bewegung von nahe 11 Linic an seinem Angriffspunkte e, auch noch eine große Genauigkeit der Messung, indem ein Ablesungsfehler von 0.2 Min. im Mittel einem Fehler = Tocoo Lin. am Punkte e entspricht, und selbst dieser durch Wiederhohlung des Versuches noch verkleinert werden kann. Um den Angriffspunkt mehr vom Instrumente zu entsernen, und immer in derselben horizontalen Linie zu erhalten, ist ein kleiner polirter Zylinder von gehärtetem Stahl angebracht, welcher genau schließend, jedoch leicht, in der Hülse f sich bewegt, und dessen hinteres, den kurzen Arm des Hebels berührendes Ende plan und senkrecht auf seiner Achse ist.

23. Werth eines Umganges der Einstell-schraube a. Um den Werth der Bewegung der drei Fühlhebel zu finden, suchte ich zuerst das Mass der Gänge der Schraube a; mittelst dieser wurde dann die Bewegung des Fühlhebels B erhalten, mit diesem der Fühlhebel Aund endlich mit etzterem der Doppelfühlhebel Cuntersucht. Der Werth der Schraubengänge wurde auf folgende Art erhalten. Nach Wegnahme des Fühlhebels A wurde der Träger Man den Hauptbalken des ersten Komparators bei H, Fig. 3, so mit Schrauben befestigt, dass die Achse der Schraube a in die verlängerte Richtung der Oberfläche des Eisenprisma fiel; nun wurde ein starkes messingenes Lineal, auf welchem ein Silberstreifen befestigt war, auf den Balken B so aufgelegt, dass dessen eines Ende mit dem Punkte b der Schraube in Berührung kam, und durch die in S. 4 erwähnten Kloben so adjustirt,

dass es sich gerädlinig und parallel zum Eisenprisma bewegen musste, wenn die Schraube vorwärts gedreht wurde. Am Kopfe dieser Schranbe war ein 10 Zoll langer Zeiger besestigt, durch welchen ihre Umgänge genan bestimmt werden konnten, und während die Schraube das Lineal vorwärts schob, wurde mit der am Mikroskop I befindlichen, §. 8 beschriebenen Vorrichtung, von Gang zu Gang, oder auch von zwei zu zwei Gängen ein feiner Punkt, auf den Silberstreifen geschlagen. Auf diese Art wurden drei Reihen von Punkten mit den mittlern 10 Gängen der Schraube konstruirt, mit seiner Kohle, wie es immer geschehen muss, abgeschliffen, und ihre Abstände mit dem Mikrometer des Mikroskopes I (2 + 3) gemessen, wor durch sich folgende mittlere Worthe für einen Schraubengang ergaben.

Aus der ersten Reihe = 407.41 M

" \* zweiten " = 407.35 "

" dritten " = 407.37 "

Mittel = 407.38 M.

Dieses Mittel gibt mit dem in §. 18 gefundenen Werthe M-0.00040070 Lin., den Werth eines Schraubenganges = 0.163294 Lin. Die Intervalle der Punkte ließen keine merkliche Ungleichheit der Schraubengange erkennen.

bels B. Nun wurde der Träger M am Ende des Steitnes und diesem gegenüber der Träger N mit dem Fühlhebel B besestigt. Zur Herstellung der Berührung diente ein kleiner messingener Zylinder, welcher bei b an die Schraube angesteckt werden kann, und dessen vordere plane Grundsläche senkrecht auf seiner Achse steht. Die Umgänge der Schraube wurden, wie vorhin, mit dem an ihrem Kopse besindlichen Zeiger bestimmt, und der Fühlhebel von Gang

zu Gang abgelesen. Nachdem derselbe seinen Gradbogen durchlaufen hatte, wurde die Schraube zurückgeführt, abermahls vorwärts geschraubt und der Versuch auf diese Weise drei Mahl vorgenommen. Hierauf wurde der Träger M etwas verrückt, um andere Schraubengänge und andere Theile des Gradbogens in Thätigkeit zu bringen, und eine zweite Reihe von Versuchen gemacht. Diese Beobachtungen, aus denen sich zugleich die Genauigkeit der Ablesung und die beinahe gänzliche Abwesenheit eines todten Ganges der Schraube beurtheilen lässt, sind folgende:

|               | Schrauben-                           | 8                                                                                                  | tand des                                                            | Fühlhebe                                                            | le,                                                                                                             |
|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | gänge.                               | . 1                                                                                                | <b>s</b> .                                                          | 3                                                                   | Mittel.                                                                                                         |
| Erste Reihe.  | 0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7 | 0.30/.8<br>6.3.2<br>11.20.7<br>16.28.3<br>21.28.8<br>26.24.3<br>31.17.3<br>36.10.0<br>41.4.4       | 31'.1<br>3.5<br>31.0<br>28.5<br>29.0<br>24.4<br>17.3<br>10.1<br>4.5 | 314.1<br>3.5<br>21.1<br>28.6<br>29.0<br>24.5<br>17.4<br>10.2<br>4.7 | 0°.31′.0<br>6 . 3 .4<br>11 .20 .9<br>16 .28 .5<br>21 .28 .9<br>26 .24 .4<br>31 .17 .3<br>36 .10 .1<br>41 . 4 .5 |
| Zwoite Reihe. | 0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7 | 3 .12 .1<br>8 .37 .1<br>13 .49 .3<br>18 .53 .4<br>23 .50 .0<br>28 .44 .9<br>33 .37 .3<br>38 .30 .7 | 12.0<br>36.8<br>49.1<br>53.0<br>50.6<br>44.4<br>37.0<br>30.5        | 11.4<br>36.6<br>48.8<br>52.6<br>50.4<br>44.2<br>36.7<br>30.0        | 3 .11 .8<br>8 .36 .8<br>13 .49 .1<br>18 .53 .0<br>23 .50 .6<br>28 .44 .5<br>33 .37 .0<br>38 .30 .4              |

Es sey nun Fig. 8, c der Drehpunkt des Fühlhebels, der kurze Hebelsarm ca stehe senkrecht auf der einwirkenden Kraft, in welcher letztern Richtung die Einstellschraube a sich bewegt und die Massdisserenzen gemessen werden; serner sey ca' jene Stel-

lung, bei welcher der Index auf o des Gradbogens steht, und ca'' eine beobachtete Stellung; der Winkel aca' = u, der beobachtete Winkel a'ca'' = u und der kurze Hebelsarm = r gesetzt, hat man

$$a^{\prime\prime}b^{\prime}=r\sin(u-\alpha)$$
.

Für eine zweite und dritte Beobachtung wird man ähnliche Ausdrücke haben, woraus sich ergibt

$$r \sin (u - \alpha) - r \sin (u - \beta) = m r \sin (u - \alpha) - r \sin (u - \gamma) = n$$
 ...(a)

wo m, n die Bewegungen des Angriffspunktes e sind, die den Winkelbewegungen des Index von a bis  $\beta$  und von a bis  $\gamma$  entsprechen. Ans obigen Beobacktungen sind m, n, so wie a,  $\beta$ ,  $\gamma$  gegeben, daher kann aus (a) u und r bestimmt werden; man erhält

tang. 
$$u = \frac{(\sin \beta - \sin \alpha) - \frac{m}{n}(\sin \gamma - \sin \alpha)}{\frac{m}{n}(\cos \alpha - \cos \beta) - (\cos \alpha - \cos \beta)} \dots (b)$$

oder, wenn man 
$$\frac{m \sin \frac{1}{2}(\gamma + a)}{n \sin \frac{1}{2}(\beta + a)} = tang. \varphi$$

und 
$$\alpha + \frac{1}{2}(\beta + \gamma) = 2Q$$
 setzt,

Cotg. 
$$(4-Q) = tang. \frac{1}{4} (\gamma - \beta) \cdot tang. (45° + \varphi) \cdot \cdot \cdot (c)$$
.

Sobald " bekannt ist, ergibt sich r aus

$$2r = \frac{\pi}{\cos \left[u - \frac{1}{2}(a + \beta)\right] \cdot \sin \left[\frac{1}{2}(\beta - k)\right]} \cdot \cdot \cdot (d).$$

Setzt man die Bewegung des Hebels übrigens sehlersrei voraus, so müssen aus je drei Beobachtungen für und r so nahe gleiche Werthe erhalten werden, dass die noch zurückbleibenden Unterschiede durch die Beobachtungssehler erklärt werden können. Aus mehreren Ursachen können jedoch kleine Fehler in den abgelesenen Winkeln entstehen, wovon ich einige ansühren will; 1) durch eine Exzentrizität der

Drehungsachse des Hebels; dieser Fehler ist um so mehr zu besürchten, da es für den Künstler bei der Konstruktion des Instrumentes besonders schwer ist, denselben gehörig zu vermeiden; 2) durch Biegung des langen Hebelsarmes und.3) durch den ungleichen Druck, welchen die Achse bei den verschiedenen Stellungen des Hebels erleidet; terner 4), durch die Gestelt des Angriffspunktes am kurzen Arme. Dieser kann nämlich nicht, wie wir oben bei Aufstellung der Gleichungen vorausgesetzt haben, ein mathematischer Punkt seyn, folglich eine vollkommen scharse Spitze bilden, sondern ist immer etwas:abgerundet, wodurch aber der Abstand des Berührungspunktes von der Achse für verschiedene Stellungen des Hebels veränderlich wird. Ist jedoch diese Abrundung sphärisch, so hat sie, selbst bei beliebig großem Halbmesser der Krümmung, keinen schädlichen Einfluss auf die Differenz der Sinus a'b, a'b' (Fig. 8), wovon man sich leicht durch eine Zeichnung überzeugen kann. diesem Falle ist der Abstand des Zentrums der Abrundung von der Drehungsachse unter dem r obiger Formeln zu verstehen.

Sowohl die geringe Größe dieser Fehler, als auch ihre unbekannte Natur und Verwickelung läßt es nicht wohl zu, ihre Wirkung als eine unbekannte Funktion unmittelbar in die Rechnung einzuführen; ich zog es deßhalb vor, aus den Beobachtungen zuerst, ohne Rücksicht auf die muthmaßlichen Fehlerquellen, mittlere Werthe für u und r abzuleiten, mit diesen die Bewegung des Hebels zu berechnen, und die beobachtete Bewegung mit der berechneten zu vergleichen. Die erste Beobachtung der ersten Reihe wurde ausgeschlossen, weil sie sich nicht genügend mit den übrigen vereinigen ließ, aus den übrigen wurde u durch 8 und r durch 12 verschiedene Kombinationen berechnet, und als mittlere Werthe gefunden

 $u = 31^{\circ}.50'$  bis auf 1 Min. sicher and r = 11.7534. in Schraubengängen

der Schraube a ausgedrückt. Nach §. 23 ist ein Schraubengang = 0.163294 Lin, mithin r = 1.91862 Lin. mit der wahrscheinlichen Unsicherheit = 0.00008 Lin. Ist der abgelesene Winkel bei der ersten Stellung des Hebels =  $\alpha$ , bei der zweiten =  $\beta$ , die entsprechende Bewegung des Angriffspunktes e = d Lin., so ist

 $d=0.584019.cos.[31^{\circ}.50'-\frac{1}{4}(\alpha+\beta)]sin.\frac{1}{4}(\beta-\alpha)..(e),$ 

wo der erste Faktor schon der Log. von 2r ist. Durch Vergleichung der Beobachtungen mit der Gleichung (e) ergaben sich folgende Verbesserungen der abgelesenen Winkel, um sie mit der Rechnung in so nahe Uebereinstimmung zu bringen, als es die unvermeidlichen Beobachtungssehler erlauben.

| Stand des<br>Hebels. | I BATTALIAN                             |                             | Korrektion.                            |  |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--|
| 0° 1 2 7 12 16       | - 1.9 Min 7.3 » - 0.9 » - 0.4 » - 0.1 » | 22°<br>28<br>32<br>36<br>40 | 0.0 Min. 0.0 » + 0.1 » + 0.2 » + 0.4 » |  |

Auf diese Korrektion kann zwar jede der oben erwähnten Quellen mehr oder weniger einwirken, die vorzüglichste Ursache derselben scheint jedoch, dem Gange der Fehler nach zu urtheilen, in einer nicht ganz sphärischen Gestalt des Angrisspunktes, und in der Stellung des langen Armes gegen die Vertikallinie zu liegen, indem derselbe bei 22° vertikal steht.

Nun wurde nach der Formel (e) folgende Tabelle

berechnet, in welcher vorstehende Verliesserung schon so berücksichtigt ist, dass man aus selber mittelst der abgelesenen Winkel die wahre Bewegung des Angriffspunktes e enthält.

Tafel für die Bewegung des Fühlhebels B.

| Grad.                                                                                     | Linien,                                                                                                                                                                         | Differensen<br>für 1 Min.                                                                                                                                                        | Grad.                                                                                                                             | Linion.                                                                                                                                                                                                                             | Differences<br>für 1 Min.                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 4 8 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 1 1 3 1 4 5 1 6 1 7 1 8 1 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0.00000 0.02891 0.05793 0.05793 0.06719 0.14656 0.17661 0.26825 0.26825 0.26825 0.36188 0.36188 0.36349 0.42528 0.45726 0.48940 0.52169 0.55414 0.58673 0.61944 0.65227 0.68522 | 48.18<br>48.35<br>48.78<br>49.70<br>50.08<br>50.50<br>50.50<br>50.50<br>50.50<br>51.38<br>51.67<br>58.08<br>53.30<br>53.57<br>53.82<br>54.08<br>54.32<br>54.72<br>54.72<br>54.92 | 22°<br>23°<br>24°<br>26°<br>27°<br>28°<br>29°<br>31°<br>32°<br>33°<br>34°<br>36°<br>37°<br>39°<br>40°<br>41°<br>42°<br>43°<br>44° | 0.71827<br>0.75141<br>0.75141<br>0.76462<br>0.81790<br>0.85124<br>0.88464<br>0.95154<br>0.9555<br>1.05201<br>1.08550<br>1.11897<br>1.15240<br>1.16580<br>1.16580<br>1.21914<br>1.25243<br>1.28565<br>1.31879<br>1.31585<br>1.316041 | 55.08<br>55.23<br>56.35<br>55.47<br>55.57<br>55.67<br>55.82<br>55.82<br>55.82<br>55.82<br>55.82<br>55.82<br>55.72<br>55.57<br>55.48<br>55.48<br>55.48<br>55.23<br>55.23<br>55.23<br>55.23<br>55.23<br>55.23 |

Mittelst dieser Tafel kann die Bewegung des Punktes e, welche zwei beobachteten Angaben des Index entspricht, leicht berechnet werden; nur ist zu erinnern, dass, da die zweiten Differenzen nicht berücksichtiget sind, von o° bis 10° im Maximum ein Fehler von 3 Einheiten der letzten Dezimalstelle entstehen kann; weiter hin wird derselbe jedoch immer geringer und ist in der zweiten Hälfte der Tabelle unmerklich. Ich habe nun diese Tabelle mit den zu Grunde liegenden Beobachtungen dadurch verglichen, dass ich in jeder Beobachtungsreihe für die zunächst an 31°50' liegende Beobachtung den Tafelwerth suchte, und von diesem ausgehend für die einzelnen, um den Werth eines Schraubenganges = 0.16329 Lin. abstehenden Zahlen die entsprechenden Winkel interpolirte, wodurch sich ergab:

| Erste Reihe                                                                                   |                                                                     | Zweite Reihe                                                                         |                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| beobecktet.                                                                                   | hereclinet.                                                         | beobachtet.                                                                          | berechnet.                                                           |  |
| 0°.31′.0<br>6.3.4<br>11.20.9<br>16.28.5<br>21.28.9<br>26.24.4<br>31.17.3<br>36.10.1<br>41.4.5 | 31'.0<br>3.2<br>21.1<br>28.7<br>28.9<br>24.3<br>17.3<br>10.1<br>4.5 | 3°.11'.8<br>8.36.8<br>13.49.1<br>18.53.0<br>23.50.6<br>28.44.5<br>33.37.0<br>38.30.4 | 11'.7<br>36 .6<br>49 .1<br>52 .8<br>50 .4<br>44 .4<br>37 .0<br>30 .3 |  |

Die größte Differenz zwischen der Berechnung und Beobachtung geht nicht über 0.2 Min, und selbst diese ist größtentheils den Beobachtungen zuzuschreiben; daher obige Tabelle die Bewegung des Fühlhebels mit einer solchen Genauigkeit darstellen wird, daß nicht leicht ein Fehler von Toboo Lin. zu befürchten seyn wird. Diese etwas weitläufigere Darlegung der Untersuchung des Fühlhebels B dürfte deßhalb Entschuldigung finden, weil derselbe nicht nur das Hauptwerkzeug bei den meisten Versuchen am Fühlhebel-Apparate ist, sondern weil auch die Bewegung der beiden anderen Fühlhebel aus jener des Fühlhebels B abgeleitet, und mittelst letztern die Prüfung der Mikrometerschrauben (§. 10) ausgeführt wurde.

25. Bewegung der Fühlhebel A und C. Der Fühlhebel A wird gewöhnlich nicht zur Messung von Differenzen angewendet, sondern dient bloss zur genauen Fixirung des Punktes b der Einstellschraube, wobei derselbe jedes Mahl auf einen Theilstrich eingestellt wird. Aus wiederhohlten Versuchen mit dem Doppelfühlbebel ergibt sich, dass bei solchen Einstellungen im Durchschnitt kein Fehler über 700000 Lin. in der Lage des Punktes b zurückbleibt. Der Gradbogen dieses Fühlhebels ist in 20 Theile getheilt, deren Werth mit dem Fühlhebel B leicht gefunden, edoch nicht ein für allemahl festgesetzt werden kann, weil der Fühlhebel A zuweilen weggenommen wird, und dann nicht mehr so angesetzt werden kann, dass sich der Werth seiner Bewegung nicht ändert. Ich pslege desshalb, so oft die Eintheilung dieses Fühlhebels in Anwendung kömmt, das gebrauchte Intervall durch mehrsache Vergleichungen mit dem Fühlhebel B zu bestimmen. Der Fühlhebel C wird am bequemsten durch den Fühlhebel A untersucht; ersterer durchläuft nahe seinen ganzen Gradbogen, während letzterer 7 Theile zurücklegt; ist nun der Werth dieser Theile bekannt, so lässt sich aus den sieben gegebenen Stellungen die ganze Bewegung des Fühlhebels C durch eine Interpolationsformel mit hinreichender Genauigkeit darstellen. Auf diese Art ist folgende Tabelle erhalten worden.

Tafel für: die Bewegung des Fühlhebels C.

| Index.                                                  | Linjen.                                                                                                               | Differenz.                                                  | Index.                                                             | Linien.                                                                                                               | Differenz                                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 0<br>10<br>20<br>30<br>40<br>50<br>00<br>70<br>80<br>90 | 0.00000<br>0.00330<br>0.00554<br>0.00973<br>0.01286<br>0.01597<br>0.01904<br>0.02208<br>0.02510<br>0.02811<br>0.03111 | 330<br>324<br>318<br>314<br>311<br>307<br>304<br>302<br>301 | 100<br>110<br>130<br>130<br>140<br>150<br>160<br>170<br>180<br>190 | 0.03111<br>0.03410<br>0.03710<br>0.04010<br>0.04010<br>0.04015<br>0.04023<br>0.05233<br>0.05547<br>0.05866<br>0.06190 | 300<br>300<br>300<br>302<br>304<br>307<br>310<br>314<br>319 |

Diese und die für den Fühlhebel B gegebene Tafel können indessen nur mit Sicherheit angewendet werden, so lange die Fühlhebel keine Aenderung erleiden; allein so genau diese Werkzeuge sind, so empfindlich sind sie auch, und können durch eine an sich unbedeutende Ursache den Werth ihrer Bewegung leicht ändern. Wenn man sie aber mit gehöriger Vorsicht behandelt, indem man jede heftige Erschütterung und besonders jede stoßende Einwirkung auf den Angriffspunkt vermeidet, den Hebel nie über seinen bestimmten Spielraum bewegt, dem Angriffspunkt nie plötzlich frei lässt, damit der Hebel nicht durch die Feder zurück geworfen werde u. s. w.; so kann man sich auf ihre Beständigkeit meiner Erfchrung gemäß ganz verlassen. Wenn man Ursache hat, zu vermuthen, dass eine Aenderung vorgegangen sey, z. B wenn das Instrument zum Behufe der Reinigung aus einander genommen worden, so untersucht man den Fühlhebel B durch die Einstellschraube, wobei der Werth der letztern als unverändert vorausgesetzt werden kann, und erhält so leicht die nöthige Verbesserung der Tabelle dieses Fühlhebels, . Eine ähnliche Prüfung des Doppelfühlhebels lässt sich aus der Art, nach welcher seine Bewegung bestimmt wird, leicht entnehmen.

26. Gebrauch des Fühlhebel-Apparates. Der zu untersuchende Etalon wird nicht seiner ganzen Lange nach auf den Stein aufgelegt, sondern ruht, dem S. 21 gemäß, nur an zwei bestimmten Punkten auf Unterlagen, welche so eingerichtet sind, dass sie etwas erhöht oder erniedrigt und an jeder Stelle des Steines befestigt werden können. In diese Lager können kleine rotirende Walzen eingesetzt werden, was hei größern oder schwerern Stäben desshalb nöthig ist, damit selbe der Einstellschraube keinen zu starken Widerstand entgegen setzen. In diesem Falle gibt man dem Stabe eine kleine Neigung gegen den Horizont, damit er sicher mit der Einstellschraube in Berührung bleibt. Durch zweckmäßige Adjustirung der Lager und der Träger M, N kann die Berührungslinie durch beliebige Punkte der beiden Stoßflächen des Etalons geführt, und zu letzterm parallel gestellt werden.

Sollen nun zwei Stäbe mit einander verglichen werden, so werden zuerst die Träger M und N in den gehörigen Abstand gestellt, die Stellen der Lager und der Berührungspunkte für beide Stäbe durch vorläufige Versuche festgesetzt, hierauf der eine Stab in den Apparat gebracht und der zweite darneben auf die Unterlagen gelegt, welche zu diesem Zwecke den nöthigen Raum gewähren. In diesem Zustande bleibt alles so lange stehen, bis beide Stäbe gleiche Temperatur angenommen haben; dann wird der eingelegte Stab durch die Einstellschraube vorgeschoben, bis jeder Fühlhebel über seinem Gradbogen sich bewegt, hierauf der Fühlhebel A auf einen bestimmten Theilstrich eingestellt, und der zweite Fühlhebel abgelesen. Hierauf wird die Schraube, um den nöthi-

gen Spielraum zu erhalten, um einige Gänge zurück geführt, der erste Stab mit dem zweiten vertauscht, und die Einstellung mit der Schraube so wie die Ablesung auf obige Art vorgenommen. Man macht diesen wechselweisen Versuch, wobei die Stäbe vorsichtig mit Handschuhen behandelt, oder noch besser, bloß mittelst der Lager gemeinschaftlich hin und her gerückt werden, mehrmahls nach einander, wodurch eine der Zeit proportionale Einwirkung der Temperatur eliminirt wird. Man wird die Versuche beendigen, sobald die Wirkung der Temperatur auffallend zu werden anfängt. Durch mehrmahlige Wiederhohlung des ganzen Versuches läßt sich die Differenz beider Stäbe bis zur Genauigkeit von Toboo Lin. und selbst noch weiter treiben.

Es gibt kaum eine schwerere Aufgabe für den Mechaniker, als die Herstellung eines Etalons, dessen Stossflächen in gehöriger Vollkommenheit eben und parallel sind, indem besonders die letztere Eigenschaft von der Einwirkung der Schwere, mithin von der Neigung des Stabes gegen die Vertikallinie und von der Art seiner Unterstützung abhängt. Nach meinen Versuchen wird die Aenderung in der gegenseitigen Neigung der Stossslächen eines drei Fuss langen Etalons von gewöhnlicher Stärke schon merklich, wenn die Unterstützungspunkte um eine Linie verrückt werden; ist demnach der Parallelismus nicht genau vorhanden, so kann der Stab mit dem Doppelfühlhebel untersucht und die Unterstützungspunkte so gewählt und sestgesetzt werden, dass die Stossflächen in nöthiger Schärfe parallel sind. Ist dabei das beabsichtigte Mass auch nicht ganz genau getroffen, so lässt sich die etwa noch vorhandene Differenz durch eine kleine Aenderung der Normaltemperatur des Stabes leicht ausgleichen. Man kann es auf diese Art dahin bringen, dass der Perallelismus vorhanden ist, der Stab mag mit der Aufschrift nach oben oder nach unten

aufgelegt werden, woraus aber noch nicht mit voller Sicherheit gefolgert werden darf, dass der Abstand der Stossflächen in beiden Lagen vollkommen derselbe sey, indem durch eine nicht ganz gleichförmige Bear-beitung oder eine in der Struktur des Metalles vor-handene Ungleichförmigkeit eine Differenz veranlasst werden kann. Indessen habe ich an drei in der Werkstätte des Institutes verfertigten Etalons der balben Wiener Klaster auch diesen Fehler entsernt, und es, freilich mit vieler Mühe, dahin gebracht, dass kein merklicher Unterschied im Parallelismus noch im Abstande der beiden Stossflächen Statt findet, wenn der Stab mit der Schrift nach oben oder nach unten aufgelegt wird. Alle diese Schwierigkeiten können jedoch leicht vermieden werden, wenn man nicht nur die Lage des Stabes, sondern auch die beiden Stellen der Stossflächen, zwischen denen das legale Mass enthalten seyn soll, zugleich mit den zwei Stellen der Auflage näher bezeichnet und festsetzt; nur auf diese Weise kann nach meiner Ueberzeugung ein Originalmass mit jeder ersorderlichen Schärse durch einen Etalon à bouts fixirt werden.

Die Stossflächen eines eisernen oder stählernen Etalons können leicht durch Rost verdorben werden, daher ein solcher Stab mit besonderer Vorsicht zu behandeln und aufzubewahren ist; allein selbst trotz aller Vorkehrung dürfte derselbe, wenn er viele Jahre in einem Archive deponirt bleibt, der Einwirkung des Rostes kaum ganz entgehen. Zur Vermeidung dieser Gefahr hat man solche Normaletalons von Platina versertigt. Dieser Zweck dürfte jedoch auch erreicht werden, wenn die Stossflächen eines Eisenoder Stahlstabes mit Platina oder einem andern Metalle bekleidet würden, welches von gehöriger Härte und dem Roste nicht unterworfen ist. Auch Glas wäre ein zweckmäsiges Material, wenn nicht dessen Gebrechlichkeit zu befürchten wäre.

Les Bt die Längendissennz zweier Eiglaus ès bauts größer, als die Bewegung, welche der Angrisspunkt des Fühlhebels zuläst ist kann selbe mit dem Fühlhebel-Apparate micht ichehr. unmittelbar: gefunden werdeng daher dieser eigentlich nicht zur Vergleichung der Normalmasse verschiedener Länder gobratcht werden kannin Mit unsernbeiden. Apparaten lässe sich aber das Werhältniss zweier solchen Stälte dadirehberfruiten; /dass.man jeden derselben mit, der Wien. Hister am Happthomparator vergleicht, welche Aufgabe sich auf folgende Weise auflösen lälst. Man wählt und markirt an den Kanten zwei Stellen, deren Yerbindungslinie zur Länge des Staben parallel ist, pad vergleicht den Aberand der Hanten an diesen Stellen mit der Wiener Klafter durch wiederhoblte Versuche am ersten Komparator. Hierauf werden in den Stossflächen zwei Punkte gewählt, welche den pointirten Stellen der Kanten möglichst nahe liegen, und der Abstand dieser Punkte mit dem Abstande jener Stellen, zwischen Welchen das legale Mass liegt, am Fühlhebel-Apparate verglichen. Da man die Berührungspunkte den Kanten wenigstens bis auf 💤 Lin. nähern kann, so wird der Abstand zweier solcher Punkte von jenem der Kanten nicht merklich verschieden seyn, wenn die Stossflächen mit möglichstem Fleisse bearbeitet sind. Auch kann man die Untersuchung mit andern Punkten der Kanten wiederhohlen, und aus mehreren solchen Bestimmungen das Mittel nehmen. Es versteht sich von selbst, dass der Stab an beiden Vergleichungs-Apparaten auf die für ihn sestgesetzte Art ausliegen müsse.

Der Fühlhebel-Apparat kann noch zu manchen andern Untersuchungen angewendet werden; vorzüglich geeignet ist derselbe zu Versuchen über die Ausdehnung metallener Stäbe, die mittelst eines eigenen Hilfsapparates vorgenommen werden. Wegen der großen Schärfe, mit welcher der Fühlhebel B die

1/4

Differensen gibt, zerbält manziling Dilatatinas Koeffisienten schön mit bedeutender Genaugkeit, menn die Temperatur-Disserenz auch nur 20 bis 30 Grade beträgt; denn bei einem 3 Fust langen Eisenstabe ist eine Temperatur Aenderung von 450 Grad am Eühl-hebel schoh merklich. Es köhmt also hier nicht so sehr darauf an , den Stab in möglichst verschiedene Temperaturen zu bringen, als vielmehr seine Temperatur, welche den Momente der Ablesung des Einle hebels entspricht, mit großen Schälfe answicklen und jede schädliche Einwirkung auf den ganzen Apparet entfernt sin kalten, was in einem viel höhem Grade erreicht werden kann, wenn die heiden Temperaturen des Stabes nicht zu weit went jener des Umgebing sich entlernen. den Sulsificia and column of the bits, a maine of the the state of the s energy of the field that the control of the control of the control of the field that the field that the control of the control er a final tradition and a restriction of more estate of The state of the s and the second of the second of the second

## IX.

en de la companya de A la companya de la c

# Ueber die Genauigkeit des Visirens bei Winkelmessungen.

Von

S. Stampfer,

Professor der praktischen Geometrie am k. k. polytechnischen Institute.

1. Es ist für den praktischen Geometer von nicht geringem Interesse, die Zuverlässigkeit zu kennen, mit welcher er mittelst der verschiedenen Visirwerkzeuge bei Winkelmessungen seine Visur auf die Objekte einzustellen im Stande ist. Dadurch ergibt sich nicht nur die Kenntniss des Fehlers überhaupt, welcher vom Pointiren abhängt, sondern man ist auch in den Stand gesetzt, zu beurtheilen, ob ein Winkelwerkzeug in dieser Beziehung zweckmässig konstruirt sey. Diess letztere wird nämlich der Fall seyn, wenn die Genauigkeit der Visur mit jener übereinstimmt, welche beim Ablesen der Winkel Statt findet. Daher ist ein Instrument zweckwidrig eingerichtet, bei welchem die Winkel schärfer abgelesen, als pointirt werden können; umgekehrt ist das Anbringen eines guten Fernrohres bei einem Instrumente zwecklos, bei welchem die Ablesung der Winkel um eine Minute oder gar, wie bei den sogenannten Aufnahms-Boussolen, um viele Minuten unsicher ist.

٠,

Die Geometer haben bisher über diesen Gegenstand Annahmen aufgestellt, die bedeutend von einander abweichen und auch mit der Erfahrung nicht übereinstimmen. Man hat sich fast ausschliesslich auf den Versuch beschränkt, den kleinsten Sehewinkel eines schwarzen Punktes auf weißem Grunde bei günstiger Beleuchtung zu bestimmen, und diesen als den Fehler angenommen, welcher beim Visiren mit unbe-waffnetem Auge wahrscheinlicher Weise begangen werde. So nimmt Tob. Mayer in seiner praktischen Geometrie diesen Fehler zu 1 bis 2 Minuten. Bugge 1) setzt denselben aus mehreren eigenen Versuchen bei Sonnenschein = 1 Min. sonst bei hellem Tage = 2 Min. Nahe dieselben Werthe nehmen auch Winkler 2), Utrich 3) und mehrere andere an. Späth 4) findet aus seinen Erfahrungen 25 bis 60 Sekunden, je nach Verschiedenheit der Umstände. Visurfehler des freien Auges bei geübten Individuen î bis 2 Minuten nicht erreiche, zeigt schon die Erfahrung, indem unsere Vorfahrer, welche vor der Erfindung der Fernröhre ihre Winkelmessungen nur mit freiem Auge mittelst Dioptern oder Absehen ausführen konnten, doch eine solche Genauigkeit zu erreichen im Stande waren, dass der mittlere Fehler der Visuren auf 15 Sekunden und noch weiter herabwie die astronomischen Beobachtungen von Ptolemäus, Tycho, Hevel und anderer beweisen. Zwar könnte man hier einwenden, dass Pointirungen der Fixsterne mit terrestrischen Winkelmessungen nicht verglichen werden können, weil dieselben mit ihrem eigenen Lichte glänzen, und desshalb uns sichtbar sind, obschon ihr eigentlicher scheinbarer Durchmesser größtentheils keine Sekunde erreicht; allein

<sup>4)</sup> Anleitung sum Feldmessen, Altona, 1807.

<sup>2)</sup> Lehrbuch der Geometrie zum Gebrauche auf Forstakademien. Wien, 1817.

<sup>3)</sup> Lehrbuch der praktischen Geometrie. Göttingen, 1832.

<sup>4)</sup> Praktische Geometrie. Nürnberg, 1818.

der Fehler hängt nichtihles von der Sichtbarkeit des pointirten Punktes sisondern hauptsächlich von der Beurtheilung des Auges ab., abiderselbe durch den Olijektivischen genan halbirt oder gedeckt sey, und in dieser Beziehung hat ein Fixstern vor einem schwarsen Punkte auf hellem Hintengrunde nichts voraus, um so mehr, da der Durchmesser der Fixsterne, durch Irradiation vielmahl vergrößert, dem freien Auge unster einem Sehewinkel von ein his mehreren Minuten erscheint.

ind Gnoßen Eindels hat dier hegreislich die individuelle Schärse und Uebung des Auges, serner die Konstruktion des Visiewerkzeuges selbst, vorzügtlich aber der Gradeder Deutlichkeit, mit welcher die Objekte gesehen werden. Um eine möglichst genaue Visur zu erhalten, soll das Objekt gut beleuchtet und begränzt, gegen den Hintergrund schaft abstechend, und von einer schahen Form seyn, dass es durch den Nisiefaden in zweitgleiche und ähnliche, zu beiden Seiten des Kadens noch sichtbare Theile geschnitten werden kann endlichtigehört noch dazu Klarheit und Buhn der Luist besonders wenn die Entsenung des Objektes groß ist. besonders wenn die Entsenung des

Ueber den Misserschler bei Fernröhren sind noch weniger genügentle Bestimmungen bekannt. Tob. Mayer (der Vater) gibt hierüber telgende Zusammen-

stellung:

|          | ig <b>i</b> t . | Länge des<br>im Par     | Fernro<br>is, Mal | bros antiloya | ther der<br>Visur. | A      | : |
|----------|-----------------|-------------------------|-------------------|---------------|--------------------|--------|---|
|          | <b>119:</b> •   | A Sec. Sec.             | Fuss              | 110           | o Sec.             | i<br>U | ; |
| ;<br>4:  | "               | :: 12                   | » <sup>1</sup>    |               | 7 ».               | ••     | , |
| ? .      | _               | 6 6 6 C                 | )<br>'<br>')      |               | () »               |        |   |
| <b>1</b> | F               | 243                     | ".<br>≯           |               | 4 "<br>3 »         |        |   |
|          | •               | <sup>()</sup> <b>20</b> | *                 |               | <b>2</b> "         | `,     |   |

Wenn auch diese Fehler für nicht achromatische Fernröhre bemessen sind, so sind sie doch gewiss zu groß. Späth findet am a. O. für ein Fernrohr, welches i Fuß lang und 12 Mahl vergrößert, den Fehler = 2.2 Sek. für ein zweisüsiges Rohr von 24 mahliger Vergrößerung 1.1 Sek., und da er sür das freie Auge unter günstigen Umständen 25" gefunden hatte, so zieht er den Schluß, die Genauigkeit der Visur bei verschiedenen Fernröhren stehe im einsechen Verhältniß ihrer Vergrößerungen.

2. Ich habe zur Ausmittelung des Visurfehlers bei verschiedenen Visirwerkzeugen im vorigen Jahre eine Reihe von Versuchen vorgenommen, aus denen nicht unwichtige Resultate sich ergeben. Ein Theodolit von 12 Zoll Durchmesser, dessen Verniere bekannt! lich 4 Sekunden angeben, wurde in einem Fenster des Instituts-Gebäudes solid aufgestellt; das obere Fernrohr wurde weggenommen und auf den beiden Stützen desselben eine Vorrichtung angebracht, auf welcher verschiedene Dioptern oder Fernröhre befestigt werden konnten. Auf einer gegenüber stehenden, 76 Fuß entfernten Mauer wurde eine Tafel befestigt, auf deren weißem Grunde schwarze Kreise von verschiedener Größe angebracht waren. Die wirklichen Durchmesser dieser Ponkte und die Winkel, unter welchen sie, vom Theodoliten aus gesehen; erschienen, sind folgende:

| Nro. | Durchmesser. | Sehewinkel.  |  |  |  |
|------|--------------|--------------|--|--|--|
|      | 2.010 Zoll   | 455 Sekunden |  |  |  |
| 9    | ° 080,0      | 922 »        |  |  |  |
| 3    | o.48o »      | 108 »        |  |  |  |
| 4    | 0.295 ×      | 67 ×         |  |  |  |
| 5    | 0.178 *      | 40 *         |  |  |  |
| 6    | 0.142 ×      | . 32 >       |  |  |  |
| 1 7  | 0.085 >      | 19 .         |  |  |  |

The habe mich bei der ganzen Untersuchung nur auf diese, vom hellen Tageslichte erleuchteten, Objekte beschränkt, da ich mich, ohne in zahlfose Kombinationen zu gerathen, nicht darauf einlassen konnte, Gestalt, Farbe, Hintergrund und Entfernung der Objekte zu zariren, und überdiels noch Verschiedenheit der Beleuchtung und des Zustandes der Luft in Anwendung zu bringen.

Die Versuche wurden vorzüglich von drei Individuen angestellt: 1) von mir, 2) Herrn Lemoch, Assitenten der praktischen Geometrie, und 3) Herrn Hönig, einem meiner vorzüglichsten Zuhörer und gegenwärtig Assistent der Maschinenlehre am Institute: Die übrigen noch vorkommenden drei Beobachter sind ebenfalls sehr geschickte Schüler des Institutes. Das Verfahren war folgendes: die Visur wurde auf einen der obigen Punkte eingestellt, der Stand det Alhidate abgelesen, und dieser Versuch von jeder Person gewöhnlich acht Mahl wiederhohlt. Die Ablesung des Verniers besorgte inio derjenige, welcher pointirie, und es wurde strong darauf geschen, dals der Beobschter vor Beendigung der Versuchsreihe keine Kenntniss der Ablesungen erhielt. Bei den Versuchen mit freiem Auge war das Ablesen eines Verniers, wobei sich 2 Sek. schätzen lassen, hinreichend genau; bei Anwendung der Fernröhre aber mußten die Stellungen der Alhidate vieleschärfer bestimmt: werden. Zu diesem Zwecke wurde am äußern Kreise: des Theodoliten der im vorhergehenden Aufsatze beschriebene Doppelfühlhebel befestigt; dessen Bel rührungspunkt an ein vorspringendes Stück der Alhidate stiels. Die Entsernung zweier. Theilstriche am Fühlhebel, wovon sich mit der Luppe die Zehntheile schätzen ließen, entsprach 0.71 Sek. des Kreises, so dass also die Stellungen der Albidate, mithin auch der Visuren, bis auf 0.07 Sek. angegeben werden konnten. Aus allen Ablesungen einer Versuchsreihe

wurde das Mittel genommen, die Differenken der einzelnen Versoche von diesem Mittel gesucht, und des Mittel dieser Differenzen, ohne Rücksicht auf das Zeichen, als der mittlere Fehler der Visur angenommen, wild folgendes Beispiel zeigt.

| Versuch.                                | Verniers. | Differenzen.                                                                         |  |  |
|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •         | ti njegovana ar sa<br>nisala njegovana se sa<br>nisala njegovana<br>nisala njegovana |  |  |
| Mittel                                  | 4' 23"    | 14.8                                                                                 |  |  |

Hier folgtielte der mittlere Fehler = 948. Auf diese Weise inwirden alle Versuche berechnet, und dieisich ergebenden mittlern Kehler in der solgenden Zusammenstellung angesetzt. Ich bemerke noch, daß ich als kurzsichtig bei den Versuchen mit freien Auge ein Hohlglas vehl 45. Zoll. Brennweite vorsetzte, eben so bediental sich. Hönig, der noch kurzsichtiger ist, seinen Augengläsen; edie übrigen Beobachter aber visirten mit gest freiem Auge. Bei den Beobachtungen mit Fernröhren stellte ich das Okular nach meinem Auge, Hönig aber unterliefs diefs größtentheils, sondesh geheauchte seine Augengläser. Will Know be the set rollings of house

Versuche mit freiem Auge.

3. Die Versuche Nro. 1 bis 10 wurden mittelst einer gewöhnlichen Diopter - Vorrichtung erhalten, an welcher sowohl die Öeffnung der vertikalen Ökularspalte, als auch der Abstand der beiden Diopterslügel

beliebig verändest werden konnte. Von Nro. 15-leif 19 worde eine Röhre ohne Glas gebraucht, welche sich auf verschiedene Länge aussiehen ließ. An der Objektivöffnung war ein Faden ausgespannt, und die Objektivöffnungen rühd! In den folgenden Tabelle sind für diei drei gewähnlichen Beobachter drei Kolumnen angesetzte und die Beobachtengen der Henren Bauer, Dehned und Richter mit Beisetzung der Huchstaben B., D und R. angeführte: Endlich int Richter bei Nro. 1 mit 8 .5, und Dohnel bei Nro. 12 mit 5 .8 in das Hauptmittel aufgenommen.

freiem Auge.

| PRESS. | Breite<br>der<br>Ökular-<br>öftnung | der<br>Diopter | Stampfor | er Pebli     | er der      | Mittel             | Parallak<br>tisober<br>Winkol. |
|--------|-------------------------------------|----------------|----------|--------------|-------------|--------------------|--------------------------------|
|        | Lin                                 | Zoll.          | Sek.     | Sek.         | Sek.        | Sek.               |                                |
|        | 0.96                                | 28             | 12,2     | 11.2         | 8.5         | 10.2               | 0'40"                          |
| 2      | 0.20                                | 15             | R. 11.0  | 8,8          | 8.5         |                    | 2710                           |
| 3      | 0.26                                | 5              | 10,5     |              | 19.9        | 131.21<br>Barteria | 11 17 1                        |
| 5      |                                     | 98             | 17.0     |              | 31.6.4      | 12/7/6             | 3.44                           |
| 6      | 0.33                                | - 84           | 9.8      |              | 8.2         | - 8.5              | 2 .88 c                        |
| 7      | 0.33                                | 110            | 10.8     |              | 113.1       | 11.8               | 4.43                           |
| 8      | 9.47                                | 28             | 4.5      | 7            |             | 6.0                | 3 .34                          |
| 9.     | 0,26                                | 15             | 5.0      | 5.9          | 1           | 4.7                | 1.14                           |
| 10     | 0,26                                | 5              | _        | 8,5          | 7.5         | ' '8,a             | 3.49                           |
| 11     | 0.26                                | 34.            | 5.0      | 7.3          | 5.0         | 5.8                | 9.47                           |
| 12     | 0.26                                |                | 6.0      | 3.6          | 4.3         | 5.0                | 1.41                           |
| . 13   | 0 45                                | 24             | B 9.0    | D. 7.8       |             | 8.2                | 1.41                           |
| 14     | 0.45                                | 18             | B. B. 2  | D. 9.0       | 7.2         | 8.1                | 3.35                           |
| 15     | 0.45                                | 11             | B. 12.5  | D. 8.8       |             | 9.8                | 5.51                           |
| 16     |                                     | 24             | _        | 86           |             | 8.6                | 3.17                           |
| 17     | 0,55                                | 18             |          | 6.0          | 1 1 5       | 6.5                | 4.22                           |
| 18     | 0.55                                | 11             |          | 17-4:<br>8.0 | 10,6<br>8.5 | 14.0<br>8.3        | 7.10                           |
| 19     | 0.03                                | . 7.           |          | 6.0          | 0,0         | 0,3                | 7.0                            |

4. Aus einer näheren Betrachtung und giegenseitigen Vergleichung der in vorstehender Tabelle
enthatenen Daten ergeben sich mehrere Folgerungen.

Auge kann unter günstigen äußern Umständen, und bei zweckmäßiger Einrichtung des Visirwerkzeuges, bis auf 10 Sekunden, und bei größerer Gesichtschärse und Uchung noch weiter herabgehen.

""b) Man war bisher größtentheils der Meinung, eine größere Okularöffnung sey schädlich, und der delshalb zu befürchtende Fehler könne dem parallaktischen Winkel gleich kommen, unter welchem die halbe Oeffnung, vom Objektivfaden aus gesehen, erscheint Diese parallaktischen Winkel sind in der letzten Spalte obiger Tabelle angesetzt, und, wieman sieht, auffallend groß im Vergleich zu den mitt-Jern Visurfehlern; ihr gemuthmasster Einflus findet demnach nicht Statt. Die Versuche zeigen, dass dicser parallaktische Winkel ohne Nachtheil 3 bis 4, ja selbst bis 6 Minuten betragen könne, woraus sich die Größe der Oeffnung zu Tobo bis Tobo der Länge der Diopter ergibt. Diese Oeffnung kann demnach, so lange die Länge der Diopter nicht unter 18 Zoll ist, o.4 Lin. betragen; und o.3 Lin. Oeffnung ist selbst hei einer Länge von 8 bis 10 Zoll noch nicht nach-theilig. Ich habe an mehreren unserer gegenwärtigen

Messtiechdiaptern, welche eine Länge von a4 bis 36 Zoll haben, und von bekannten Mechanikern übrit gens sehr gut gearbeitet sind, die Oknlariiffnung von 0.18 bis 0.25 Lin. gefundeng: sie sind daher bedeutend zu klein. Zu kleine Offnungen sind abet immer schr nachtheilig, weil durch selbe zu wenig Licht in det Auge gelangen kann; und die Visur wegen zu großent Lichtschwäche unsichen wird, besonders wenn die Objekte nicht sehr deutlich sind, und gegen den Hier tergrund gut abstechen. : Es lässt sich übrigens leicht erklären, warum selbst bei siemlich großen Offnungen die Visur nicht bedeutend unsicher wird, und der Fehler immer viel kleiner sey, als der der halben Oeffnung entsprechende parallaktische Winkel. Am Rande der Oessnung sieht das Auge, wegen der hier vorgehenden Beugung der Lichtstrahlen sehr utdeutlich: daher sucht selbes von selbst jene Stellej wo es am deutlichsten sieht, d. h. die Mitte der Oeffi nung. Man sieht demnach, ohne gerade die Absicht dazu zu haben, beim Visiren immer sehr nahe durch die Mitte der Oeffnung, und erst dann, wenn diese so weit wird, dass der von der Beugung freie mittlere Raum eine größere Breite erhält, wird der Visurfehler mit der Breite dieses Raumes zunehmen. Die Versuche zeigen, dass dieser Fall einzutreten ansangti wenn die Oeffnung o.36 bis o.40 Lin. breit wird. Bei einer Oeffnung von o.2 Lin. und darunter geht die Wirkung der Beugung jedes Randes selbst bis auf die Mitte der Oeffnung ; daher man durch zu kleine Oeffnungen auch aus diesem Grunde schlecht sieht. Alle Beobachter beklagten sich bei engen Offnungen, daß sie undeutlich und schlecht sähen.

c) Bie Länge der Diopter hat auf die Genauigkeit der Visur keinen merklichen Einflus, so lange selbe mit der Okularöffnung und der Dicke des Objektivsadens im gehörigen Verhältnisse steht. Unter dieser Bedingung ist die Genauigkeit nahe dieselbe,

der Abstand des Fadens vom dage mag vpnis Zolichie 30 Zoll und darüber variren. Nur wenn dieser Abstand kleiner wird, als die deutlichste Gesichtsweite, welche man für felilerfreie Augen zu 6 bis 10 Zoll setzt, wird der Faden minder scharf gesehen, und die Zuverlässigkeit der Visur nimmt ab. Es ist daher ein brthum, wenn man glaubt, um eine größere Schärfe au erreichen, müsse man lange Dioptern anwenden. Wenn nicht andere Umstände eine größere Länge erfordern, wie z. B. bei den Diopterlinealen der Messtische, die eine der Größe des Tischblattes entsprechende Länge haben müssen, so kann mit einer 10 bis 12 zölligen Diopter dieselbe Genauigkeit erreicht werden, wie mit einer a bis 3 Fuss langen. Die Vega'sche Nivellirdiopter, wie sie von den biesigen Mechanikern verfertigt wird, ist desshalb von zweckloser Länge; gibt man derselben eine Länge von to bis 15 Zoll, so erreicht man dieselbe Genauigkeit; and das Instrument wird viel bequemer, transport tabler und wehlfeiler.

- wenn derselbe dem Auge unter einem Winkel von a bis höchstens a Minuten erscheint; ja er könnte noch bedeutend schwächer genommen werden, wenn man dann nicht seine zu große Gebrechlichkeit zu befürchten hätte; derselbe ist also um so dünner zu nehmen, je kürzer die Diopter ist. Scharfe Spitzen statt der Fäden geben beinahe dieselbe Genauigkeit; sie sind nur deßhalb weniger anwendbar, weil die Objekte sehr oft von der Art sind, daß sie sich mit einer Spitze nicht gut fassen lassen.
- e) Runde Okularöffnungen sind vortheilhafter, als Spalten; der Grund ist, weil erstere ein abgeschlossenes rundes Bild, letztere hingegen einen schmalen Lichtstreifen auf der Retina hervorbringen, mithin das überflüssige Seitenlicht im letztern Falle

die Deutlichkeit des Sehensischwächt. Die Burchmetser runder Okularöffnungen können, den Versuchen gemäß, größer gemacht werden, als die Breite der Spalten, ein weiterer Grund, warum man durch tunde Oeffnungen schärfer sieht. Endlicht ist die Visur merklich genauer, wenn der Raum kwischen der Okularöffnung und dem Objektivsaden idurch eine Rähre abgeschlossen und dadurch das unnüthige Seigtenlicht abgehalten wird. Ich gebe noch solgende Tabelle zur zweckmäßigen Anordatung der Dioptest von verschiedener Länge, und nahe gleichen Genauigkeitsider Visur.

| Länge der   | n .       | Breite der Okularöffnungen |                |  |  |  |  |
|-------------|-----------|----------------------------|----------------|--|--|--|--|
| Diopter.    | Spalten.  | rundo.                     | Objektivfadens |  |  |  |  |
| 6 Zoll      | 0.20 Lin. | 0.95 Lin.                  | 9.03 Lin.      |  |  |  |  |
| 8 *         | 0.23 ×    | 0.28                       | <b>0.04</b>    |  |  |  |  |
| 10 *        | 0.25 »    | o 30 🔻 '                   | 0.05           |  |  |  |  |
| 12 - >      | 0.28 »    | o.33 • : 1                 | . d.ob '>      |  |  |  |  |
| 16 **       | 0.32      | 0.37                       | . 0.07 »       |  |  |  |  |
| .20         | o.35 »    | 0.40                       | . o.o8         |  |  |  |  |
| 34 >        | o.38 ·    | 0.42 »,.!                  | 0.99.          |  |  |  |  |
| 3o •        | 0.40      | 0.44                       | 0.11           |  |  |  |  |
| <b>36</b> » | 0.42 ×    | 0.46 »                     | 0 13-1,2       |  |  |  |  |

Begreislich braucht man die Verhältnisse dieser Tasel nur näherungsweise zu tressen, um eine gute Diopter herzustellen. Die Fadendicke ist;!basonders sür geringere Diopter Längen, sreilich zichnlich schwach angesetzt; man kann jedoch mit einem stärkern Faden eben so scharf visiren, so lange derselbei das Objekt nicht ganz deckt, und nur weil diese Dabkung um so häusiger Statt sindet, je dicker der Faden ist, sucht man eine größere Fadendicke zu vermeiden. Diese Fäden bestehen gewöhnlich aus Pferdehaaren; zweckmäsiger können geschwärzte Metalldrähte angewen-

der werden die man leicht von der jedes Mahl erforderlichen Dicke haben kann.

5. Alle Visirwerkzeuge für das freie Auge sind einer Unvollkommenheit unterworfen, welche nicht gehoben werden kann, und die Genauigkeit der Visur wesentlich beeinträchtigt. Das Auge muß nämlich eleichzeitig auf den Objektiviaden und das entferinte Objekt geheftet werden; wegen der großen Ungleich+ heit des Abstandes dieser beiden Gegenstände vom Auge fallencaber bire Bilder nicht zugleich auf die Netzhaut, sondern etwas hinter einander, und defshalb können nicht beide Gegenstände mit gleicher Deutlichkeit gesehen werden, Das Auge besitzt zwaz die Fähigkeit, sich den Entfernungen der gesehenen Objekte gemäls zu adjustiren, allein für zwei so verchiedene Distanzen in demselben Momente und auf derselben Stelle der Retina kann diese Adjustirung nicht eintreten. Dieser Uebelstand zeigt sich dem Beobachter auch sehr deutlich, indem er immer eines der beiden Objekte bald deutlicher, bald undeutlipher sight, als das andere, je nachdem seine Aufnerksamkeit mehr auf den Faden oder den entfernen Gegenstand gerichtet ist. Um den Einfluss dieser Unvollkommenheit kennen zu lernen, stellte ich Versuche mit einem Fernrohre ohne Vergrößerung, oder vielmehr mit der Vergrößerung = 1 an. Ein zu einem Plössel'schen Feldstecher gehöriges Objektiv von 52 Lin. Brennweite und 11 Lin. Oeffnung wurde mit einer Okularlinse von 4 Zoll Brennweite verbunden und im gemeinschaftlichen Brennpunkte ein Fadenkreus eingezogen. Genau genommen ist die Vergrößerung dieses Robres  $= \frac{1}{72} = 1.08$ , was aber ohne merklichen Febler == 1 gesetzt werden kann. Bei diesen Versuchen wurde schon der Fühlhebel angewendet.

do Viera uiche initi di niem Edraronde ichad il notions of the confidence of the confidence of the section of the confidence of the Mittlerer Visurschlet. Antisitt:

Stampfer. = 3.1 Sek. Putikt Nro. 1. - ordicallonig . as a see 2.5 in in the contract of the ordical or and the contract of the con 89 In Die / Genauigkeit der Visureh iste also hier viel gräßer tild bei ganz unbewaßnetem Auge, allein Fetten undlis Objekt: waren hauch: ungemein ischarfi'zu, isat henrif Man muss freilich berücksichtigen, dass bei diesen: Wedsuchen weite mehr Lichte in das Auge kom, als derch die kleinen Okularöffaungen den Diopsamt nit dieser Umstand zägnfalls zur größern Schärst der Nisuren heigetragen beben wird; man kann jedoch annohmen, dala das freie. Auge unter then gündligsten Emeranden, und wehmes Faden und Objekt zugleich vollkommen deutlich sehen würde, bis auf drei oder nier Sekunden genau: pointiren könnte. who are more than the them to define our man it of anna 6 a Dies Nieudemanie. freien Adgenaind dehet was mehr als hinreichender Schärfe, so lange die Winkel nur graphisch auf dem Messtische dargestellt werden, indem hier die übrigen unvermeidlichen Fehler größtentheils den Visserfehler übertreffen werden, vorausgesetzt, dass die Objekte mit hinreichender Deutlichkeit gesehen werden. Wir haben gesunden, dass dieser Visurfehler unter den günstigsten Umständen auf 10 bis 6 Sekunden herabgehe; setzen wir selban jedoch = 20", also a bis 3 Mahl größer, so beträgt die Abweichung auf dem Tische in der Entsernung = 20 Zoll vom Anschlagpunkte 0.0019 Zoll, ein Fehler, welcher kaum von dem geübtesten Auge noch gehörig wahrgenommen werden wird; für kürzere Abstände vom Anschlagpunkte ist dieser Fehler natürlich mech kleiner / iBál jedoch die Gagenstände dusch Dioptern aus den S. 4 und 5 angeführten Ursachen immer etwas undeutlich und lichtschwach erscheinen. und daher schlecht beleuchtete und weit entfernte Objekte, die mit freiem Auge kaum wahrnehmbar sind. entweder sehr unsicher oder gar nicht mehr anvisirt werden können, so bringt man bei dem graphischen Trianguliren und andern größern. Arbeiten mit dem Messtische, bei welchen Distanzen von ein bis mehreren tausend Klafter vorkommen, auf dem Visirlineale bin Fernrohr statt der Dioptern an. Dabei kömmt es nicht so sehr auf die Vergrößerung, als auf Deutlichkeit, Präzision und Helligkeit der durch ein solches Fernsohr geschenen Objekte and daher zu'diesem Zwecke achromatische Fernröhrer von 8 bis/12 Zell Lange mit einer 3 bis 5mabligen Vergrößerung meinen Erfahrungen gemass vorzüglich geeignet sind. Ein solches Rohr ist sehb Gohusable seigt die Objekte mit besonderer Schärfe, und lafet deschalb eine gewis hinreichende Genauigkeit dern Visur zu. Feener ist bei so schwachen Vergrößerungen nicht nur das Gesichtsfeld bedeutend groß; wodurch das Aufsuchen der Objekte wesentlich erleichtert ist, sondern der unruhige Zustand der Luft hattauch einen geringern Einfluss auf die Deutlichkeit und Helligkeit, womit die Gegenstände gesehen werden in inge geren -el ty from a contract of the that

Jen Jengleichung der Versuche mit dem kleinsten Sehewinkel eines Punktes und einer Linie. Ich
habe mehrere Versuche zur Bestimmung des kleinsten Sehewinkels eines Punktes, sowohl für größere
Distanzen, als auch für die deutlichste Seheweite gemacht; im letztern Falle dienten hiezu feine schwarze
Punkte, welche mit der am Komparator besindlichen und oben Seite 161 beschriebenen Vorrichtung auf einer matten Silbersläche gebildet wurden,
und es ergab sich an verschiedenen Individuen unter
günstiger Beleuchtung der kleinste Sehewinkel mei-

stens von 30 bis 60 Sekunden. Für eine Linie wurde der Versuch ebenfalls an mehreren Individuen von fehlerfreiem Gesichte mittelst eines auf einer weißen Fläche ausgespannten Haares vorgenommen, und der kleinste Sehewinkel derselben zwischen 1.5 und 2.5 Sekunden gefunden. Um diesen Winkel auch für die deutlichste Seheweite zu erhalten, ließ ich auf einer matten Silberfläche mehrere Linien von verschiedener Feinheit mit der Vorrichtung ziehen, mit welcher an der Kreistheilmaschine die Theilstriche gezogen werden, und maß die Dieke dieser Linien unter einem Mikroskope des Komparators. Weil diese Striche zugleich eine Vorstellung geben, bis zu welcher Feinheit dieselben durch den angeführten Apparat gebracht werden können, so führe ich ihr wirkliches Maß und zugleich die Winkel an, unter welchen sie in dem Abstande von 8 Zoll dem Auge erscheinen.

| Nro. | Dicke der Striche. | Sehewinkel in dem<br>Abstande = 8 Zoll. |  |  |
|------|--------------------|-----------------------------------------|--|--|
| . 1  | 0.00914 Lin.       | 19.6 Sek.                               |  |  |
| 2    | 0.00603 <b>»</b>   | 13.0 ×                                  |  |  |
| 3 '  | 0.00513 »          | 11.0 »                                  |  |  |
| 4    | ` 0.00321 »        | 7.0 >                                   |  |  |
| 5    | 6.06195 »          | 4.2                                     |  |  |
| 6    | 10.00194 »         | 2.7 *                                   |  |  |
| 7 .  | ი იიიენ ა          | 2.1 *                                   |  |  |
| 8 ,  | 0.000hs >          | 1.4 >                                   |  |  |
| 9    | o ooo37 »          | 0.8                                     |  |  |

Von diesen Strichen, welche etwa von ½ zu ¾. Lin. aus einander solgen, werden die ersten 7 von jedermann in der besten Gesichtsweite mit Bestimmtheit gesehen, der achte aber nur bei günstigen Stellung gegen das einsallende Licht, und wenn man auf sein Daseyn schon ausmerksam gemacht ist; Nro. 9 aber wird von sehr kurzsichtigen, übrigens aber gewahl aber von sehr kurzsichtigen, übrigens aber ge-

sunden Augen noch wahrgenommen. Der kleinste Sehewinkel einer Linie kann also unter günstigen Umständen und bei der Woite des deutlichsten Sehens für fehlerfreie Augen bis auf 1½ Sek. herabgehen Dass kurzsichtige, übrigens aber gesunde Augen in ihrer Gesichtsweite schärser sehen, als nicht kurzsichtige, versteht sich von selbst, weil erstern wegeh größerer Nähe die Objekte unter einem größern Sehewinkel erscheinen. Der erste obiger Striche hat nahe gleiche Stärke mit den Theilstrichen der Theodoliten oder anderer astronomischer Winkelinstrumente, wie sie, in der Werkstätte des Institutes versertigt werden. Der Strich Nro 8 ist sieben, und Nro. 9 zwölf Mahl dünner, als die Spinnensäden in den Mikroskopen des Komparators.

Bei den Versuchen mit dem Fernrohre ohne Vergrößerung betrug der Visursehler im Mittel 2.5 Sek. oder im wirklichen Masse am Objekte 3 Zoll. Die Dioptern gaben, wegen den hier schädlich wirkenden Ursachen, zwar einen 3 bis 4 Mahl größern Visurfehler; allein selbst dieser beträgt am Objekte im wirklichen Masse nur 25 Zoll, und würde für sich als Punkt betrachtet, bei weitem nicht mehr zu sehen seyn, denn die meisten Beobachter konnten höchstens noch den Zielpunkt Nro. 4 mit Bestimmtheit unterscheiden, dessen wirklicher Durchmesser 3 Zoll, also 71 Mahl größer ist. Das Auge kann demnach bei der Halbirung des Objektes mittelst des Fadens noch eine Größe unterscheiden, die für sich betrachtet wohl als Linie, nicht aber als Punkt sichtbar seyn würde, oder der Visursehler steht nicht mit dem kleinsten Sehewinkel eines Punktes, sondern vielmehr mit dem einer Linie in Verbindung, welches Resultat auch mit der Natur der Sache übereinstimmt. Das pointirte Objekt erscheint nämlich fast immer unter einem Winkel, welcher den kleinsten Sehewinkel eines Punktes vielmahl übertrifft, mithin bildet die

Ausweichung des Visirfadens von der Mitte des Objektes gleichsam eine neben dem Faden liegende Linie, und bleibt desshalb dem Auge beinahe bis zum kleinsten Sehewinkel einer Linie von derselben Länge wahrnehmbar, vorausgesetzt, das Objekt von zweckmäsiger Größe und zu beiden Seiten des Fadens von symmetrischer Gestalt ist.

#### Versuche mit Fernröhren.

8. Diese wurden mit Fernröhren von verschiedener Größe angestellt, worunter alle, mit Ausnahme von Nro. 2, achromatisch waren. Die Winkelbewegung der Alhidate wurde, wie schon gesagt, mit dem Fühlhebel gemessen, wobei die Ablesung bis auf 0.07 Sekunden sicher gestellt war. Die Versuche mit dem vierfüssigen Rohre wurden, da dieses nicht mehr mit der Alhidate des Theodoliten verbunden werden konnte, unter Mitwirkung des Werkmeisters Herrn C. Stark, auf der großen Reichenbach'schen Theilmaschine vorgenommen, wo das Rohr mit der Alhidate in feste Verbindung gebracht und alles gehörig balanzirt wurde. An der Peripherie des vierfüssigen Kreises wurde der Fühlhebel angebracht, an welchem jetzt der Werth eines Theilstriches 0.195 Sekunden betrug, so dass durch Schätzung die Winkelbewegung der Alhidate bis auf 0.02 Sek. genau angegeben werden konnte. Es war schwer, für die Versuche mit diesem großen Rohre einen geeigneten Zielpunkt herzustellen. Durch das offene Fenster wurde auf ein 12 Klaster entserntes Gebäude visirt, wo auf weissem Papier Zielpunkte von zweckmäßiger Größe angebracht waren. Allein selbst an trüben Tagen, wo die Lust ganz ruhig zu seyn schien und das Fenster längere Zeit vor den Beobachtungen schon geöffnet wurde, war die Lustströmung merklich, wodurch das Objekt zuweilen in eine hüpsende Bewegung gerieth. Durch vermehrte Sorgfalt suchte man diesen 15 \*

Einfluss unschädlich zu machen. Ein zweiter Zielpunkt wurde auf solgende Weise erhalten. Auf der Fenstermauer des Beobachtungszimmers wurde ein Theodolit aufgestellt, und sein oberes Fernrohr so gestellt, dass dessen Fadenkreuz durch das große Rohr gesehen werden konnte. Dieses Fadenkreuz wurde durch das Okular mit einem Spiegel gehörig beleuchtet, und so gestellt, dass zwei Winkel desselben durch den vertikalen Visirfaden des großen Rohres genau halbirt wurden. Die Fäden erschienen zwar sehr vergrößert, aber nicht scharf begränzt, sondern vielmehr wie Schatten, wodurch die Versuche wahrscheinlich nicht jene Genauigkeit erreicht haben, welcher sie unter den günstigsten Umständen fähig sind. Ich habe an jedem der beiden Zielpunkte eine Beobachtungsreihe gemacht (siehe Nro, 6 und 7 der folgenden Tabelle), Hönig bingegen beobachtete nur am Fadenkreuze des Theodoliten. Die Versuche zeigten keinen Vorzug des einen Zielpunktes vor dem andern...

Ich lasse nun die aus den Versuchen mit Fernröhren sich ergebenden Resultate ebenfalls in einer
Tabelle folgen, mit der Erinnerung, das jeder einzelne mittlere Visursehler aus einer Reihe von 8 Beobachtungen auf die in S. 2 erklätte Weise abgeleitet
ist. Mit Ausnahme Nro. 9 sind alle Okulare astronomisch und bestehen aus zwei Linsen, zwischen welchen sich das Fadenkreuz besindet. Endlich bedeuten B, O, Brennweite und Oessnung des Rohres in
Wiener Zoll, und V die Vergrößerung.

All the state of t

nes de la companya del companya del companya de la companya de la

|      |                                                                                           |                               | Visur                        | febler.      |             |                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Nro. | ·                                                                                         | Beobach-<br>ter.              | einzeln.                     | Mittel.      | Zielpunkt   | ·<br>,                                          |
| 1    | B = 4.0<br>0 = 0.52<br>V = 5                                                              | Stampfer<br>Lemoch<br>Hönig   | Sek.<br>0.56<br>0.77<br>0.84 | Sek.<br>0.72 | Nro.<br>4   | Robr von einem<br>4 zöll. engl. Sex-<br>tanten. |
| 2    | $     \begin{array}{c}       B = 11 \\       0 = 0.47 \\       V = 12     \end{array} $   | Stampfer<br>Lemoch<br>Hönig   | o.66<br>o.50<br>o.47         | 0.54         | 4           | Nicht achromat.                                 |
| 3    | B = 13.2 $Q = 1.10$ $V = 26$                                                              | Stampfer<br>Lemoch<br>Hönig   | 0.23<br>0.26<br>0.28         | 0.26         | 5           | Theodolit - Rohr<br>von Fraunhofer.             |
| 4    | $     \begin{array}{l}       B = 17.2 \\       Q = 1.48 \\       V = 28     \end{array} $ | Stampfer<br>Lemoch<br>Hönig   | 0.23<br>0.25<br>0.19         | 0.22         | 5           | Robr von Plöfsl.                                |
| 5    | B = 20.5 $O = 1.62$ $V = 29$                                                              | Stampfer<br>Lemoch<br>Hönig   | 0.18<br>0.26<br>0.34         | 0.26         | <b>.</b> 5  | Zugfernrohr von<br>Fraunbofer.                  |
| 6    | B = 48.5<br>O = 3.2<br>V = 64                                                             | Stampfer<br>Hönig<br>Stampfer | 0.12<br>0.09<br>0.12         | 0.11         | •<br>×<br>× | Stativ - Fernrobr                               |
| 7    | wie<br>oben<br>V == 96                                                                    | Stampfer<br>Hönig<br>Stampfer | 0.11<br>0.09<br>0.10         | 0.10         | •××         | von Fraunkofer.                                 |
| 8    | V = 13                                                                                    | Stampfer<br>Lemoch<br>Hönig   | 0.38<br>0.57<br>0.40         | 0.45         | 4           | fro. 5<br>dener                                 |
| 9    | terrestr.<br>Okular<br>V == 28                                                            | Stampfer<br>Lemoch<br>Hönig   | o.38<br>o.54<br><b>o.43</b>  | 0.45         | 5           | Robr Mro. 5<br>verschiedener<br>ngen.           |
| •0   | V = 29                                                                                    | Stampfer<br>Lemoch<br>Hönig   | 0.18<br>0.26<br>0.34         | 0.26         | 5           | mit dem<br>wendung<br>ergrößeru                 |
| 11   | v = 48                                                                                    | Stampfer<br>Lemoch<br>Hönig   | 0.23<br>0.20<br>0.21         | 0.21         | 6           | An                                              |
| 12   | •                                                                                         | Stampfer<br>Lemoch<br>Hönig   | 0.28                         | 0.29         | 6           |                                                 |

|      |                          |                                       | Vieur                        | chlar        | I.        |                                          |
|------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------|
| Nro. |                          | Beobach-<br>ter-                      | einzeln.                     | Mittel.      | Zielpunkt |                                          |
| 13   | O = 1.62<br>V = 13       | Stampfer<br>Lemoch<br>Hönig           | Sek.<br>0.45<br>0.58<br>0.48 | Sek.<br>0.50 | Nro.      | Rohr Nro. 5<br>Oeffaungen.               |
| 14   | O == 0.80<br>V == 13     | Stampfek<br>Lemoch<br>Hönig<br>Dobnel | 0.28<br>0.98<br>0.17<br>0.29 | 0,27,        | 5         | dem Bob                                  |
| 15   | 0 = 0.40<br>V = 13       | Stampfer<br>Lemoch<br>Hönig           | 0.35<br>0.51<br>0.31         | 0.39         | 5         | Versuche mit dem<br>bei verschiedenen    |
| 16   | 0 = 0.20<br>V = 13       | Stampfer<br>Lemoch<br>Hönig           | 0.48<br>0.51<br>0.61         | 0.54         | 5         | Vern                                     |
| 17   | wie<br>Nro. 5<br>V == 13 | Stampfer<br>Lemoch<br>Hönig<br>Walter | o 58<br>1,40<br>1,13<br>0,78 | 0.97         | 2         | Diese großen<br>Punkte nach dem          |
| 18   | detto<br>detto           | Stampfer<br>Lemoch<br>Hönig<br>Walter | 1.83<br>1.72<br>2.11<br>1.44 | 2,03         | 1         | Augenmafşe hal-<br>birt.                 |
| 19   | detto<br>V = 48          | Stampfer<br>Lemoch<br>Hönig           | 0.24<br>0.22<br>0.36         | 0.37         |           | Der Punkt mit<br>dem Faden tan-<br>girt. |

- 9. Aus diesen Beobachtungen lassen sich ebenfalls mehrere Folgerungen ableiten.
- a) Bei guten achromatischen Fernröhren ist unter den günstigsten Umständen, und wenn die swischenliegende Luft keinen störenden Einfluss üben würde, die Genauigkeit der Visur nahe der Vergrösserung proportional, vorausgesetzt, dass diese mit den übrigen Dimensionen, und mit der Vollkommen-

heit des Okjektives in gehörigem Verhältnisse steht, und eher von schwächerem als stärkerem Grade ist. Reduzirt man nämlich die mittleren Visursehler auf die Vergrößerung = 1, indem man sie mit den zugehörigen Vergrößerungszahlen multiplizirt, so erhält man aus den Beobachtungen:

| Nro.   |     |     |     |     | Visurfebler für die<br>Vergrößerung = 1 |     |                 |  |  |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------|-----|-----------------|--|--|
| . : 1. | •   | • . | •   |     | • •                                     | 3.6 | Sek.            |  |  |
| 2      | • . | •   | · • | •   | •                                       | 6.5 |                 |  |  |
| 3      | •   | •   | •   | ę   | •                                       | 6.8 | . » .           |  |  |
| 4      | . • | •   | •   | •   | •                                       | 6.2 | <b>»</b> ;      |  |  |
| 5      |     | •   | •   | •   | •                                       | 7.5 | <b>»</b> '      |  |  |
| .6     | •   |     | •   | , . | •                                       | 7.0 | <b>&gt;&gt;</b> |  |  |
| 8      |     |     | _   |     | <u>.</u>                                | 5.8 | <b>.</b>        |  |  |

Mit Ausnahme von Nro. 1, welches kleine Rohr eine größere verhältnißmäßige Genauigkeit gewährte, geben die übrigen mit guter Uebereinstimmung nahe den Visursehler des sreien Auges beim Gebrauche der Dioptern. Schwächere Vergrößerungen würden jedoch ohige Zahlen noch etwas kleiner geben, solglich eine größere relative Genauigkeit der Visur zulassen, weil selbst bei dem vollkommensten Objektive die Helligkeit und Präzision des Objektes mit der Zunahme der Vergrößerung abnehmen muß. Die größte relative Genauigkeit wird wahrscheinlich dann eintreten, wenn der in das Auge kommende Lichtbüschel die Oessnung der Pupille gerade ausfüllt. Man kann also für ein gutes Fernrohr von mässiger Vergrößerung, wie sie gewöhnlich auf den neuern geodätischen Instrumenten angebracht sind, unter Voraussetzung günstiger Umstände, den wahrscheinlichen Visursehler näherungsweise finden, wenn man den Visursehler des freien Auges unter denselben Umständen durch die Vergrößerungszahl dividirt.

- Gute micht achromatische Fernröhre geben zwar, wie man aus dem Versuche Nro. 2 ersieht, bei schwacher Vergrößerung und großer Helligkeit des Objektes, dieselbe relative Genauigkeit der Visur, wie achromatische; allein in der Lichtstärke, welche bei geodätischen Messungen meistens von der größten Wichtigkeit ist, bleiben erstere weit gegen letztere zurück, indem dieselbe wie das Quadrat der Oeffnung zunimmt, diese-aber bei gleicher Brennweite für das nicht achromatische Rohr ungleich kleiner seyn muss, um die von der sphärischen Abweichung und der Farbenzerstreuung abhängenden Fehler eines einsachen Objektives gehörig entfernt zu halten. Da nun auch die absolute Genauigkeit der Visur von der Vergrößerung abhängt, und diese bei einem nicht achromatischen Rohre, wenn es hinreichende Helligkeit und Schärfe geben soll, gleichfalls viel geringer seyn muss, als bei einem achromatischen von derselben Länge, so haben letztere Fernröhre große Vorzüge von erstern, daher selbe auch heut zu Tage fast ausschließlich auf den Messinstrumenten angewendet werden.
- c) Aus den Versuchen Nro. 8 bis 12 ersieht man, dass terrestrische Okulare eine geringere Schärse zulassen, als astronomische von derselben Vergrößerung, und dass serner bei einerlei Fernrohre der absolute Visurfehler durch Zunahme der Vergrößerung nur bis zu einer gewissen Gränze abnimmt. Wird die Vergrößerung weiter getrieben, als es die Eigenschaften des Objektives erlauben, so vermindert sich die Klarbeit und Präzision des Bildes so stark, dass sich dasselbe weniger scharf pointiren lasst, obschon es mehr vergrößert erscheint. Die Versuche Nro. 6 und 7 mit dem viersüssigen Rohre geben gleichfalls einerlei Visursehler, ohngeachtet die angewendeten Vergrößerungen bedeutend verschieden sind. Es dürsten sonach sür Fernröhre auf geodätischen und selbst astronomischen Instrumenten schwache Ver-

größerungen in den meisten Fällen entschiedene Vorzüge vor stärkern haben, denn nicht nur ist bei erstern der absolute Visursehler schon so klein, dass es unnöthig ist, die Vergrößerung desshalb zu vermehren, sondern das Rohr gewährt auch eine größere Helligkeit und Präzision, weil sowohl die Unvollkommenheit des Objektives, als auch die Oszillationen der Lust und die nicht vollkommene Durchsichtigkeit derselben bei einer schwachen Vergrößerung weniger störend sind. Es versteht sich jedoch von selbst, dass ausnahmsweise stärkere Vergrößerungen zweckmässiger seyn können, z.B. wenn das Objekt so klein ist, dass es bei schwacher Vergrößerung schwer oder gar nicht zu sehen ist, oder um bei astronomischen Beobachtungen eine geschwindere scheinbare Bewegung des Sternes zu erhalten.

d) Auffallend sind die Resultate, welche sich aus den Beobachtungen 13 bis 16 ergeben; die Genauigkeit der Visur wurde nämlich durch Verkleinerung der Oeffnung bedeutend erhöht. Der Visurfehler ist nämlich bei der um die Hälste verkleinerten Oeffnung = 0.27, während er bei der ganzen Oeffnung nahe doppek so gross ist, ja der letztere ist sogar noch größer, als der Fehler in Nro. 15, wo eine vier Mahl kleinere Oeffnung angewendet wurde. Da mir die Sache etwas unwahrscheinlich vorkam, so wurden die Versuche 13 und 14 mehrmahls und selbst an andern Individuen wiederhohlt, allein es ergaben sich ohne wesentlichen Unterschied immer die angesetzten Visursehler; jeder Beobachter pointirte bei der ganzen Oeffnung auffallend weniger genau, als bei der um die Halste verkleinerten, obschon, ausser der verminderten Helligkeit kaum ein Unterschied zu bemerken war, denn jeder Beobachter erklärte, dass er hinsichtlich der Deutlichkeit des Objektes eine merkliche Differenz nicht mit Bestimmtheit zu erkennen im Stande sey. Dennoch kann die Ursache dieser

Erscheinung wahrscheinlicher Weise nur darin liegen, dass durch Verminderung des Durchmessers der Oeffnung die Klarheit und Präzision des Bildes, mithin auch die Schärse der Visur erhöht wird, wenn Hintergrund und Beleuchtung des Objektes von der Art sind, dass die verminderte Lichtstärke des Rohres keinen Nachtheil bringt.

Versuche auch auf andere Fernröhre unter Anwendung verschiedener Vergrößerungen auszudehnen; allein ohne Zweisel würden sich ebenfalls Unterschiede, wenn auch nicht von der Größe ergeben haben, welche bei den vorliegenden Versuchen vorshanden ist. Die Ursache davon liegt nämlich in den unvermeidlichen kleinen Unvollkommenheiten des Obsjektives, welche in der nicht vollständigen Homogenität der Glasmasse, in einem Reste sphärischer Abweichung u s. w. ihre Quelle haben, und kann daher bei verschiedenen Objektiven in sehr ungleichem Grade vorhanden seyn.

Diesen Erfahrungen gemäß sind demnach große Oeffnungen für Fernröhre auf Meßinstrumenten nicht immer vortheilhaft, sondern es läßt sich vielmehr eine größere Schärfe der Visur erreichen, wenn die Oeffnung so weit gemäßiget wird, als es die nöthige Lichtstärke erlaubt. Das hier zu beobachtende richtige Maß hängt von der Vollkommenheit des Objektives, von der Anwendungsart des Instrumentes u. s. w. ab, und kann daher nur nach praktischer Einsicht beurtheilt werden. Wahrscheinlich sind auch astronomische Beobachtungen durch Verkleinerung der Oeffnung einer größern Genauigkeit fähig, wenn das beobachtete Gestirn hinreichende Helligkeit besitzt.

e) Die Versuche Nro. 17 und 18 sind in der Absicht angestellt worden, um zu schen, mit welcher

Genauigkeit die großen Zielpunkte 1 und 2 nach dem Augenmasse halbirt werden können. Vergleicht man die erhaltenen Visursehler mit den S. 2 angegebenen Winkeln, unter welchen diese Punkte erscheinen, so sieht man, dass jeder derselben bis auf den 220stes Theil seines Durchmessers genau halbirt ist; das Augenmass erreicht demnach bei der Pointirung solcher Objekte, welche zu beiden Seiten des Fadens gleiche und ähnliche Theile geben, einen hohen Grad der Schärfe, selbst wenn das Objekt unter einem bedentend großen Winkel erscheint \*). Andern Versuchen gemäß nimmt der Visurfehler durch Verkleinerung des Zielpunktes so lange ab, bis dieser den 50- bis 60fachen Visursehler nicht mehr übertrifft, bleibt dann stir kleinere Punkte konstant, und fängt endlich wieder an größer zu werden, so bald der Punkt so klein ist, dass er durch den Faden fast ganz gedeckt wird. Man wird hieraus beurtheilen können, ob und in wie ferne von der scheinbaren Größe des anvisirten Objektes ein Fehler zu besorgen sey. Objekte, welche unter einem so kleinen Winkel erscheinen, dass sie von dem Faden beinahe oder ganz gedeckt werden, was besonders in der beobachtenden Astronomie bei kleinen Sternen der Fall ist, werden bekanntlich auch dadurch pointirt, dass sie nach dem Augenmasse in die Mitte zwischen zwei nahe Parallelfäden gestellt werden. Eine solche Einstellung wird, obigen Erfahrungen gemäss, eben so genau seyn, als die Pointirung mit einem Faden bei den günstigsten Eigenschaften des Objektes, so lange das Intervall der Fäden den 50- bis 60mahligen Visursehler nicht sehr übersteigt, ja wenn dasselbe auch gegen 100 Mahl größer wird, nimmt die Genauigkeit der Visur nicht bedeutend ab. Ist demnach die Vergrößerung = v, und

<sup>\*)</sup> Ueber die Genauigkeit des Augenmasses bei geometrischen Arbeiten habe ich vor kurzer Zeit zahlreiche Versuche angestellt, deren Resultate ich ein anderes Mahl bekannt zu machen hoffe.

steht sie mit den übrigen Dimensionen des Rohres in zweckmäßigem Verhältniß, so kann das Fäden-Intervall bis Sek. betragen, ohne daß der Visursehler sich wesentlich ändert.

Es ist endlich kaum nöthig zu erinnern, dass die Resultate, welche aus den Untersuchungen dieses Aufsatzes sich ergeben, nur im Allgemeinen gültig sind, für spezielle Fälle aber nur einen genäherten Werth haben und zur beiläufigen Beurtheilung des wahrscheinlichen Visurfehlers, der mehr oder weniger zweckmäßigen Einrichtung des Visirwerkzeuges u. s. w. dienen können. .. Die einer möglichst genauen Pointirung entgegen wirkenden Ursachen, welche von den Eigenschaften des Objektes, dem Zustande der Luft, der Vollkommenheit des Instrumentes, der Individualität des Beobachters u. s. w. abhängen, sind so mannigfakig und kombiniren sich auf so unzählige Art, dass eine genaue Bestimmung des Visursehlers für einen gegebenen praktischen Fall nicht möglich seyn kann. In der Praxis wird also der Visurfehler immer etwas größer seyn, als der aus meinen Versuchen sich ergebende, so dass man den letztern als die Gränze ansehen kann, welcher sich die Genauigkeit der Pointirung um so mehr nähern wird, je günstiger die Umstände sind.

Ueber die optischen Täuschungs-Phänomene, welche durch die stroboskopischen Scheiben (optischen Zauberscheiben) hervorgebracht werden.

#### Von

### S. Stampfer,

Professor der praktischen Geometrie am k. k. polytechnischen Institute.

Vorbemerkung. Dieser sür die Jahrbücher bestimmte Aufsatz ist zwar schon vor wenigen Monaten gedruckt und in einer kleinen Broschüre der zweiten Auflage meiner stroboskopischen Scheiben, welche bei der hiesigen Kunsthandlung Trentsensky et Vieweg im Verlage sind, als erläuternder Text beigegeben worden. Allein da derselbe unter dieser Form mehr eine Erscheinung des Augenblickes ist, welche mit dem Reize der Neuheit wieder verschwindet, so dürste der Gegenstand seines Interesses wegen wohl verdienen, auch in einem wissenschaftlichen Journale niedergelogt zu werden. Um die Beisügung Zeichnungen zu vermeiden, welche ohnebin zur Darstellung der Phänomene nicht geeignet wären, habe ich mich bei der Erklärung derselben auf die in obiger Kunsthandlung erschienenen acht Doppelscheiben der zweiten Auflage bezogen, deren einzelne Seiten fortlaufend von I bis XVI bezeichnet sind. Endlich süge ich noch bei, dass ich mit den zahlreichen Produkten, welche der Spekulationsgeist, nachdem meine ersten Scheiben bekannt geworden waren, verbreitet hat, in keinerlei Verbindung stehe. Ich bin zu dieser Bemerkung veranlasst, weil die Zeichnungen dieser Scheiben, so weit mir solche zu Gesicht gekommen sind, nicht nach richtigen Grundsätzen konstruirt, sondern meistens nur nach unsicherm Tatonnement entworsen sind, und daher Phänomene geben, die der Natur der angebrachten Objekte nicht entsprechen.

1. Es sind mehrere optische Täuschungs-Phänomene bekannt, welche sich darauf gründen, dass die Lichtstrahlen, welche von einem in Bewegung befindlichen Objekte in das Auge gelangen, sehr schnell auf einander folgende Unterbrechungen erleiden. Dahin gehören die Erscheinungen, welche ein schnell bewegtes Rad, durch ein Gitter von parallelen Stäben angesehen, darbiethet, und in mehreren physikalischen Schriften, nahmentlich in der neuen Ausgabe des Gehler'schen physikalischen Wörterbuches erklärt sind. Bekannt sind ferner die artigen Erscheinungen, welche das von Dr. Paris erfundene Thaumatrop gewährt. Man zeichnet nämlich auf die eine Seite eines Scheibchens Kartenpapier von 1 bis 3 Zoll Durchmesser einen Theil des vorzustellenden Gegenstandes, z. B. eine sitzende Figur, und auf die andere Seite in gehöriger Stellung den Stuhl. Wird nun das Scheibchen mittelst zweier, in der Richtung eines Durchmessers befestigter Fäden, schnell um diesen Durchmesser gedreht, so verbinden sich die beiden Bilder zu einem Ganzen, und die Figur seheint auf dem Stuhle zu sitzen. Dr. Roget hat in den philosophical Transact. für 1825 mehrere optische Täuschungen beschrieben, welche an schnell bewegten Rädern beobachtet werden, und die neuesten Beiträge zu diesen Erscheinungen hat Faraday (Journal of royal Institut) geliefert, welche Professor Baumgartner

(Zeitschrift für Physik und Mathematik, 10 Bd. Wien 1832) den deutschen Lesern mitgetheilt hat.

2 Da diese Versuche Faradays mich zu ähnlichen Untersuchungen veranlasst haben, in deren Folge meine optischen Zauberscheiben entstanden sind, so muss ich das Wesentliche der Faraday'schen Versuche voraus schicken. Furaday bemerkte zuerst an gezahnten Mühlrädern, welche mit einer solchen Schnelligkeit umliesen, dass kein Zahn unterschieden werden konnte, dass diese Zähne bei einer solchen Stellung des Auges, wohei das eine Rad das andere deckte, deutlich zu sehen waren, und sich wie Schattenbilder langsam berum bewegten. Eine ähnliche Beobachtung machte er ein anderes Mahl an zwei Rädern, welche von gleicher Konstruktion waren, und mit gleicher Geschwindigkeit in entgegengesetzter Richtung um ihre Achsen rotirten. Hier erschien bei einer Stellung des Auges, wo das eine Rad das andere deckte, ein feststehendes Rad. Zwei schnell umlautende Wagenräder bringen eine ähnliche Erscheinung hervor. Wird ein im Umlauf befindliches Rad von der Sonne beschienen, und der Schatten desselben durch das bewegte Rad angesehen, so verhält sich dieser Schatten auf ähnliche Weise, wie bei obigen Beobachtungen das hintere Rad. Man sieht nämlich mehr oder weniger gekrümmte Linien, welche sich vom Schatten der Achse zur wirklichen Achse zu erstrecken scheinen. Faraday gibt nun einen Apparat an, mittelst welchen man die von ihm bemerkten Erscheinungen auf einfache Weise hervorbringen kann. Zwei Scheiben aus Pappendeckel werden parallel hinter einander gestellt, und mit einem Mechanismus versehen, wodurch man sie mit beliebiger Schnelligkeit und in beliebiger Richtung um ihre Achsen drehen kann. Diese Scheiben werden ausgeschnitten, wodurch sie die Form von Rädern mit Speichen oder Zähnen erhalten. Den äußern Kranz lässt Faradoy

ganz weg, indem nur die Einschnitte oder Speichen das Phänomen hervorbringen. Er erklärt nun, wie mittelst dieses Apparats durch gehörige Wahl des Verhaltnisses der Geschwindigkeiten der Rader optische Radbilder bervorgebracht werden, welche entweder stehen, oder sich langsam nach der einen oder andern Seite bewegen, während die beiden Räder mit einer solchen Schnelligkeit umlausen, dass man an ihnen die einzelnen Speichen oder Zähne nicht im geringsten zu unterscheiden im Stande ist. Nimmt man ein solches ausgeschnittenes Rad, dreht es im Sonnenschein vor einer weißen Wand schnell um seine Achse, und hetrachtet den Schatten durch das Rad hindurch, so wird man die oben beschriebene Erscheinung bemerken. Ein merkwürdiges Phänomen tritt ein; wenn man sich mit einem solchen Rade vor einem Spiegel in einer Entfernung von etlichen Fuss stellt, und während diess schnell um seine Achse gedreht wird, durch dessen Zähne hindurch in den Spiegel sicht, wo das reflektirte Bild als stehendes Rad mit der gehörigen Anzahl Zähne erscheint. So weit gehen die Versuche Faradays, welche er in dem angesührten Aussatze auch gehörig erklärt.

3. Im Dezember 1832 fing ich an, diese Faraday'schen Versuche zu wiederhohlen, und brachte zuf Scheiben von Pappendeckel eine oder mehrere Zonen von Löchern an, deren Anzahl in jeder solchen Zone verschieden war. Diese Scheiben gaben vor einem Spiegel die oben beschriebenen Erscheinungen; die versehiedenen Reihen von Löchern bildeten die Zähne mehrerer konzentrischer Räder, und jene Zone, durch welche man durchsah, zeigte sich im Bilde immer stehend, während die übrigen Zonen langsam sich nach der einen oder andern Seite herumdrehten. Dieselben Phänomene ergaben sich auch, wenn zwei solche Scheiben in einem Abstande von etlichen Fuß. in gehöriger Stellung um ihre Achsen

gedreht wurden, und man sah durch die Löcher der einen Scheibe auf die andere hin. Bald anderte ich die Versuche dahin ab, dass nur am äussersten Rande der Scheibe eine Reihe von Löchern in gleichen Abständen angebracht, auf dem innern Raume aber die Speichen eines Rades, oder andere einzelne Figuren konzentrisch mit dem Mittelpunkte und in gleichen Abständen gezeichnet wurden. Einige Wiederhoh-Inngen dieser Versuche unter verschiedenen Abänderungen führten mich bald zu der Ueberzeugung, dass das hier zu Grunde liegende Prinzip einer sehr grossen Allgemeinheit sähig sey, so dass die bisher bekannten Erscheinungen nur ein Element der unzähligen zum Theil überraschendsten Phänomene sind, indem sich nach diesem Prinzipe nicht nur zahllose Zusammenstellungen und Bewegungen lebloser Gegenstände, sondern auch die mannigfaltigsten Handlungen und Bewegungen an Menschen und Thieren der Natur getreu darstellen lassen.

- 4. Die Grundursache aller dieser Täuschungsphänomene liegt offenbar darin, dass die Lichteindrücke in unserm Auge eine kleine Zeitdauer haben,
  welche nach den neuesten Bestimmungen etwa ? Sekunde beträgt; allein nach Verschiedenheit der Augen und der Objekte verschieden ist. Diesem gemäss
  werden wir einen Gegenstand ununterbrochen zu sehen glauben, wenn unser Auge vom selben auch nur
  von ? zu ? Sekunde momentane Lichteindrücke empfängt. Die Grundsätze, auf denen die durch die
  optischen Zauberscheiben erzeugten Phanomene beruhen, sind demnach folgende:
- a) Jeder Akt des Sehens dauert ununterbrochen fort, wenn auch die vom Objekte ins Auge kommenden Lichtstrahlen unterbrochen werden, wenn nur diese Unterbrechungen so schnell auf einander folgen, dass die zwischenliegenden Zeit-Intervalle kleiner als

Sekunde sind. Dieser Satz sindet Statt, das gesehene Objekt mag in Ruhe, oder in irgend einer Bewegung oder Veränderung begriffen seyn. Man nehme
eine Scheibe, an deren Peripherie eine Reihe von
Löchern vertheilt ist, und drehe selbe um ihre Achse,
während man durch die Löcher auf einen beliebigen
Gegenstand sieht, so wird man diesen ohne Unterbrechung, aber in dem Verhältnisse schwächer sehen,
in welchem die Breite der Löcher zu ihrem Abstande
unter sich steht. Diese Erscheinung sindet Statt, der
Gegenstand mag in Ruhe oder in irgend einer Bewegung seyn.

b) Nun denke man sich, der bei diesem Versuche durch die Löcher der rotirenden Scheibe geschene Gegenstand, z. B. ein schwarzer Flecken auf einer weisen Wand, werde während der Unterbrechung des Lichtstrahles jedes Mahl weggenommen, und ein anderer ihm gleicher an seine Stelle gesetzt, so wird man ununterbrochen denselben Flecken ruhend zu sehen glauben.

Der durch die Scheibe gesehene Gegenstand sey in einer fortschreitenden Bewegung, und er werde während jeder Unterbrechung des Lichtstrahles weggenommen, aber ein anderer ihm gleicher an jene Stelle gesetzt, an welcher der erstere in dem Momente stehen würde, in welchem die folgende Oeffnung vor dem Auge vorbeigeht, und so immer fort, so wird man ein und denselben Gegenstand in stetiger Fortschreitung zu sehen glauben. Diese Bewegung kann offenbar geradlinig oder krummlinig, gleich- oder ungleichförmig seyn, und nach jeder beliebigen Richtung gehen. Bewegt oder verändert sich der Gegenstand auch in seinen Theilen, z. B. ein umlaufendes Rad, eine fortschreitende Person u. s. w., und denkt man sich auch hier während jeder Unterbrechung des Lichtstrahles das Objekt weggenommen, und ein

neues an jene Stelle, und in jener Lage und Gestalt hingestellt, worin sich das frühere Objekt im folgenden Sehemomente würde befunden haben, so wird man auch hier ein und dasselbe Objekt, jedoch in verschiedenen Veränderungen oder Bewegungen begriffen, in stetiger Fortdauer zu sehen glauben.

- c) Nehmen wir an, irgend ein Objekt des Sehens, sey es eine Maschine im Gange, oder Menschen oder Thiere in irgend einer Handlung oder Bewegung begriffen, werde durch die Löcher einer schnell rotirenden Scheibe betrachtet, und man zeichno eine Reihe von Bildern, welche der Ordnung nach das Objekt in derjenigen Stellung und Form darstellen, wie dasselbe in den auf einander folgenden Momenten durch die Löcher gesehen wird. Stellt man nun, während das Auge durch die Oestnungen der umlausenden Scheibe sieht, durch irgend einen Mechanismus diese Bilder den vorhin in b) aufgestellten Bedingungen entsprechend nach einander hin, so wird man ein belebtes Bild sehen, in welchem ganz dieselbe Bewegung oder Handlung, wie im wirklichen zu Grunde gelegten Objekte, vorhanden seyn wird. Es ist klar, dass sich auf diese Art nicht nur die verschiedenartigsten Bewegungen an einzelnen Gegenständen, an Menschen und Thieren, sondern auch ganze Werkstätten in vollem Gange, ja selbst länger dauernde zusammengesetzte Handlungen, als theatralische Scenen u. dgl. der Natur gemäss darstellen lassen.
- 5. Da jedoch diese Bilder so schnell auf einander folgen, dass auf eine Sekunde wenigstens deren sünf treffen, so erfordert eine auch nur mehrere Sekunden dauernde Vorstellung schon eine bedeutende Anzahl Bilder, und eine etwas länger dauernde wird wegen der großen Zahl der nöthigen Bilder beinahe unausführbar. Sind aber die Bewegungen des Objektes

periodisch wiederkehrend, so braucht man nur eine , solche Periode in die einzelnen Bilder anszulösen, und mittelst des Mechanismus auf das letzte Bild immer wieder das erste folgen zu lassen. Fast alle Bewegungen an Maschinen, das Gehen und Laufen von Menschen und Thieren, und sehr viele andere menschliche Handlungen und Beschäftigungen sind in Perioden unter 2 bis 3 Sekunden eingeschlossen, und somit zu unserer Darstellung geeignet. Eine Periode hat das in Bewegung befindliche Objekt zurückgelegt, wenn es genau wieder seine frühere Stellung erhalten bat, z. B. ein umlaufendes Rad erhält nach jeder Speiche wieder gleiche Stellung, daher kann man eine oder mehrere Speichen auf eine Periode nehmen. Bei einem lausenden Menschen bildet jeder Schritt eine Periode, wenn man von der Unterscheidung des linken und rechten Fusses abstrahirt u. s. w.

6. Durch mehrere mechanische Verrichtungen lassen sich die Bilder einer solchen Periode so an einander reihen, dass das letzte mit dem ersten in Verbindung kömmt. Man kann nämlich die Bilder an dem Umfange einer Scheibe, oder auf der Seitenfläche eines Zylinders vertheilen, und die Scheibe oder den Zylinder um ihre Achsen drehen. Bei einer größern Anzahl von Bildern kann man diese auf einen Streisen Papier oder Leinwand anbringen, den Anfang des Streisens mit dem Ende verbinden, diesen über zwei parallele Walzen spannen, und mittelst dieser Walzen in Umlauf setzen. Durch die gehörige Stellung und Vertheilung der Bilder, und durch das richtige Verhältniss der Geschwindigkeit, mit welcher die Bilder und die Oeffnungen (durch welche die Bilder gesehen werden) sich bewegen, müssen die in S. 4, b, ausgesprochenen Bedingungen erfüllt werden; das während jeder Unterbrechung des Lichtstrahles vortretende Bild muss nämlich in dem Augenblicke, als die nächste Oeffnung am Auge vorbeigeht, in seiner

richtigen Lage und Stellung seyn. Befestigt man an dem einen Ende einer 2 bis 3 Fuss langen Achse die wit den Oeffnungen versehene Scheibe, am andern Ende die Bilderscheibe, und dreht diese Vorrichtung um die Achse, so hat man einen einsachen Apparat, wobei beide Scheiben sich mit gleicher Geschwindigkeit bewegen. Noch einsacher wird dieser Zweck erreicht, wenn man am äufsern Rande einer Scheibe die Löcher, auf dem innern Raume die Bilder anbringt, und während die Scheibe um ihre Achse rotirt, durch die Löcher ihr Bild in einem Spiegel betrachtet, indem hier das Bild der Scheibe im Spiegel mit gleicher Geschwindigkeit umläust, und somit obige Bilderscheibe vollkommen ersetzt

7 Die Bilder sollten sich eigentlich, wie aus der bisherigen Darstellung erhellt, während dem Vorübergange jeder einzelnen Oeffnung vor dem Auge, welcher, wenn auch eine sehr kurze Zeitdauer hat, gerade so verhalten, wie das vorzustellende natürliche Objekt, also ganz ruhig bleiben, wenn dieses ruht, oder nur so viel und in jener Art sich bewegen, wie diess beim natürlichen Objekte, während dem Vorübergange der Oeffnung der Fall seyn würde. Allein diese Bedingung ist wegen der großen Schnelligkeit der Anseinandersolge der Bilder sehr schwer, oder gar nicht durch irgend einen Mechanismus zu erfüllen möglich, und man muss die Bilder mit immer gleicher Geschwindigkeit sich fortbewegen lassen. Desshalb macht das Bild, während das Auge Licht von ihm erhält, eine der Breite der Oeffnungen entsprechende Bewegung, welche um so störender ist, je breiter die Oeffnungen sind, und ein Verwaschen der Konturen nach der Richtung der Bewegung zur Folge hat, Je schmaler man die Oeffnungen macht, desto schärfer sind zwar die Bilder, allein desto dunkler sieht man sie auch, wie schon oben gesagt worden; daher das zu beobachtende richtige Verhältnis nur durch

Erfahrung gefunden werden kann. Zarte und schmale Theile der Bilder erfordern schniale Löcher, wenn sie noch gehörig gesehen werden sollen. Um die durch schmale Löcher verursachte Dunkelheit zu schwächen, muss man während dem Versuche die Bilder einer möglichst hellen Beleuchtung aussetzen, und das Kolorit so wählen, dass die einzelnen Theile der Bilder sowohl unter sich, als gegen den Hintergrund gut abstechen. Diese schädlichen Verrückungen sind auch um so weniger bemerkbar, je weiter man mit der Löcherscheibe von der Bilderscheibe entfernt ist, weil diese Verrückungen einen um so kleinern Schewinkel im Auge bilden; daher man sich immer so weit entsernen soll, als es die deutliche Wahrnehmung der Bilder erlaubt. Endlich ist bei Scheiben, welche vor einem Spiegel gebraucht werden, dieser Verrückungswinkel um so kleiner, je mehr der Abstand der Löcher von dem Mittelpunkte den Abstand der Bilder von demselben Punkte übertrifft, daher die Konturen der dem Mittelpunkte nähern Bilder mit größerer Schärfe und Deutlichkeit erscheinen.

8. Sind die Bilder auf einer Scheibe angebracht, so übersieht man gleichzeitig alle Bilder, und man sieht an allen Stellen, welche die Bilder einnehmen, dieselbe vollständige Handlung oder Bewegung, wie sie durch den Verein aller Bilder hervorgebracht wird. Diess ist einleuchtend, da die periodische Bewegung bei jedem Bilde ansangen kann; nur werden die Bewegungen nicht vollkommen gleichzeitig seyn, sondern, wenn z. B. die ganze Periode in 10 Bilder getheilt ist, und ein Bild besindet sich im ersten Momente, so wird im nämlichen Augenblicke das nächst vorausgehende Bild im zweiten Momente sich besinden u. s. w. Will man nur ein Bild sehen, was bei vielen Vorstellungen die Täuschung vermehrt, so kann man die Bilderscheibe oder den Spiegel, wenn

der Versuch mit Hülfe eines solchen gemacht wird, durch einen ausgeschnittenen Pappendeckel so decken, dass immer nur ein Bild durch den Ausschnitt sichtbar ist. Ja man kann diesen Deckungen die Form von Theater-Koulissen geben, auf denen passende Umgebungen gemahlt, und nur jene Stellen ausgeschnitten sind, in welchen die Bewegungen vorgehen, so dass auf solche Weise diese optischen Zauberscheiben unzähliger Abanderungen und Vervollkommuungen fähig sind. Diese Deckungen sind jedoch nicht wohl anwendbar, wenn die Bilder auf der Scheibe selbst fortrücken, z. B. laufende Thiere, fortrollende Räder u. dgl, weil die Bilder dann zu schnell durch den Ausschnitt sich bewegen, und jedes derselben nur während eines Umlauses der Scheibe sichtbar ist. Man kann jedoch in diesem Falle die Ausschnitte etwas breiter machen, so dass man mehrere Bilder zugleich sieht.

9. Ich beschränke mich im Folgenden auf die durch eine Scheibe mittelst eines Spiegels hervorgebrachten Zauberbilder. Der Durchmesser der Scheibe ist willkürlich, und richtet sich nach der Anzahl und Größe der Bilder, welche in eine Zone derselben zu stehen kommen, daher derselbe etliche Zolle bis mehrere Fuss betragen kann. Die Oeffnungen zum Durchsehen bringt man aus den in S. 7 angegebenen Gründen, immer an der äussersten Peripherie an, so dals die Bilder zwischen den Oeffnungen und dem Mittel-Die Abstände zwischen punkte zu stehen kommen. den Ocssungen sind einander gleich; jedoch ist diess keine allgemein nothwendige Bedingung, indem zur Darstellung mancher, besonders ungleichförmiger oder hüpsender Bewegungen, eine ungleichsörmige Vertheilung der Löcher vortheilhaster ist, wo dann diese Vertheilung mit den Momenten, welche die einzelnen Bilder vorstellen, in jenem Zusammenhange stehen muss, welchen S. 4 verlangt. Die Zahl der

Löcher richtet sich nach der Anzahl der Bilder und nach der Bedingung, ob diese stehen bleiben, oder mit einer größern oder kleinern Geschwindigkeit sich um den Mittelpunkt der Scheibe bewegen sollen. Die Bilder, durch welche ein bestimmtes Phänomen vorgestellt werden soll, müssen so angebracht seyn, daß sie der Reihe nach gegen die Löcher jene Lage und Stellung annehmen, welche das vorzustellende Phänomen dem S. 4 gemäss verlangt. Die Anzahl der Bilder richtet sich, wie schon oben gesagt, nach der Zeitdauer der Periode, welche durch selbe vorgestellt werden soll, dann aber auch nach der räumlichen Größe der Bewegung, welche im Phänomene während einer Periode vorgeht. Je größer diese Bewegung ist, desto mehr Bilder sind nöthig, wenn die Eindrücke im Auge so in einander verschmelzen sollen, dass die Täuschung einer stetigen Bewegung entsteht. In jedem Falle ist die Erscheinung um so vollkommener und schöner, in je mehr einzelne Momente sie aufgelöset ist, wie aus der Natur der Sache ohuehin folgt.

Löcher in gleichen Abständen vertheilt, und die Scheibe sey durch Radien in eben so viele gleiche Sektoren getheilt, so werden beim Versuche diese einzelnen Sektoren, folglich die ganze Scheibe S. 4 gemäß unbeweglich zu stehen scheinen, weil z. B. im zweiten Momente (wenn nämlich das zweite Loch am Auge vorübergeht) der folgende Sektor genau an der Stelle des vorhergehenden steht, folglich der zweite Eindruck, welchen das Auge erhält, ganz in der Richtung des ersten kommt u. s. w. Da dieses mit allen Sektoren rings herum der Fall ist, so scheinen alle zu stehen. Zeichnet man in einem solchen Sektor ein beliebiges Bild, z. B. ein Haus, ein oder mehrere Figuren, eine Werkstätte oder was immer, und wiederhohlt diese Zeichnung in den übrigen Sek-

toren ganz getreu, so werden auch diese Bilder zu stehen scheinen. Die Gränzen dieser Sektoren brauchen nicht sichtbar zu seyn. Beispiele hievon sind vor allen die Bilder der Löcher, welche bei allen Scheiben zu stehen scheinen, ferner auf der Scheibe Nro. IV das innerste Rad, die unbeweglichen Theile auf Nro. IX und XV etc.

11. In diesen Bildern, welche in Beziehung auf die Umdrehung der Scheibe ruhig stehen, kann eine beliebige periodische Bewegung ihrer Theile hervorgebracht werden, wenn diese Bewegung nach S. 4 unter die n Bilder vertheilt wird. Beispiele hiervon sind auf Nro. III, IX, XI, XV; der innere Theil auf Nro XII, XIII und XIV; dann auf V, VI, XVI mit Ausnahme der innersten Räder u. s. w. Dabei kommt alles darauf an, diese Bilder so zu zeichnen, wie es S. 4 verlangt. Bei den gleichförmigen Bewegungen und bei Maschinenbewegungen findet sich die richtige Zeichnung ohne Schwierigkeit, selbst wenn eine solche Bewegung im Perspektiv erscheint, wie auf Nro. XVI, kann nach den Grundsätzen der Projektionslehre die richtige Zeichnung erhalten werden. Größere Schwierigkeiten hingegen treten bei den ungebundenen und scheinbar regellosen Bewegungen ein, die einzelnen Bilder so, herzustellen, dass sie den eigenthümlichen Charakter derselben richtig darstellen; z. B. menschliche Handlungen, das Gehen und Laufen von Menschen und Thieren, indem z. B. der Lauf einer jeden Thiergattung etwas Eigenthümliches hat, die Bewegung an der Kleidung eines im Gange oder im Laufe begriffenen Frauenzimmers, an den Zweigen und Aesten der Bäume durch einen schwachen oder stärkern Wind hervorgebracht, die Bewegungen des Rauches, des sliessenden Wassers, und noch viele andere. Da sich solche Bewegungen in der Natur in ihren einzelnen Momenten nicht fixiren lassen, wodurch eigentlich nach Vorschrift des S. 4, c, die richtigen Bilder

crhalten werden könnten, so müssen letztere nach sorgfältiger Beobachtung der Natur in die gehörige Anzahl gleicher Zeitmomente eingetheilt, und die Zeichnungen diesen Momenten entsprechend entworfen werden. Mit Hülfe richtiger Beurtheilung und Schätzung, auch wohl durch Versuche wird man den richtigen Charakter der vorzustellenden Bewegung wenigstens näherungsweise treffen. Die Scheiben enthalten mehrere hierher gehörige Beispiele, als: Nro. IX, XI, XV.

12. Eine fortschreitende Bewegung kann den Bildern nach jeder beliebigen Richtung ertheilt werden. Eine Kreisbewegung um den Mittelpunkt der Scheibe erhalten die Bilder, wenn ihre Anzahl von der Zahl der Löcher etwas verschieden ist. Es seyen z. B. n Löcher und n+1 Bilder, die Peripherie der Scheibe heisse P, so ist der Winkel zwischen zwei auf einander folgenden Löchern =  $\frac{P}{n}$ , zwischen zwei nächsten Bildern =  $\frac{P}{n+1}$ , also letzterer kleiner um  $P\left(\frac{1}{n(n+1)}\right)$ . Erbält also das Auge beim ersten Loche von einem Bilde einen Lichteindruck, so steht im Sehemomente durch das zweite Loch das folgende Bild nicht genau in der Richtung des vorigen Lichtstrahles, sondern um den Winkel  $P\left(\frac{1}{n(n+1)}\right)$  gegen jene Seite hin gerückt, gegen welche sich die Scheibe dreht. Diese Fortrückung tritt bei jedem folgenden Loche auf gleiche Art ein, so dass nach n Löchern, d. h. nach einem Umlaufe der Scheibe das Bild um den Winkel  $P(\frac{1}{n+1})$ fortgerückt, oder das folgende Bild auf die Stelle des vorhergehenden gekommen zu seyn scheint. Jedes Bild macht demnach nach (n+1) Umdrehungen der Scheibe einen scheinbaren Umlauf nach der Richtung, nach welcher die Scheibe sich dreht. Ist die Zahl der Bilder = (n+2), so rückt jedes Bild während

eines Umlaufes der Scheibe um den Winkel  $P(\frac{1}{n+2})$ , also um die doppelte Entsernung der Bilder sort, und während (n+2) Umläusen der Scheibe machen die Bilder 2 Umläuse in gleicher Richtung mit der Scheibe. Bei (n+3) Bildern machen diese 3 Umlaufe, während (n+3) Umdrehungen der Scheibe u. s. w., z. B. Scheibe Nro. I hat 13 Löcher, in der ersten Zone (von aussen herein gezählt) sind 14 Bilder, in der dritten 15 und in der fünsten 16. Die ersten machen also einen Umlauf während 14 Umdrehungen der Scheibe, die zweiten machen zwei Umläuse während 15 Umdrehungen der Scheibe, und die dritten scheinen 3 Mahl herumzugehen, während die Scheibe 16 Mahl umläuft. Ist die Anzahl der Bilder kleiner, als jene der Löcher, z. B. es seyen (n-1) Bilder, so ist der Winkel zwischen zwei auf einander folgenden Bildern =  $\frac{1}{n-1}$  also größer als, der Winkel zwischen zwei nächsten Löchen um  $p\left(\frac{1}{n(n-1)}\right)$ . Um diesen Winkel bleiben also die Bilder immer gegen die Löcher zurück, und sie scheinen sich nach einer der Bewegung der Scheibe entgegengesetzten Richtung herum zu bewegen, und zwar geht ein Umlauf der Bilder auf (n - 1) Umdrehungen der Scheibe. (n-2) Bildern gehen zwei Umläufe derselben auf (n-2) Umdrehungen der Scheibe, bei (n-3) Bildern troffen 3 Umläuse derselben auf (n — 3) Umdrehungen der Scheibe u. s. w., z. B. auf Nro. I sind 3 Reihen rothe Bilder angebracht, a) mit 12, b) mit 11, und c) mit 10 Bildern; a) geht demnach ein Mahl herum, während 12 Umläusen der Scheibe, 6) zwei Mahl während 11 und c) drei Mahl während 10 Scheiben-Umdrehungen. Aehnliche Beispiele geben noch die innersten Räder auf Nro. II, V und VI.

Wir haben also folgende Regel: wenn die Anzahl der Bilder = m, Unterschied zwischen der Anzahl

der Bilder und der Löcher = d, so treffen d scheinbare Umläuse der Bilder auf m Umdrehungen der Scheibe, und zwar bewegen sich die Bilder in gleicher oder entgegengesetzter Richtung mit der Scheibe, je nachdem die Zahl der Bilder größer oder kleiner ist, als jene der Löcher. Dieser Satz findet jedoch nur zwischen gewissen Gränzen Statt, wie weiter unten noch gezeigt werden wird.

13. Diesen scheinbar fortrückenden Bildern kann man auf ähnliche Art, wie im S. 11, eine periodische Bewegung in ihren Theilen geben, wenn man diese Periode unter die Bilder gehörig vertheilt. Beispiele sind auf Nro. IV, X, XII, XIII und XIV. Soll eine solche Vorstellung der Natur entsprechen, so muss die Größe der Fortrückung des Bildes während einer Umdrehung der Scheibe mit der Bewegung seiner Theile während derselben Zeit im gehörigen Verhältpisse stehen. Die Größe eines Schrittes (wenn dieser eine Periode ausfüllt) einer laufenden Figur muss also gleich seyn der Fortrückung des Bildes während eines Umlanses der Scheibe, oder bei einem fortrollenden Rade muss das Mass, um welches sich dasselbe während eines Umlauses der Scheibe abwickelt, dem Masse gleich seyn, um welches das Rad auf dem Boden fortzurücken scheint u. s. w. Man wird diese Bedingung in den angeführten Beispielen gehörig beobachtet finden. Vernachlässiget man die genaue Beobachtung dieser Regel, so entsteht eine unnatürliche Bewegung, wie leicht einzusehen. Sind die Abstände unter den Löchern sowohl als unter den Bildern gleich, so erscheint die Fortrückung der Bilder gleichförmig Soll aber eine ungleichförmige oder hüpfende Bewegung hervorgebracht werden, so kann diess durch entsprechende ungleichförmige Austheilung der Bilder oder der Löcher geschehen. Beispiel hievon besindet sich auf Nro. XII.

- 14. Auch nach jeder andern Richtung kann eine Bewegung der Bilder hervorgebracht werden, und die Bahn kann beliebig geradlinig oder krummlinig seyn. Sollen diese Bahnen selbst sich nicht mit der Scheibe drehen, so muss ihre Anzahl mit der Löcherzahl gleich seyn. Diese können übrigens beliebig in einander fallen, wenn sie nur durchaus einunder gleich sind, und ihre Lage gegen die Löcher immer dieselbe ist. Soll das Bild während einer Umdrehung der Scheibe die ganze Bahn durchlaufen, so bildet diese eine Periode, und das Bild kommt in jeder Bahn einmahl so zu stehen, wie es die Austheilung dieser Periode nach S. 4, b) verlangt. Man kann jedoch diese Bahnen in mehrere Perioden abtheilen, dann erhålt jede Bahn so viele Bilder als Perioden sind. Dass man diese Bewegungen gleichsörmig oder ungleichsörmig machen, dass man auch die Bilder in ihren Theilen sich verändern lassen kann, ist einzusehen. Einsache Beispiele sind die äusserste Zone auf Nro. II, und die herabfallenden Münzen auf Nro. VI. Die Bewegung der Ballen auf XI ist ungleichförmig, und jener geworfener Körper entsprechend. Der innere Raum auf XIII enthält eine Vorstellung, in welcher die Bewegung und Gestalt der einzelnen Bilder so gezeichnet ist, wie sie bei einer gleichsörmigen Bewegung über eine Kugel erscheinen würden, daher hier die ganze Vorstellung durch die Bewegung sich zu einer Kugel abrundet. Ein hierher gehöriges Beispiel enthält noch der innere Raum auf XIV, wo die Bahnen sich durchkreuzen. Es ist einleuchtend, dass man diesen Bahnen selbst wieder eine Bewegung um den Mittelpunkt der Scheibe, oder in einer andern Richtung ertheilen kann, so dass sich auf diese Art die verwickeltsten Bewegungen vorstellen lassen.
- 15 Wir wollen nun den S. 12 weiter verfolgen, und annehmen, es sey die Zahl der Löcher doppelt so groß, als die Zahl der Bilder, so wird die Rich-

tung des Lichtstrahles bei jedem zweiten Loche auf ein Bild treffen, bei dem zwischen liegenden Loche aber zwischen zwei Bilder fallen, und das Auge erhält demnach abwechselnd Eindrücke von einem unbeweglichen Bilde und einer leeren Stelle. Bei gehöriger Geschwindigkeit pflanzen sich dann die erstern Eindrücke auf die leeren Stellen fort, und es erscheinen so viele ruhende Bilder, als Löcher sind, jedoch schwächer in ihrer Farbe, weil sich die Farbe des Grundes, z. B. weiss, mit der Farbe des Bildes vermischt. Ein Beispiel ist die innere Figur auf Nro. X. Setzt man an die leeren Stellen dasselbe Bild in einer andern Farbe, so wird der ganze Kranz der Bilder in der gemischten Farbe erscheinen. Man kann auch an der ersten, dritten etc. Stelle einen Theil des vorzustellenden Bildes, an den geraden Stellen dann den andern zugehörigen Theil zeichnen, so wird man, da jeder Eindruck sich über die folgende Stelle hinaus erstrecket, die Bilder vollständig sehen. In diesen zertheilten Bildern kann selbst wieder eine Bewegung vorhanden seyn. Beispiele, sind auf Nro. VII und VIII. Auch hei fortschreitenden Bildern kann man jedes zweite Bild weglassen, wo dann die Bilder verdoppelt und in gehöriger Fortrückung, aber schwächer erscheinen, oder man kann, wie oben, einen Farbenwechsel, wovon ein Beispiel auf Nro. II, oder eine Zertheilung der Bilder vornehmen. Soll diese Zertheilung gleichsörmig seyn, so muss die Anzahl der Bilder durch 2 theilbar seyn; auf ähnliche Art kann man mit 3 oder mehreren Farben wechseln, oder das Bild der Vorstellung in 3 oder mehrere Theile zerlegen, wo dann, um eine gleichförmige Austheilung zu erlangen, die Zahl aller Bilder durch 3 etc. theilbar seyn muss. Die Scheibe muss jedoch dann, um einen stetigen Zusammenhang der Eindrücke hervor zu bringen, mit sehr großer Schnelligkeit sich umdrehen, was leicht einzusehen ist.

16. Hieraus sieht man schon, dass die in 12 aufgestellte Regel beschränkt ist, und die Zahl der Bilder sich von n (der Zahl der Löcher) nicht zu weit entsernen dürse. Wäre immer nur ein Bild sichtbar, welches jedes Mahlnach Vorschrift S. 4, b, an der richtigen Stelle stünde, so würde das Phänomen seiner Fortschreitung richtig ersolgen, so lange seine einzelnen Forfrückungen nicht gar zu groß sind. Allein da immer die ganze Reihe der Bilder zugleich sichtbar ist, so verbindet das Auge den vorigen Eindruck vorzugsweise mit jenem Bilde, welches zunächst in der Richtung des erstern steht. Daher erzeugen jene Eindrücke, welche sich am östesten, und mit der geringsten Aenderung der Richtung des Lichtstrahles wiederhohlen, ein bestimmtes Phänomen. Da eine genauere Analyse der hierher gehörigen Phänomene zu weit führen würde, und dieselben auch vom geringen Interesse sind, indem sie größten Theils ans einer chaotischen Menge von Bildern bestehen, welche entweder stehen bleiben, oder sich fortbewegen, so wird es genügen, die Grundsätze, nach welchen sie gebildet werden, nur im Allgemeinen anzudeuten. Die Entstehung dieser Phänomene hängt von dem Verhältnisse der Geschwindigkeiten ab, womit sich die Löcher und Bilder herum bewegen. Nehmen wir zwei Scheiben an, die erstere enthalte die Löcher, die zweite eben so viele Bilder, und beide seyen getrennt einander gegenüber gestellt, so dass jede mit einer willkürlichen Geschwindigkeit in Rotation versetzt werden könne. Die Geschwindigkeit der Löcherscheibe sey =  $g_i$  jene der Bilderscheibe =  $G_i$  a) Ist nun G = g, oder G = 2g, oder G = 3g u. s. w., so werden die Bilder ruhend erscheinen, denn in jedem einzelnen Sehemomente hat die Bilderscheibe dieselbe unveränderte Richtung gegen den ins Auge tretenden Lichtstrahl. Ist das Verhältnis zwischen G und g nur wenig von den vorher angegebenen verschieden, so werden dieselben Eindrücke nach und nach nur wenig verrückt, und der Kranz der Bilder wird sich langsam um den Mittelpunkt der Scheibe zu bewegen scheinen, und zwar um so langsamer, je weniger g von 1, 2, 3, etc. verschieden ist. Die Bilder fallen in diesem Falle auf der Netzhaut so nahe auf einander, dass ein vorherrschender Eindruck ihres Zusammenhanges entsteht.

- b) Es sey ferner  $G = \frac{1}{2}g$ , oder  $G = \frac{1}{3}g$ , oder  $G = \frac{1}{3}g$  etc., so trifft bei jedem zweiten Loche der Lichtstrahl mit unveränderter Richtung auf ein Bild, diese mit gehöriger Schnelligkeit auf einander folgenden Eindrücke werden vorherrschend, und es erscheint ein Kranz ruhender Bilder. In den zwischen fallenden Löchern trifft die Richtung des zum erzeugten Phänomene gehörigen Lichtstrahles auf leere Stellen, wegen der Fortdauer der Eindrücke erscheinen die Bilder auch auf diesen Stellen, und die Zahl der Bilder erscheint verdoppelt, jedoch schwächer. Ist das Verhältnis zwischen G und g nur so wenig von dem in g0) angenommenen Werthe verschieden, dass die durch jedes zweite Loch entstehenden Eindrücke noch verherrschend sind, so wird der verdoppelte Kranz der Bilder sich langsam herumdrehen.
- C) Aendern sich die in a) und b) angesetzten Verhältnisse zwischen G und g so stark, dass eine andere Kombination einzelner Eindrücke vorherrschend wird, so entsteht auch ein anderes Phänomen, wobei immer der Grundsatz gilt, dass jene Eindrücke am leichtesten sich zu einer bestimmten Vorstellung ausbilden, welche sich am östesten wiederhohlen, und zugleich hinsichtlich der Richtung des Lichtstrahles am wenigsten verschieden sind. Es kann demnach auch eine Kombination von Eindrücken

vorherrschend werden, wenn  $\frac{G}{g} = \frac{3}{3}, \frac{3}{4}, \frac{2}{7}, \frac{2}{7}$  u.s.w; die Richtung der zu der entstandenen Vorstellung gehörigen Lichtstrahlen wird an den zwischen fallenden Löchern auf leere Stellen treffen, und die Bilderzahl wird sich noch mehr vervielfältigt zeigen u. s. w. Je einfacher das Venhältnis zwischen G und g ist, desto ausgebildeter sind die Phänomene, und eine Analogie zwischen diesen und den Tönen der Musik ist kaum zu verkennen. Da die Dauer des Lichteindruckes im Auge hier ins Spiel kömmt, so werden die Phänomene auch von der absoluten Geschwindigkeit der Scheiben abhängen, vermöge welcher sich die Dauer der Eindrücke über mehrere oder wenigere Löcher fort erstreckt. Die verschiedenen Verhältnisse zwischen der Geschwindigkeit der Löcher und der Bilder können bei Scheiben, welche vor einem Spiegel gebraucht werden, durch zweckmässige Wahl in der Anzahl der Löcher und der Bilder hervor gebracht werden. Auch kann man die hierher gehörigen Phänomene einsach dadurch erzeugen, dass zwei Personen sich mit zwei Scheiben gegenüber stellen, diese in Umlauf setzen, und jede durch die Löcher ihrer Scheibe die Bilder auf der anderen Scheibe betrachtet, wo man diese bald einfach, bald vervielfacht, entweder stehend, oder in Bewegung sehen wird. Alle diese Phänomene lassen sich, so weit es die in der Dauer des Lichteindruckes liegende Unsicherheit erlaubt, durch Rechnung nachweisen.

17. Für den Physiker dürsten die vorliegenden Scheiben auch desshalb Interesse haben, weil man durch planmässig angestellte Versuche mittelst solcher Scheiben die Dauer des Lichteindruckes in unsern Augen mit größerer Genauigkeit wird bestimmen können, als bisher geschehen ist. Diese Versuche können unter verschiedenen Umständen und Abänderun-

gen angestellt werden, wodurch sich vielleicht manche interessante Resultate finden ließen, z. B. ob und wie die Dauer des Lichteindruckes abhänge von den subjektiven Eigenschaften des Menschen, seinem Alter etc., oder von den Eigenschaften des Objekts, seiner Erleuchtung, seiner Farbe etc., welche Farben im Auge (nach §. 15) leichter, und welche schwerer zu einer gemischten Farbe verschmelzen u. s. w.

### XI.

# Ueber neue Ovalen und Ellipsen höherer Ordnung.

The second was the state of the second second

Adam Burg

Professor der höhern. Mathematik am. k. k. polytechn. Imstitute .::

Die nachstehenden Kurven, die meines Wissens eine neue, bis jetzt noch nicht bekannte Klasse bilden, nenne ich Ovalen, und in besondern einfachern Fällen Ellipsen höherer Ordnung; weil diese in sich selbst geschlossen sind und auf eine Gleichung des sechsten Grades führen. Da sich diese Kurven in unendlich verschiedenen Formen und fast ganz so einfach wie die gemeine Ellipse mit Hilfe eines Fadens in einem Zuge beschreiben lassen; so ist man nunmehr auch im Stande, jede beliebige Ovale oder eiförmige Linie, die bisher immer nur aus mehreren Kreisbogen zusammengesetzt werden konnte, als eine rein geometrische Linie darzustellen und zu konstruiren. Außer den besondern und interessanten, vielleicht auch folgenreichen Eigenschaften, welche diese Kurver an und für sich schon darbieten dürften und von denen ich die vorzüglichsten in einem folgenden Bande dieser Jahrbücher nachzutragen gedenke, möchten diese Kurven leicht auch, da ihre Konstruktion, die am Ende dieser Abhandlung angegeben werden soll, so einfach und bequem ist, in den Künsten und Gewerben eine mannigfaltige und nützliche Anwendung finden können.

Wir beginnen die Darstellung dieser Kurvenklasse

mit der Entwickelung ihrer allgemeinen Gleichung, und zwar durch Auslösung nachstehender Aufgabe.

Aufgabe. Die Gleichung jener Kurve zu finden, deren jeder Punkt M gegen drei gegebene Punkte F, F', O (Fig. 1) eine solche Lage hat, dass die Summe der Abstände desselben von den Punkten F und F' um den doppelten Abstand vom Punkte O vermehrt, gleich einer gegebenen Geraden 2a, d. i. dass MF + MF' + 2MO = 2a ist.

Auflösung. Man nehme die die beiden gegebenen Punkte FF' verbindende Gerade A'A zur Abszissenachse und den Punkt C, in welchem die Entfernung FF' halbirt wird, zum Ursprunge der rechtwinkeligen Koordinaten; bezeichne die Koordinaten des dritten gegebenen Punktes O durch CQ = a,  $QO = \beta$ ; jene eines beliebigen Punktes M der Kurve durch GF = x, PM = y; setze der Kürze wegen die bekannte Distanz CF = CF' = c und die Leitstrahlen FM = u, F'M = u', OM = u''; so gelten für den Punkt M, da er der obigen Bedingung gemäls, als gemeinschaftlicher Durchschnitt dreier Kreise angesehen werden kann, die beziehungsweise aus F, F' und O mit den Halbmessern u, u', u'' beschrieben worden, und zufolge der angegebenen Eigenschaft hinsichtlich der Summe der Leitstrahlen, gleichzeitig die 4 Gleichungen:

$$y^{2} + (x - c)^{2} = u^{2}$$

$$y^{2} + (x + c)^{2} = u^{2}$$

$$(y - \beta)^{2} + (x - a)^{2} = u^{2}$$

$$u + u' + 2u'' = 2a$$

aus denen man durch Elimination der drei Größen u, u', u'' eine Gleichung in x, y, nämlich die gesuchte Gleichung der Kurve selbst erhält. Man findet durch diese Elimination, wenn man Kürze halber

$$(x-a)^2 + 5\beta^2 - 3a^2 - (c^2 + x^2) = A,$$

$$2(x-a)^2 + 2\beta^2 - 2a^2 - (c^2 + x^2) = B$$

nnd

$$[2(x-\alpha)^2 + 2\beta^2 + 2\alpha^2 - (c^2 + x^2)]^2 - 16\alpha^2[\beta^2 + (x-\alpha)^2] - (c^2 - x^2)^2 = C$$

setzt, sofort für die Gleichung dieser Kurve:

I. 
$$y^{6} + \frac{\beta}{a^{2} - \beta^{2}} (A - \beta a^{2}) y^{5}$$

$$+ \frac{a^{2}}{a^{2} - \beta^{2}} \left[ (x - \alpha)^{2} + \beta^{2} + 2 (c^{2} + x^{2}) - \frac{A^{2} + 8B\beta}{4a^{2}} \right] y^{4}$$

$$+ \frac{\beta}{a^{2} - \beta^{2}} \left[ \frac{4AB + C}{4} - 4a^{2} (c^{2} + x^{2}) \right] y^{3}$$

$$+ \frac{a^{2}}{a^{2} - \beta^{2}} \left[ (c^{2} - x^{2})^{2} + 2 (c^{2} + x^{2}) \left[ (x - \alpha)^{2} + \beta^{2} \right] \right]$$

$$- \frac{AC + 8B^{2}\beta^{2}}{8a^{2}} y^{2} + \frac{\beta}{a^{2} - \beta^{2}} \left[ \frac{C}{4} - 2a^{2} (c^{2} - x^{2})^{2} \right] y^{2}$$

$$+ \frac{a^{2}}{a^{2} - \beta^{2}} \left[ (c^{2} - x^{2})^{2} \left[ (x - \alpha)^{2} + \beta^{2} \right] - \frac{C^{2}}{64a^{2}} \right] = 0.$$

Ohne für jetzt in eine weitere Diskussion dieser Gleichung, welche sowohl in Bezug auf y als auch auf x vom sechsten Grade ist, und die ziemlich weitläufig wäre, einzugehen, bemerken wir nur so viel, dass, wenn die Rurve überhaupt möglich ist, also die Größen a, c, a und ß keine unzulässigen Werthe haben, diese Gleichung immer zwei reelle ungleiche Wurzeln besitzt. Die Kurve ABA'B' erscheint also als eine in sich zurückkehrende, welche in Bezug auf beide Koordinatenachsen aus vier unsymmetrischen Theilen oder Bogen besteht, und ihre Form ändert sich bei einerlei Werthe von a, je nach den verschiedenen Werthen von c, a und ß, d. i. nach der verschiedenen Lage der drei Punkte F, F' und O, so, dass man also dadurch die Form dieser Kurve auf unzählige Arten verändern kann.

a) Lässt man den Punkt O in die Abszissenachse A A! fallen, wodurch also  $\beta = o$  wird; so geht die vorige Gleichung in folgende, einsachere über:

1) 
$$y^{6} + \left[ (x-a)^{2} + 2(c^{2} + x^{2}) - \frac{A^{2}}{4a^{2}} \right] y^{4}$$

$$+ \left[ (c^{2} - x^{2})^{2} + 2(c^{2} + x^{2})(x-a)^{2} - \frac{AC}{8a^{2}} \right] y^{2}$$

$$+ \left[ (c^{2} - x^{2})^{2}(x'-a)^{2} - \frac{C^{2}}{64a^{2}} \right] = 0,$$

wobei nun

$$A = (x-\alpha)^2 - 3a^2 - (c^2 + x^2)$$

$$B = 2(x-\alpha)^2 - 2a^2 - (c^2 + x^2)$$

$$C = 4(x-\alpha)^4 + 4a^4 + (c^2 + x^2)^2 - 8a^2(x-\alpha)^2$$

$$-4(c^2 + x^2)(x-\alpha)^2 - 4a^2(c^2 + x^2) - (c^2 - x^2)^2$$
ist.

Diese Gleichung zeigt durch ihre Form (da die ungeraden Potenten von y fehlen), dass die Kurve (Fig. 2 und 3) jetzt aus zwei gegen die Abszissenachse symmetrischen Theilen besteht; dagegen bleiben diese (da noch immer die ungeraden Potenzen von x in 1) vorkommen) gegen die Ordinatenachse unsymmetrisch. Auch hier nimmt die Kurve, da noch die unbestimmten und beliebig zu wählenden Grössen aund a vorkommen (bei demselben Werthe von a) unendlich verschiedene Formen an.

b) Lässt man noch überdiels den Punkt O mit jenem C zusammen fallen, so wird in 1) auch noch a = 0, und man erhält daraus für die nun gegen beide Achsen symmetrisch liegende Kurve (Fig. 4) die Gleichung:

$$y^{6} + \left[2c^{2} + 3x^{2} - \frac{A^{2}}{4a^{2}}\right]y^{4}$$

$$+ \left[(c^{2} - x^{2})^{2} + 2(c^{2} + x^{2})x^{2} - \frac{AC}{8a^{2}}\right]y^{2}$$

$$+ \left[(c^{2} - x^{2})^{2}x^{2} - \frac{C^{2}}{64a^{2}}\right] = 0,$$

oder wenn man jetzt für

$$A = -3a^{2} - c^{2}$$

$$B = x^{2} - 2a^{2} - c^{2}$$

$$C = 4a^{2} (a^{2} - c^{2} - 3x^{2})$$

die Werthe wirklich substituirt und reduzirt:

2) 
$$y^{6} + \left[3x^{2} + \frac{2a^{2}c^{2} - 9a^{4} - c^{4}}{4a^{2}}\right]y^{4}$$

$$+ \left[3x^{4} - \left(\frac{9a^{2} + 3c^{2}}{2}\right)^{2}x^{2} + \frac{3a^{4} - 2a^{2}c^{2} + c^{4}}{2}\right]y^{2}$$

$$+ \left[x^{6} - \left(\frac{8c^{2} + 9a^{2}}{4}\right)x^{4} + \left(\frac{3a^{4} + 2c^{4} - 3a^{2}c^{2}}{2}\right)x^{2} - \left(\frac{a^{6} - 2a^{4}c^{2} + a^{2}c^{4}}{4}\right)\right] = 0.$$

Auch hier kann man durch verschiedene Annahmen von c dieser Kurve sehr mannigfaltige Formen geben, diese nähert sich aber um so mehr jener der gemeinen Ellipse, je kleiner die Exzentrizität c wird; aus diesem Grunde kann man diese Kurven 2) ganz schicklich Ellipsen höherer Ordnung nennen, und gerade diese sind es, deren Eigenschaften uns vor der Hand am meisten interessiren dürften, um sie mit jenen der gewöhnlichen Ellipse zu vergleichen.

Setzt man, um die Durchschnittspunkte dieser Ellipse mit den beiden Koordinatenachsen, die nun auch in Bezug auf die Kurve selbst wahre Achsen sind, zu finden, in der vorigen Gleichung 2) nach und nach y = o und x = o, und bestimmt daraus beziehungsweise x und y; so erhält man ganz einfach für y = o:

$$x = \pm \frac{a}{2}$$
,  $\pm (a + c)$  und  $\pm (a - c)$ 

und für x = o:

$$y = \pm a$$
,  $\pm a$  und  $\pm \left(\frac{a}{2} - \frac{c^2}{2a}\right)$ .

Von diesen Wurzeln sind aber, wie man leicht aus der angegebenen Natur der Kurve und Lage ihrer Punkte ersieht, bloß jene  $x = \pm \frac{a}{2}$  und  $y = \pm \left(\frac{a}{2} - \frac{c^2}{2a}\right)$  brauchbar, so, daß man also für die erste und zweite Achse einer solchen höhern Ellipse (Fig. 4) hat:

$$AA' = a \text{ und } BB' = \frac{a^2 - c^2}{a} = \frac{(a+c)(a-c)}{a};$$

es ist also auch hier immer die zweite Achse kleiner als die erste.

c) Nimmt man endlich noch die Exzentrizität c = o, so wird AA' = BB' = a, und die Kurve geht, wie es auch seyn soll, in einen Kreis vom Halbmesser  $\frac{a}{2} = \frac{2a}{4}$  über; die obige Gleichung 2) reduzirt sich dabei auf jene:

$$(y^2 + x^2 - a^2)^2 \left(y^2 + x^2 - \frac{a^2}{4}\right) = 0,$$

wobei hier  $y^2 + x^2 - \frac{a^2}{4}$  der Null machende Faktor ist.

Was endlich die Beschreibung dieser Ovalen und Ellipsen betrifft, so folgt diese nun von selbst und ist ganz einfach folgende:

Man befestigt das eine Ende eines feinen Fadens von der Länge = 2 a in dem gegebenen Punkt F' (Fig. 1), führt diesen über den etwa bei M befindlichen Zeichenstift nach O zurück, und zwar um einen in diesem gegebenen Punkte O befestigten feinen Stift oder Nadel aufwärts nach M, abermahls um den Zeichenstift, und von da endlich gegen F, in welchem ebenfalls gegebenen Punkte das zweite Ende des Fadens befestigt wird. Spannt man nun mit dem Zeichenstift beide Fadenschlingen straff an, und fährt dabei um die genannten Punkte herum; so erhält man in einem Zuge den ober der AA', und in einem zweiten Zuge den unterhalb der AA' liegenden Theil der Kurve. Dabei ist es leicht, alles so vorzurichten, daß der Faden weder an den Stift in O in die Höhe steigen, noch an M vom Zeichenstift herabfallen kann.

#### XII.

Versuche über die Stärke verschiedener Holzgattungen, welche im Fuhrwesen-Departement des königl. Arsenals zu Woolwich gemacht wurden.

Von

Peter Barlow, jun.

Nebst einigen Bemerkungen hierüber

von

Benjamin Bevan, Esq.

Frei aus dem Englischen (Philosophical Magazine and Annales of Philosophy. März und April 1832), und mit Anmerkungen begleitet

Ván

#### AdamBurg,

Professor der höhern Mathematik am k. k. polytechn. Institute.

Die nachstehenden, zum Theile in meiner Gegenwart mit solchen Hölzern vorgenommenen Versuche, welche bisher in Absicht auf ihre Festigkeit noch nicht gehörig untersucht worden, dürften um so interessanter seyn, als ihre Ergebnisse nicht nur an und für sich ganz eigen sind, sondern zugleich auch zu wichtigen und nützlichen Bemerkungen hinsichtlich der Einführung und Anpflanzung fremder Holzarten führen können.

Diese Versuche wurden durch eine Abhandlung des Herrn W. Withers Esq. von Norfolk, über die vergleichungsweisen Eigenschaften des Akazien - und Eichenholzes veranlasst, wobei der Versasser, von der Ueberzeugung ausgehend, dass erstere mit einem schnellern Wachsthume zugleich eine größere Dauerhastigkeit verbinde, zum Anbau der Akazie, statt der Eiche aufzumuntern scheinet. Um eine Vergleichung in Hinsicht auf ihre Stärke zu erhalten, sandte Herr Withers Stücke von beiden Holzgattungen nach Woolwich; die aus den damit vorgenommenen Versuchen erhaltenen Resultate sind sosort aus der unten mitgetheilten Tabelle zu ersehen.

Nebstbei entstand noch die Frage hinsichtlich der Stärke von Eichenholz, dessen Wachsthum durch die Kultur beschleunigt worden, im Vergleiche mit einem Holze dieser Gattung, welches auf gewöhnlichem Wege langsamer gewachsen war. Einige der auf diese Untersuchung Bezug habenden Stücke erhielt Herr Withers von Herrn W. Boorne aus Erpingham. Das eine, in der Tabelle mit Nro. 3 bezeichnete, wurde von einem schneller gewachsenen Baume geschnitten, welcher in einem guten, festen Boden wurzelte, ein Alter von beiläufig 60 Jahren besaß, und 38 bis 40 Kubikfuß Holz lieferte. Das zweite, unter Nro. 4 angeführte Stück war von einem langsamer gewachsenen, ungefähr 120 Jahre alten Baume genommen, welcher auf einem leichten, in einer Tiefe von 2 Fus aus Geröll bestehenden Boden stand, und beiläufig 80 Kubikfus Holz gab; Herr Boorne glaubt, dass der erstere bis zu diesem Alter stehen gelassen, wenigstens um 40 Kubikfuss Holz mehr (also bei 120 Kubikschuh) geliefert haben würde. Die beiden übrigen unter Nro. 5 und 6 aufgeführten Stücke lieferte Herr Sam. Farrow von Diss in Norfolk, und zwar von Bäumen, die auf dem nämlichen Boden wuchsen. Der erste, von welchem das Stück Nro. 5 gesehnitten wurde, stand nahe am Hofe (rack-yard) des Pachtgutes, am Rande eines Grabens, in welchem ein großer Theil der Feuchtigkeit des Hofes abfloss, und es ist wahrscheinlich, dass sich seine Wurzelfasern sogar bis in den Hof selbst erstreckten; dieser Baum wuchs sehr schnell und gab, nachdem er gefällt worden, 120 Kubiksus Holz. Der zweite Baum, welcher das Stück Nro. 6 lieferte, stand, wie gesagt, auf dem nämlichen Felde, und obschon auch dieser einen guten Lehmboden hatte, so entbehrte er doch der vom vorigen angeführten günstigen Einflüsse: dieser Baum wuchs so fort, zwar schnell, jedoch weit langsamer als der vorige; er enthielt ungefähr nur 90 Kubikfus Holz, obschon man

annehmen durste, dass er mit dem vorigen gleichzeitig gepslanzt worden war.

In so weit hatten diese Versuche einen besondern Zweck. Da jedoch im königlichen Arsenale viele Hölser vorräthig waren, die nicht im gewöhnlichen Gebrauche sind, obschon sie in einigen Gegenden im Ueberflusse wachsen und dem äußern Anscheine nach eine große Festigkeit besitzen; so wurde der Vorsteher des Fuhrwesen Departements, Herr Bossey, ersucht, davon ebenfalls Stücke zurichten zu lassen, um sie zugleich mit den erstern den Versuchen unterwerfen zu können. Die Ergebnisse dieser Versuche sind sehr interessant, indem mehrere dieser Hölzer eine Stärke zeigten, die jene des Eichenholzes um mehr als das Doppelte übertrifft. Von diesen Holzgattungen wurden mehrere vom Kapitän Gipps aus Berbice eingesandt und als sehr dauerhaft gerühmt.

Der zu diesen Versuchen verwendete Apparat bestand ganz einfach aus zwei aufrecht stehenden, in den Boden eingerammten Pfosten, die an ihrem obern Ende in den Bundtramm des Daches eines Schoppens befestiget waren. Auf jedem dieser Pfosten oder Ständer wurden zwei \*) aus hartem Holz verfertigte, keilförmige Backen gut festgemacht, und auf diese kamen die zu probirenden Hölzer, in deren halben Länge eine Schale zur Aufnahme der Gewichte aufgehängt wurde, zu liegen.

Zur Bestimmung der relativen Steifheit oder Elastizität wurde zugleich immer das Gewicht bemerkt, bei welchem eine Biegung von einem Zoll Statt fand; diese lètztere aber durch eine im Bundtramm befestigte Stange angegeben, welche von oben auf die Mitte der Länge des probirten Stückes, und zwar bis auf einen Zoll unter die obere Kante oder Fläche herab ging, so, dass wenn in der Mitte, d. i. im Aufhängepunkt der Schale, eine Biegung von einen Zoll eingetreten war. die Spitze dieser Stange dann mit dieser obern Fläche (in der Mitte der Länge) genau gleich hoch stand.

<sup>\*)</sup> Aus welchem Grunde jeder dieser beiden Pfosten mit zwei solchen dreiseitigen Prismen versehen wurde, ist dem Uebersetzer nicht klar; und doch heifst es ausdrücklich: on each of these (posts) were firmly attached two pieces of hard wood etc.

In der nachstehenden Tafel enthält die erste Kolumne die Namen der Hölzer; die zweite ihr spezifisches Gewicht; die dritte das Gewicht, welches eine Biegung von einem Zoll, d. i. von  $^4/_{50}$  der Länge hervorbrachte; die vierte das brechende Gewicht; die fünfte die relative Elastizität nach der Formel  $E = \frac{l^3 \omega}{d d^3 \delta}$ ); die sechste die Werthe von Snach

\*) Diese von Herrn Barlow aus dessen Versuchen entwickelte Formel (An essay on the Strength and stress of Timber etc. London 1817. S. 118) stimmt genau mit den Ergebnissen überein', welche Herr Dupin (Karl) aus seinen fast gleichzeitig im Arsenal der Marine zu Corcyre veranstalteten Versuchen fand. Herr Dupin legte die Resultate dieser sehr schätzbaren Experimente und Untersuchungen in einem ersten Memoire der physikalisch-mathematischen Klasse des Institutes zu Frankreich vor, aus welchem wir in Kürze einige Hauptsätze hier anführen wollen (M. s. im 10. Band des Journal de l'école polytechnique vom Jahre 1815 den Artikel: Expériences sur la flexibilité, la force et l'élasticité des Bois etc. faites dans l'arsenal de la marine, à Corcyre, en 1811. Par Ch. Dupin, Capitaine au Corps du Génie maritime, ancien Élève de l'école polytechnique. Premier Mémoire présenté à la Classe des Sciences physiques et mathématiques de l'institut de France, le 12 Avril 1813.)

Herr Dupin machte seine Versuche mit etwas über 2 Mètres langen vierseitigen Prismen von verschiedenen Seitenabmessungen, als 1, 2, 3 etc. Centimètres, aus Eichen; Buchen. Zypressen und Tannenholz, welche er auf zwei genau um 2 Mètres abstehende, in gleichem Horizonte liegende Stützen legte, in der halben Länge mit Gewichten belastete, und die dadurch entstandene Biegung, unter mannigfacher Abänderung der Versuche, beobachtete. Die daraus abgeleiteten Hauptsätze sind:

1. Die durch kleine Gewichte hervorgebrachten Biegungen (diese durch die Senkung des mittlern Punktes des Bogens unter die horizontale Sehne, d. i. durch den Pfeil oder Sinusversus gemessen) sind diesen Gewich-

ten selbst proportional.

2. Die Biegung, welche entsteht, wenn das Prisma in der halben Länge mit irgend einem Gewichte belastet wird, verhält sich zu jener Biegung, welche dann Statt findet, wenn dasselbe Gewicht der ganzen Länge nach über das Prisma vertheilt wird, wie 30 zu 19. Wird also eine prismatische oder zylindrische Stange horizontal auf zwei Stützen gelegt, so ist die durch ihr eigenes Gewicht entstehende Biegung gleich 19 der Biegung, welche hervorgebracht würde, wenn das Gewicht der Stange in der halben Länge vereint wäre.

3. Bei übrigens gleichen Umständen verhält sich die Biegung umgekehrt wie die Breite, umgekehrt wie die

der Formel  $S = \frac{l\omega}{4 a d^2}$ ), wobei t die Länge, a die Breite, d die Höhe des Balkens, o die Biegung, Alles in Zollen ausgedrückt, und  $\omega$  das brechende Gewicht in Pfunden bezeichnet; dadurch lassen sich diese Versuche mit jenen verigleichen, welche in Barlow's Essay an the Sprengthe of timber angeführt sind. (Man vergleiche die hierauf Bezug habende Abhandlung des Uebersetzers, im fünften Bande dieser Jahrbücher, S. 215 u.f.) Die letzte Kolumne endlich enthält einige nöthige Erläuterungen und Bemerkungen.

Die Stücke waren sämmtlich genau zwei Zoll im Geviert und 5 Fus in der Länge zugerichtet worden; die Entsernung der beiden Stützen oder Backen, auf welchen diese gebrochen wurden, betrug genau 50 Zoll. Alle Stücke endlich wurden von Herrn Bossey, welcher bei die sen Versuchen mitwirkte und die Resultate aufzeichnete, mit großer Sorgfalt ausgewählt.

> dritte Potenz der Dicke oder Höhe, und direct wie die dritte Potenz der Länge des Prisma.

Bezeichnen also  $\omega$  das in der halben Länge des Prisms angebrachte Gewicht, a die Breite, d die Dicke (nach vertikaler Richtung, oder in der Biegungsebene genommen), und l die Länge des Prisma (lichte Entfernung der beiden Stützen) so hat man für die Biegung  $\delta$  den Ausdruck:  $\delta = \frac{\omega l^3}{a d^3}$  und es ist sofort der Quotient  $\frac{\omega l^3}{a d^3} = E$ , welchen Bartow die Elastizität nennt, eine konstante Größe.

Schließlich bemerken wir noch, dass nach den genauen Untersuchungen des Herrn Dupin über die Natur der durch: diese Biegungen entstehenden elastischen Kurve, diese intallen in der Anwendung vorkommenden Fällen, mit hinlänglicher Genauigkeit als eine Hyperbel angeschen werden darf.

\*) Es ist aus dem Grunde wichtig, den Faktor S (nach Eytelwein den Brechungskoeffizienten) oder die respektive Festigkeit bei einem Querschnitt von einem Quadratzoll für verschiedene Materien aus Versuchen zu bestimmen, weil man dannfür einen Stab aus derselben Materie, dessen Querschnitt ein Rechteck von den Seiten a und d bildet und Länge gleich list, nach der Formel ω =  $\frac{4ad^2}{l}$  S das Gewicht bestimmen kann, welches in der halben Länge angebracht, gerade noch im Stande ist, den wagrechten auf beiden Enden frei aufliegenden Stab oder Balken zu brechen. Dabei ist jedoch auf die eintretende Biegung keine Rücksicht genommen.

Anm. d. Uebers.

Tafel, welche die Starke und Elastizität verschiedener

| Zahl der Ver-                    | Namen der Hölser.                                                                                   | Spezif. Gewicht.                        | Gew. in Pfunden,<br>welches eine Bie-<br>gung von 1 Zoll<br>bewirket. | Brechandes Co-<br>wiebt in Pfun-<br>den.     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 2 50 4 50 6                    | Akazienholz, englisches.  ***  **Eichenholz, schnell gewachsenes  ***  ***  ***  ***  ***  ***  *** | 710<br>710<br>903<br>856<br>972<br>835  | 550<br>439                                                            | 1195<br>1084<br>999<br>677<br>1999           |
| 2 7.<br>8.7<br>9                 | Tunkabohnenholz 1) {vom Kern von Außen Kurharilholz 2) {vom Kern vom Kern                           | 756<br>1036<br>1080<br>973              | 680<br>1388<br>.1332<br>1052                                          | 1447<br>1804<br>2414<br>2228<br>2116         |
| 13<br>14<br>15<br>16             | Kugelhols J von Kern von Aufsen Von Aufsen Von Aufsen Von Aufsen Von Kern                           | 936<br>1029<br>1029<br>1015<br>986      | 1360<br>1331<br>1332<br>1388                                          | 2284<br>1724<br>1668<br>1892<br>1612<br>1668 |
| 18<br>19<br>20<br>21<br>23<br>33 | Afrikan. Eichenbolz vom Hern von Aufsen vom Hern von Aufsen von Aufsen von Hern                     | 892<br>973<br>972<br>1015<br>972<br>648 | 940<br>1168<br>1168<br>1288<br>1297                                   | 1556<br>1447<br>1657<br>1643<br>1643         |
| 24<br>25<br>26<br>27<br>28       | Amerik. Schwarz- birke von Aufsen von Hern von Aufsen von Kern von Aufsen                           | 633<br>648<br>669<br>792<br>630         | 777<br>775<br>644<br>831<br>800<br>884                                | 1279<br>915<br>1027<br>1433<br>1164<br>1304  |
| 39<br>30<br>31<br>32             | Ulmenholz                                                                                           | 727<br>702<br>554<br>532<br>698         | 660<br>660<br>436<br>324<br>856                                       | 1304<br>1304<br>772<br>660<br>1053           |
| 34<br>35<br>36                   | Memel Tannenholz { von Aufsen von Aufsen                                                            | 680<br>590<br>590                       | 77 <sup>2</sup><br>786<br>856                                         | 940<br>1108<br>1108                          |

<sup>1)</sup> Tonquin Bean, such Tongo Bean unter dem Namen von Dipteryx adarata behanet.
2) Locust, Hymenaen Courbarit oder Ceratonia Silique L.
3) Boullet Tree, wahrscheinlich Franzosenhale, Guajacum officinale und sanctum, Lignum sanctum, and welchem die Rugeln sum Regelschieben verfertiget worden.

Anmerkungen des Vebersetzers.

# englischer und anderer Holzgattungen enthält.

| Werth von $E$ ,<br>mach der Formel:<br>$E = \frac{l^3 \omega}{a d^3 \delta} *).$ | Werth von $S_1$ nach der Formel: $S = \frac{l \omega}{4 a d^2}$ | Anmerkungen.                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 716 das 8011;<br>5:56450<br>5234375<br>4096875                                   | 1867<br>dae Blück<br>1561<br>1058<br>- 1561<br>- 1473           | stwas boschädigt,  Sämutlich Stücke von Herrn W.  Withers, Esq. singesendet.                           |
| 7000000<br>7000000<br>5312500<br>10843750<br>10406250<br>8007812                 | 2037<br>3850<br>3481<br>3303                                    | Ein sehr schönes Stück, welches<br>dusch z Jahre aufbewahrt gewesen.<br>Wer 16. Jahre lang aufbewahrt. |
| 7343750<br>10625000<br>16406250<br>16466250<br>16843750<br>7437500               | 3568<br>2696<br>2606<br>2956<br>2563<br>2606<br>2431            | Diese Hölser wurden von Kapitän Gippe , R. E. von Berèise einge- sandet,                               |
| 9133812<br>9125000<br>10062500<br>8570313<br>6054687                             | 2261<br>2589<br>2567<br>2567<br>1967                            | Von einem sehr schönen, lang sul-<br>bewehrtem Holse.                                                  |
| 6054687<br>5031250<br>6492187<br>6250000                                         | 1430<br>1604<br>2239<br>1820<br>2037                            | Schon lange aufhewehrt und sehr<br>trocken.<br>Derselbe Brem.                                          |
| 5156250<br>5156250<br>8406250<br>2531250<br>6687500                              | 2037<br>2037<br>1206<br>1031<br>1644                            | Trocken und vom nämlichen Braue,  Trocken und vom nämlichen Braue,  Trocken und vom nämlichen Holze,   |
| 6031250<br>6140625<br>6687500                                                    | 1480<br>1731<br>1731                                            | Trocken und vom nämlichen Hulse.                                                                       |

<sup>&</sup>quot;) Im Original stadt: E = 15 to was aber nach dom Vorhergehanden und wie Herr Barlow selbst in einer spätere (unten mitgethallten) Zugabe bemerket; unrichtig ist.

Anmerkung des Tebersetzere.

Es ist Schade; das die Resiliate über das Akazienholz nicht vollständiger angegeben worden; da man aber anfangs keine so ausgedehnte Reihe von Versuchen beabsichtigte, so wurden auch keine Anstalten getroffen, die Steifheit oder Elastizität dieses Holzes auszumitteln. Das inter Nro. 2 ausgesübrte Stück fand sich, nachdem das Seil gerissen war, nur erst wenig beschädigt oder angegriffen, was offenbar eine große Elastizität desselben beweiset, obschon deren numerischer Betrag nicht bestimmt wurde; dieses Stück blieb sofort ungebrochen. Im Ganzen jedoch zeigte das Akazienholz eine größere Stärke als das Eichenholz, mit Ausnahme der Stücke Nro 7 und 8, die indes sus vorzüglich sehönem Holze bestanden und überhaupt eine größere Stärke ausweisen, als dem Eichenholze, zufolge der in Barlow's Essay enthaltenen Resultate, im Allgemeinen zukömmt.

Die Versuche mit dem Eichenholze sprechen offenbar un Gunsten des schneller gewachsenen. Diese Versuche, bemerkt Herr Withers, werfen auf diesen Gegenstand ein neues Licht und führen zu den wichtigsten Schlussfolgerungen. Sie zeigen nämlich nicht bloß, das schneller wachende Bäume ein vorzüglicheres Holz als langsamer wachsende geben, sondern zugleich auch, daß Bäume, welche in einem guten Boden stehen und überdieß fleißig gedüngt werden, in derselben Zeit beinahe doppelt so viel, und zwar stärkeres Holz liefern.

## Bemerkungen über diese angeführten Versuche von Herrn B. Bevan, Esq.

Ich bedauere mit Herrn Barlow, dass die Versuche mit dem Akazienholze nicht vollständiger sind. Da unter den Zimmerleuten Northamptonthire's seit einiger Zeit die Meinung herrscht, dass das Akazienholz eine sehr große Stärke und Dauerhaftigkeit besitze, so wurde mir davon eines der besten Stücke zum Versuche eingesandt. Ich fand jedoch dessen Stärke, und bei einigen Stücken auch die Elastizität kleiner, als bei gutem Eichenholze. Die Dauerhaftigkeit betreffend, so besitze ich hierüber keine verlässlichen Daten; indes möchte ich diese, der äußern Textur und dem Ansehen der Bruchstelle nach, für geringer als die des Eichenholzes halten.

Die in der vierten Kolumne der obigen Tofel gelassene Läcke kann ich sofort aus den Versuchen, die ich selbst über diese Holzgattung gemacht habe, nusfüllen. Der Modul der Elastizität des Akazienholzes ist nach diesen Versuchen gleich 4560000 Fus '), und mit diesem Datum lässt sich die bei irgend einer Belastung Statt findende Biegung eines solchen Holzstückes leicht bestimmen '). Für den vorliegenden Fall ist l = 50, b = d = 2,  $\delta = 1$  und das spezif. Gewicht gleich 710; folglich  $\frac{710 \times 4560000}{4900} = 720$  ') nahe das nöthige Gewicht, um eine Biegung von einem Zoll hervorzubringen.

- Formel für den Modul  $M' = \frac{l \, l'}{\lambda}$ , wo l die Länge der prismatischen Stange vom Querschnitt ein Quadratzoll, und l' die Länge derselben Stange bezeichnet, welche durch ihr Gewicht die erstere um die Länge  $\lambda$  auszudehnen vermag, kann man den siebzehnten Band dieser Jahrbücher nachsehen. (S. 99.)
- Aus unserm im 17. Bande dieser Jahrbücher (S. 102) für den Modul der Elastizität gefundenen Ausdrucke M' = \frac{5 l^3 ω β}{16 b h^3 d^3} woldie Entfernung der heiden Stätzen oder Auflages, b die Breite und h die Höhe der prismatischen Stange, d die Biegung, welche die in der Mitte der Stange angebrachte Belastung ω hervorbringt, und endlich β die Länge einer Stange von derselben Materie bezeichnet, die genäu ein Pfund wiegt, folgt sofort für die Biegung: d = \frac{5 l^3 ω β}{16 b h^3 M} oder wenn s das spezifische Gewicht der Materie, aus welcher die prismatische Stange besteht, und p das Gewicht eines Kubikfußes reinen Wassers ist, ferner die Gewichte in Pfunden und die Längenmaße in Zollen ausgedrückt werden, auch: d = \frac{5 \times 1728 l^3 ω}{16 p s b h^3 M} oder nach Tredgold (welcher \frac{1728 l^3 ω}{4 p s b h^3 M}.

  M' = \frac{l^3 ω β}{4 b h^3 d} nimmt) d = \frac{1728 l^3 ω}{4 p s b h^3 M}.

  Anm. d. Uebers.
  - 3) Hier muß entweder das spezifische Gewicht durch den Dezimalbruch 710 ausgedrückt, oder dem Nenner des Bruches
    noch der Faktor 1000 beigefügt werden; nur dann bekommt
    man den übrigens richtigen Quotienten 720. Es folgt nämlich
    aus der in der vorigen Note angegebenen zweiten Kormel für
    Jahrb. d. polyt. Inst. XVIII. Ed.

Es kann jenen, die mit solchen Versuchen vertraut sind, nicht entgehen, daß sich die Biegung von einem Zoll sehow zu sehr der letzten, dem Bruche unmittelhar vorhergehenden Biegung nähert, als daß diese ein genaues Maß für die Elastisität der betreffenden Holzgattung abgehen könnte. Im Durchschnitt beträgt bei den obigen Versuchen das Gewicht, bei welchen die Biegung beobachtet wurde, 2/3 des brechenden Gewichtes, anstatt, daß sich dieses, um die Textur des Holzes nicht zu schwächen, nur auf 1/3 dieses letztern belaufen sollte.

Auch wäre es wünschenswerth gewesen, wenn Herr Barlow zugleich bemerkt hätte, wie lange die probirten Stücke der Belastung ausgesetzt blieben; weil die Biegung mit der Zeit zunimmt, besonders wenn die Belastung dem brechenden Gewichte so nahe kommt.

Es sey ferner die Bemerkung erlaubt, dass, um die Elastizität auszudrücken, es von allgemeinem Nutzen gewesen wäre, wenn statt der Verhältniszahlen, der Modul der Elastizität wäre angegeben worden. Um die Elastizität der oben probirten Holzgattungen mit einander vergleichen zu können, füge ich für diesen Modul die genäherten Werthe bei, wie sie aus den obigen Versuchen durch eine höchst einfache Anwendung des Schieberlineals hervorgegangen sind; es ist nämlich:

d=1 und s=-710, wegen (nach englischem Maß und Gewicht) p=62.5:

$$\omega = \frac{4 \times 62.5 \times .710 \times 16 \times 12 \times 4560000}{1728 \times 125000}$$

$$= \frac{.710 \times 4560000}{4500} = 719.5.$$
Ann. d. 1

Anm. d. Uebers.

\*) Aus dem Ausdrucke in der vorigen Note hat man für die obigen Versuche den Modul in Fussen ausgedrückt:

$$M'=\frac{4500\,\omega}{s}$$

wo ω das in der Mitte aufgehängte Gewicht und s das spezifische Gewicht der probirten Stange bezeichnet. Um aber und dadurch findet man, dass für die verschiedenen, in der obigen Tabelle angeführten Holzgattungen, der Modul im Durchschnitt folgende Werthe erhält:

Fusc.

|               |         |            | ٠   | •   |          |
|---------------|---------|------------|-----|-----|----------|
| Eichenholz .  | • • • • | <b>4</b> ' | •   | •   | 3303000  |
| Tunkabohnen   | holz    | •          | •   | •   | 5795000  |
| Korbarilholz  | • •     |            | •   | •   | 4695000  |
| Rugelholz .   | • •     | • .        | • · | •   | 5890000  |
| Greenhearthe  | lz      |            | •   | •   | 6105000  |
| Kabakallyholz |         |            |     | •   | 4730000  |
| Afrikanisches | Eiche   | nho        | lz  | •   | 5532000. |
| Amerikanisch  | es Bir  | ken        | hol | Z   | 5295000  |
| Gemeines Bir  |         |            |     |     | 5430000  |
| Eschenholz.   | • •     | • .        | •   | • . | 4150000  |
| Ulmenholz .   |         |            |     |     | 3135000  |
| Norwegisches  |         | enho       | olz |     |          |
| Memel Tanner  | nholz   | • •        | •   | •   | 6260000  |
|               |         |            |     |     |          |

Hieraus folgt, dass mit dem eigenthümlichen Gewichte verglichen (obschon die Probestücke wahrscheinlich besser als die gewöhnlichen Gettungen waren) keines der probirten Hölzer eine geösere Steisheit als das Memel-Tannen-holz besas.

Die obigen Versuche würden endlich noch an Werth gewonnen haben, wenn Herr Barlow auch die äußerste oder letzte Biegung mit angegeben hätte.

mittelst des Schieberlinesle zwei Faktoren zusammen zu multipliziren und das Produkt sugleich durch eine dritte Zahl zu diwidiren, hat man (m. s. den 16. Band dieser Jahrbücher, S. 125):

| A              | Erster Faktor | Resultat         |
|----------------|---------------|------------------|
| $\overline{B}$ | Divisor       | Zweiter Faktor., |

woraus sofort die obige Derstellung klar wird.

Anm. d. Uebers.

Nachträgliche Versuche über die Stärke und Steifheit des Akazienholzes. Von Herrn Peter Barlow, jun.

(Aus dem London and Edinb. Philosophical Magazine, Third Series. Juli 1832.)

In meinem Berichte über die Stärke verschiedener Holzgattungen, welcher im letzten Märzhefte des Philosoph. Mag. abgedruckt ist, außerte ich das Bedauern, dass die Versuche über das Akazienholz nicht befriedigender ausgefallen sind? 'Da sich ferner auch Herr Bevan in seinen Bemerkungen über diese Versuche (Philos. Mag. für den Monat April) 'In' demselben Sinne ausspricht, so bemühte ich mich jenes Stück, bei welchem, wie ich erwähnt habe, das Seil rifs," und das noch unbeschädigt war, wieder aufzufinden und damit die Versuche, und zwar auf eine genügende Art zu wiederhohlen; ich fand jedoch nur mehr ein kleines Fragment des Baumes, von welchem dieses Stück geschnitten worden, und obschen es ein mehr auseres (der Oberstäche näher gelegenes) war, so besals es dech das nämliche spezifische Gewicht 710. Das größte Stück. welches ich aus diesem Fragment schneiden bonnte, mals 27 Zoll in der Länge und 11/2 Zoll im Geviert; die Stützen, auf die es zu liegen kam, hatten 25 Zoll Entfernung von einander. Die Biegung, welche sehr genau beobachtet wurde, nahm bei jedem der vier ersten Zenther \*) um 057 eines Zolles zu; hier schien aber auch die Blastizität gelitten zu haben, indem jetzt die Biegung immer um 125 zunahm, bis zuletzt das Stück bei 896 Pfund brach.

In Folge dieses Resultates erhält die Größe S meiner Tabelle den Werth  $S = \frac{l\omega}{4\pi d^2} = 1659$ , welcher, obschon kleiner als der in der Tabelle für diese Holzgattung eingetragene, dennoch die Durchschnittszahl von S für Eichenholz übersteigt.

Für die Elastizität dieses Holzes folgt (wegen  $\omega = 448$  und  $\delta = 3$  Zoll)  $E = \frac{\tilde{l}^3 \omega}{a \, d^3 \, \delta} = 4609000$ ; welcher Werth

 $::_{i}$ 

<sup>\*) 1</sup> Zentner = 112 engl. Pf. = 90.72 Wiener Pf.; nämlich 1 engl. Pf. = 81 Wiener Pf.

Anm. d. Uebers.

ebenfalls größer als jener für Eichenholz ist. Nimmt man nach Herrn Bevan den Modul der Elastizität, drückt nämlich das biegende Gewicht durch die Höhe H eines Holzprisma aus, welches mit dem zu probirenden Stück einerlei Querschnitt und spezifisches Gewicht besitzt; so hat man  $m = \frac{l^3 H}{4 d^2 \delta} = 3738426^{+}$ ), eine Zahl, welche kleiner als jene ist, die Herr Bevan dafür aus seinen Versuchen mit Akazienholz erhalten hat. Das gegenwärtige Stück war aber gewiß von einer minderen Güte als jenes, welches Herr Bevan dem Versuche unterwarf, indem es der Außenseite schon so nahe lag, daß es an mehreren Stellen in den Splint kam.

Herr Bevan hat gewünscht, das ich statt des Werthes von E, lieber den Modul der Elastizität hätte angeben mögen, weil es sich dann würde gezeigt haben, das mit dem eigenen Gewichte verglichen, die Steisheit der Memel-Tanne größer als bei allen übrigen Holzgattungen ist. Bei aller Hochachtung jedoch, die ich gegen das anerkannte Talent des Herrn Bevan hege, sehe ich nicht ein, welcher Vortheil daraus erwachsen kann, das man auch das Gewicht des Holzes mit in Betracht zieht, etwa jeuen besondern und nur bei Aufführung von Gebäuden manchmahl vorkommenden Fall ausgenommen, in welchem es sich um die Biegung, die ein Balken durch sein eigenes Gewicht erleidet, handelt.

Um für das Gesagte ein Beispiel zu geben, so ist der Werth von E oder die Elastizität des Tunkabohnenholzes 1½ Mahl größer als jene des Memel-Tannenholzes, d. h. es fordert 1½ Mahl das Gewicht, um dieselbe Biegung zu erlangen, und diese ist auch in meiner Tabelle durch eine Zahl ausgedrückt, die in demselben Verhältniß steht, während der Modul der Elastizität, wenn man Herrn Bevan's Formel anwendet, im Gegentheile kleiner ist.

<sup>\*)</sup> Substituirt man nämlich in dem oben (Note auf S. 273) für die Höhe des Moduls aufgestellten Ausdrucke  $M' = \frac{l^3 \omega \beta}{4 b h^3 d}$  für  $\omega$  den gleichgeltenden Werth  $\frac{Hbh}{\beta}$ ; so erhält man sofort diese obige Formel:  $M' = \frac{l^3 H}{4 h^2 d}$  Anm. d. Uebers.

Man wird indess bemerken, dass beide Formein nach einerlei Prinzip konstruirt sind; indem in beiden die Biegung im geraden Verhältnis des Kubus der Länge dividirt durch das Produkt der Breite in die dritte Potenz der Höhe steht, so, dass in allen Fällen die Zahlen des Herrn Bevan aus den meinigen erhalten werden, indem man diese mit 576 multiplizirt und durch das betreffende spezifische Gewicht dividirt.

Es mus hier noch erwähnt werden, das ein Fehler in der Formel, die ich in meinem vorigen Berichte aufstellte, Herrn Bevan möglicher Weise zu einem Irrthume kann verleitet haben. Es soll nämlich in der Aufschrift der sechsten Kolumne statt  $E = \frac{l^3 \omega}{4 a \ d^3 \delta}$  stehen:  $E = \frac{l^3 \omega}{a \ d^3 \delta}$ ; die Zahlen selbst sind jedoch korrekt.

Schliesslich thut es mir leid, über einige andere Fragen des Herrn Bevan keine Auskunft geben zu können; und in Betreff der Zeitdauer der Versuche kann ich bemerken, dass jeder Versuch 15 bis 20 Minuten erforderte.

Ueber die Untersuchung der Stärke der Hölzer und anderer Materialien in Beziehung auf die neueren Versuche und Mittheilungen des Herrn Peter Barlow, jun. Von B. Bevan, Esq.

(Aus dem Philosoph. Magazine. August 1832.)

Ich drücke somit meinen Dank gegen Herrn Barlow aus, sowohl wegen seiner nachträglichen Versuche, als auch wegen seiner offenen Entgegnung auf meine Bemerkungen über dessen erste Mittheilung. Derlei mit Sorgfalt durchgeführte Versuche sind gegenwärtig von großer Wichtigkeit, und werden diese auch noch für lange Zeit behalten.

Es gibt Viele, die sich mit Erforschung der Eigenschaften der Hölzer und anderer Materialien beschäftigen, und keine Gelegenheit haben, darüber Versuche im geeigneten Maßstabe anstellen zu können, und jene, welche die Mittel und selbst die nöthige Geschicklichkeit hiezu besitzen,

sind oft zu solchen Experimenten nicht aufgelegt. Mittheilungen von dieser Art sind meistens für die praktische Mechanik von größerem Nutzen, als die abstraktesten und
künstlichsten theoretischen Spekulationen. Zwar hat jedes
seinen Werth; beurtheilt man jedoch die Wichtigkeit nach
der Zahl der Personen, die davon wahrscheinlicher Weise
Vortheil ziehen, so besitzen offenbar jene Resultate, welche
in den Bereich des Praktikers eingehen, einen größeren
VVerth.

Durch die Bemerkungen über Herrn Barlow's Mittheilungen wollte ich blos zu solchen Untersuchungen aneifern und keineswegs irgend ein unangenehmes Gefühl in Herrn Barlow erregen. Meine Aeulserung, dass es für die VVissenschaft Gewinn brächte, wenn man in der Darlegung der Eigenschaften der Hölzer und anderer Materialien so viel wie möglich Gleichförmigkeit beobachtete, sollte keinen Tadel dafür enthalten, dass Herr Barlow eine willkürliche Zahl — welche übrigens leicht auf den Modul der Elastizität reduzirt werden kann — anwendet, sondern nur den Gebrauch jener nun allgemeiner angewendeten Darstellungsweise empfehlen.

Wenn Herr Barlow versichert, dass er, einen besondern Fall ausgenommen, den Vortkeil nicht einsieht, welchen die Berücksichtigung des Gewichtes der Hötzer gewähren kann; so möge es mir gestattet seyn zu zeigen, dass diess vielmehr eine zu wenig erwogene Aeusserung sey; und ich zweisle nicht, dass Herr Bartow nach einer reillicheren Erwägung finden wird, dass fast bei allen Gebäuden und Maschinerien das Gewicht des zur Konstruktion verwendeten Materials die allergrößete Berücksichtigung verdiene. Es mag einige wenige Konstruktionen geben, welche durch eine Gewichtsvermehrung auch zweckmäßiger werden; allein im Altgemeinen wird, wenn die Dauerhaftigkeit und übrigen Eigenschaften die nämlichen sind, der Werth der Materialien im geraden Verhältniss der Stärke und um gekehrten Verhältniss des Gewichtes geschätzt werden: Gesetzt man fände eine neue Holzgattung auf; welche eben so stark und dauerhaft als Eichen - und Thekaholz wäre, aber nur halb so viel spezifisches Gewicht als letzteres besälse, würde es dann nicht fast zu allen Zwecken der Schiffsund Zivilbaukunst, so wie für Maschinen aller Art den Vorzug verdienen? dasselbe gilt von den Metallen: je stärker diese sind und je geringer dabei das Gewicht ist, desto mehr Werth haben sie.

Wenn ich einen Krahn zur Bewegung schwerer Lasten aus gutem Tannenholz herstellen könnte, der nur halb so viel kostet und blos <sup>2</sup>/<sub>3</sub> so schwer als einer aus amerikanischem Akazienholz ist, wäre ich da wohl zu entschuldigen, wenn ich das Akazienholz verwendete, blos um 2 oder 3 Kubikfus Holz zu ersparen?

Ich will gerne zugeben, dass es Fälle gibt, in welchen der Raum eben so wohl wie die Stärke in Betracht kommt; aber in solchen Fällen sind Eisen und Stahl dem Holze vorzuziehen. Auch will ich keineswegs behaupten, dass Leichtigkeit und Festigkeit die einzigen beachtenswerthen Eigenschaften bilden, wohl wissend, dass für besondere Zwecke auch andere Eigenschaften von Wichtigkeit sind. Die gegenwärtige Diskussion jedoch hat es lediglich mit der Betrachtung der Stärke im Vergleich mit dem Gewichte zu thun, so; dass alles übrige gleich gesetzt, der Werth des Materials der Höhe des Moduls der Elasticität proportional ist.

Um die Sache noch etwas näher zu beleuchten, wollen wir den Holzbedarf für einen Tannenbaum von 20 Fus Länge berechnen, welcher eine gegebene Last zu tragen hat, und für welchen eine Biegung von 1/2 Zoll dabei gestattet seyn soll. Dieser Baum würde, aus Tunkabohnenholz hergestellt, ungefähr 162/3 Kubikfus \*), und aus Memel-Tannenholz, bei derselben Breite, und wenn er dieselbe Stärke besitzen soll, 193/4 Kubikfuss Holz erfordern. Da aber das Tannenholz nur 2/3 Mahl so schwer als das Tunkabohnenholz ist, ao würde dieser Tragbaum aus letzterem Holze um 370 Pfund weniger wiegen; dieses Holz ist also in Hinsicht auf das Gewicht ersterm vorzuziehen. Was die Kosten betrifft, so hängen diese von dem Preise eines Kubikfusses jeder dieser beiden Holzgattungen ab. Würde das Tunkaholz 3 s. 61/2 d. und das Tannenholz 3 s per Schuh kosten; so wären die Kosten gleich; obschon

<sup>&</sup>quot;Da würde also, der Querschnitt dieses Baumes, der doch noch dazu bekannt seyn muß, 120 Quadratzoll betragen.

Anm. d. Uebeis.

man sich aber unter dieser Voraussetzung den schwerern Baum nahe um denselben Preis als den tannenen verschaffen kann, so würde durch dessen Anwendung dennoch kein Vortheil erwachsen, so weit nämlich die Stärke dabei die Hauptsache ist. Hinsichtlich seiner Härte jedoch mag es für Blöcke und Tischlerarbeiten vorzuziehen seyn.

Bemerkungen über Herrn Whites Versuche über die Kohäsion des Zement-Mörtels; mit einer tabellarischen Uebersicht seiner Resultate auf ein gemeinschaftliches Maß reduzirt. Von Herrn B. Bevan, Esq.

Die im Philos. Magaz. and Annals, d. S. vol. XI. p. 264 und 333 bekannt gemachten Mittheilungen des Herrn White über Zemente, sind wegen der vielen Thatsachen, die sie enthalten, von der äußersten Wichtigkeit. Sie setzen den Architekten und Baumeister in den Stand zu beurtheilen, wo und auf welche Weise die verschiedenen Zementgattungen anzuwenden sind, und welches Gewicht man ihnen mit Sicherheit auslegen kann.

Eine sorgfältige Prüfung der zahlreichen Ergebnisse wird einige der gewöhnlichen Irrthümer hinsichtlich der bindenden Kraft und Eigenschaft des römischen Zements und der Puzzolanerde, unter verschiedenen Modifikationen und unter dem Einfluss verschiedener Feuchtigkeitsgrade aufdecken.

Hier folgt nun ein tabellarischer Auszug dieser Resultate auf ein gemeinschaftliches Mass gebracht.

Kohäsionskraft
auf einen
Quadratzoll.

Pf. Mittel.

Zement in Stangen, alt 6 Tage, 1 trocken
2 veränderlich 360
3 nafs\*)...234

<sup>\*)</sup> Um' diese Ausdrücke gehörig verstehen zu können, muß wenigstens so viel bemerkt werden, dass von den Zement-

|                          | . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | and the second second                           |                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                          |                                         | lt 47 Tage, 1 troc<br>2 ver                     | Pf. Mittel.  ken . 516  anderlich 564  450  |
|                          | <b>.</b>                                | ls 94 Tage, 1 troc                              | cken 210                                    |
| detto                    |                                         | t 187 Tage, 1 troc<br>2 veri<br>3 nafs          | 4114147.4°14143.46                          |
| •                        | detto                                   | tt des trockenen<br>des variablen<br>des nassen | 562                                         |
|                          | •                                       |                                                 | Kohäsionskraft<br>auf einen<br>Quadratzoll. |
| Mit 64 per<br>3 Theile 2 | zent. Wass<br>Zement und                | er<br>er<br>2 Theile Sand<br>Theil Ziegelmeh    | · . / · · 215                               |

stangen, welche alle in einer hölzernen Form 20 Zoll lang und 1 Zoll im Gevierte geformt wurden, ein Theil (der mit 1 bezeichnete) in ein luftiges Zimmer, ein anderer (unter 2 angeführte) in eine Rinne gelegt und so gelegentlich vom Regen durchnäßt, und endlich noch ein Theil (mit 3 bezeichnet) auf den Boden eines Wasserbehälters gelegt wurde und fortwährend mit Wasser bedeckt blieb. Auf diese Weise blieben die ersten Stangen fortwährend trocken, die zweiten wurden abwechselnd naß und trocken, und die letztern endlich wurden beständig naß erhalten.

Die Festigkeit dieser Zementstangen wurde dadurch probirt, dass man das Gewicht ausmittelte, welches in der Entfernung von einem Zoll vom Drehungs- oder Stützpunkt aufgehängt, die Stange zu brechen im Stande war.

Anm, d, Uebers.

Kohäsionskrast auf einen Quadratzoll.

| Ziegeln, 3 Theile Zement und 2 Theile San | a. <i>(</i> | 5 M | <u> </u> | Pf,          |
|-------------------------------------------|-------------|-----|----------|--------------|
| nate alt 1)                               |             |     |          | 375          |
| 3 Theile Zement und 2 Theile Sand         | •           | •   | •        | 362          |
| Lauter Zement, 9 Monate alt               |             |     |          |              |
| Pilasterziegeln von der besten Gattung.   | •           | •   | •        | <b>253</b> . |
| detto detto zweiten » .                   | •           | •   | •        | 194          |
| Gemeine Bauziegeln, London 2)             | •           | •   | •        | 43 °)        |
| Gemeine Ziegeln, Soho                     | •           | •   | •        | 412          |
| Zylinder aus Ziegeln in Zement gelegt 4)  | •           | •   | •        | 27           |

verfertigt, und durch ein in der Mitte aufgelegtes Gewicht auf zwei um 8 Zoll von einander abstehende Stützen gebrochen.

Anm. d. Uebers.

2) Die Stourbridge-Backsteine besitzen eine Festigkeit von 790 Pfund per Quadratzoll Die Ziegeln, deren ich mich zu Green-wich bediente, waren von Fenny Stradford, und würden per Quadratzoll 715 Pfund tragen, was der Stärke der Yorkshire Steine gleich kommt.

Anm, d. Ucbers.

Herr White bemerkt hinsichtlich dieser gemeinen Bauziegeln, dass sich ihre Stärke so sehr verschieden gezeigt, dass man aus diesen Versuchen keine Schlussfolgen ziehen könne. Man fand nämlich für diese Stärke der Reihe nach die Zahlen 84, 394, 50, 125, 30 u.s.w., von welchen sofort die oben angeführte 43 die Mittelzahl ist.

Anm. d. Ucbers.

4) Diess war nämlich eine 8 Zoll im innern Durchmesser haltende Röhre, aus Ziegelsegmenten hergestellt, die in ihren Fugen durch Zement verbunden waren. Die innere Ziegelfläche wurde ebensalls mit Zement überzogen, und damit betrug die Wanddicke 3 Zoll. Dieser hohle Zylinder wurde an beiden Enden verschlossen, durch eine dabei angebrachte Röhre mit Wasser gefüllt und endlich mittelst einer Druckpumpe, welche mit einer in eine Glasröhre steigende Quecksilbersäule versehen war, um die ausgeüble Kraft anzuzeigen, gesprengt; sie hielt einen Druck von 42 Zollen (gleich dem Druck einer 47 Fuss hohen Wassersäule) aus.

Sowohl die hiczu verwendeten Ziegeln, als auch der Zement waren sehr gut und hart, und wenn alles gehörig aus-

Kobäsionskraft auf einen Quadratzoll. Pf. Zylinder aus Ziegeln in Zement und Sand gelegt .68 detto detto -48 . detto ; detto . detto detto Pfeiler aus Ziegeln gelegt in Zement 2 Theile, rohen Kalk 1 Theil und Sand 11/2 Theile; ein Monat \*) detto detto 3 Theile Puzzolano, 1 Theil (Donking) blosser Zement... 1 Theil Puzzolano, 1 Theil Steinkalk 1 Theil Atkinson'scher Zement, 1 Theil. 1 Theil Atkinson'scher Zement, 1 Theil Sand 4 Theile Zement, 1 Theil Kalk . .

geführt worden wäre, so würde eine viel größere Krast nöthig gewesen seyn, um die Röhre zu zerbrechen, dergestalt, dass also dieser Versuch bloß die ungenaue Honstruktion des Zylinders, und keineswegs die Stärke der Ziegel oder des Zements ausweist.

Anm. d. Uebers.

\*) Der Pfeiler wurde nämlich aus guten Londner Backsteinen und einem Mörtel hergestellt, welcher aus 1 Theil Kalk, 11/2 Theil Sand und 2 Theilen roher Puzzolanerde bestand; und hatte 5 Fus 8 Zoll in der Höhe, 3 Fus 4 Zoll in der Breite und 1 Fus 101/2 Zoll in der Dicke. Dieser Pfeiler, der sofort aus 3 Zoll hohen Lagen oder Schichten zusammengesetzt war, wurde nach Verlauf von einem Monat wiederhohlt durch zu beiden Seiten angebrachte Schraubenwinden, die nach und nach immer an höher liegende Schichten angesetzt wurden, gehoben; der Anfang wurde an der fünfzehnten Schichte, d. i. 3 Fus 9 Zoll vom Boden gemacht. Dieses wiederhohlte Erheben des Pfeilers fand so lange ohne Trennung der Schichten Statt, bis man endlich mit dem Ansetzen der Winden an die zweite Schichte oder Lage, d. i. 6 Zoll von gben gekommen war, wo sich dann diese beiden Schichten von dem Pfeiler losrissen. Als der übrige Theil des Pfeilers in der achten Schichte von unten getrennt wurde, war dieser in der Mitte noch nicht trocken.

. :

Anm. d. Uebers.

to be started to the second

5.0

Zerdrückende Kraft per Quadratsoll\*).

Ein 14 zölliger Ziegelpfeiler, in Zement gelegt. 470
3 Theile Puzzolano, 1 Theil Kalk. 296
1 Th. Atkinson'schen Zem, 1 Th. Sand 410
4 Th. Puzzolano, 1 Th. Kalk. 638
3 Th. Puzzolano, 1 Th. (Dorking) Kalk 600
1 Theif Steinkalk, 3 Theile Sand. 500

Pfeiler aus Pertland Stein. 2309

Wegen des Missverhältnisses; welches zwischen der Kohäsionskraft des bloisen Zements und des Bei Mauerwerken verwendeten Zements herrsoht, wären weitere Versuche über diesen Gegenstand sehr wünschenswerth.

\*) Um die rückwirkende Festigkeit solcher Rieiler zu erproben, wurden diese dem Drucke der hydrostatischen Presse ausgesetzt. So erhielt z. B. beim ersten Versuche der Pfeiler, welcher mit römischem Zement verbunden, einen Querschnitt von 196 Quadratioli betals, sehen Risse bei einem Druck von 40,60 Pf., und wurde bei 92160 Pf., oder 41 Tonnen 320 Pf. gänzlich serstört.

Anm. d. Uebers.

The property of the state of th

enter the contract of the cont

the many training a first consultance constitution of the second

All the second of the second s

. 2 43 h 1 1 2 2 -

ned to describe the mail of this passes the filter passes to the filter

Mittheilung eines einfachen Beweises des Satzes, dass von zwei regulären isoperimetrischen Polygonen jenes mit der grösmern Seitenzähl auch die größere Fläche besitzt.

Trofessor der höhern Mathemasik am h.w. polytechn, Institute.

Unter allen mir bekannten Beweisen für den oben genannten Satz ist keiner so einfach, als der von einem Korrespondenten im Aprilheste von 1832 des Philosophical Magazine and Ann. of Philos. (New Series) mitgetheilte. Dieser ist im Wesentlichen folgender:

Bezeichnet man die Seite eines regulären n Eckes durch a, dessen Fläche durch F; so ist bekanntlich (m. s. z. B. meine Trigonometrie. S. 181, Form. 5.)

$$F = \frac{n \alpha^2}{4} \operatorname{Cot.} \frac{\pi}{n}.$$

Für ein zweites ähnliches Polygon ist eben so

$$F' = \frac{n'\alpha'^2}{4} Cot. \frac{\pi}{n'}$$

und wenn es mit dem vorigen isoperimetrisch seyn soll, zugleich

 $n a = n a, a, r = \frac{a}{n}, ----$ 

wobei wir n' > n nehmen wollen.

Da nun aber die Kotangenten in einem größern Verhältnisse wachsen als die Bogen abnehmen\*), so ist, wegen

 $\frac{\pi}{n'} < \frac{\pi}{n}$  und  $Kot. \frac{\pi}{n'} > Kot. \frac{\pi}{n}$  sofort:

$$\frac{Kot.\frac{\pi}{n'}}{Kot.\frac{\pi}{n'}} = \frac{n}{n'} - \frac{kot.\frac{\pi}{n'}}{a'} \stackrel{Kot.\frac{\pi}{n'}}{\sim}$$

also da

$$\frac{F}{F'} = \frac{n}{n'} \cdot \frac{a^2}{a'^2} \cdot \frac{Kot}{n} = \frac{a}{a'} \cdot \frac{Kot}{n'} \cdot \frac{\pi}{n'}$$

ist, auch

F

is

\*) Außer einer einfachen geometrischen Betrachtung ergibt sich diese Eigenschaft auch daraus, daß, ohne Rücksicht auf das Zeichen d. Kot. x > 1, also d. Kot. x > dx ist.

The first section of the second section sectio

and the state of the first particles of the second of the

ero f. ausaldug munis ai antangantait des catasses fosts nunce estas de nuclés de**centació** ma de la como estas de como estas de

Nachträgliche Bemerkung über die Bildung des Kalkmörtels von kohlensaurem Kalke und Kalkhydrat.

Von

Joseph Hniticzka;

k. k. Hofkammer = Ronzepts - Praktikanten.

Ich habe in dem Jahrgange 1829 dieser Jahrbücher eine Beobachtung über die Bildung eines Kalkmörtels, darin ein zu kleinen Körnern zerstoßener, ungebrannter Kalk die Stelle des Quarzsandes vertritt, zur Kenntniß gebracht.

Meine damaligen Dienstverhältnisse haben mich in die Lage versetzt, auf demselben Alpengebirge, auf dem die Muranyer Schlos-Ruine steht, in den Jahren 1829 und 1830 drei neue Wohngebäude, und zwar Eines auf dem sogenannten Muranyer Hochgebirge, das zweite auf der Murany Hutta'er Höhe, und endlich das dritte auf der Telgarder Gränze aufführen zu Jassen.

Diese Gebäude wurden eben so wie die genannte Ruine von Kalkstein aufgeführt, und der Kalkmörtel hiezu vom gebrannten gelöschten Kalke und einem, durch Zerkleinerung des rohen Kalksteins gebildeten Sande bereitet. In Hinsicht der Größe und des Mengenverhältnisses des Kalksteinsandes ließ ich dieselben Regeln, die für einen Quarzsand-Mörtel bestehen, beobachten.

Alle diese drei neu aufgeführten, demnach nur aus blossem Kalkstein bestehenden Gebäude sind den zerstörenden Einwirkungen der Atmosphäre von allen Seiten im hohen Grade ausgesetzt, und dennoch hat noch keines binnen dieser drei Jahre seit ihrer Erbauung die geringste Beschädigung erlitten, wohl aber sind die Mauern durch die neu eingetretene Verhärtung des Mörtels selsensest geworden.

Diese neue Erfahrung bestätiget nun die, an der Muranyer Schloss-Ruine gemachte Beobachtung: dass der Kalksteinsand den Quarzsand bei der Mörtelbereitung vollkommen ersetzen könne — hinlänglich, und ich habe nur noch die fernere Ueberzeugung beizusetzen, dass ein vom Kalksteinsande bereiteter Mörtel in den seuchten Orten beser als der Quarzsand-Mörtel entspreche.

Ueber die wahrscheinliche Ursache der Elektrizitäts-Erregung durch Berührung und der elektrischen Spannung.

## Von

## Christian Doppler,

der höheren Mathematik öffentlichem Repetitor und Assistenten dieses Lehrfaches am k. k. polytechnischen Institute.

Lu denjenigen Erscheinungen, welche die Aufmerksamkeit eines jeden Naturforschers in ganz besonderem Grade auf sich ziehen, verdienen unstreitig die Elektrizitäts-Erregung durch Berührung und die elektrische Spannung gezählt zu werden. - Werden nämlich zwei verschiedenartige Körper, welche zugleich gute Elektrizitäts-Leiter sind, z. B. zwei Metalle einander genähert und in unmittelbare Berührung gebracht: so versetzen sie sich gegenseitig in einen elektrischen Zustand, den man als die Wirkung. einer eigenthümlichen Kraft ansieht, und sie die elektromotorische zu nennen pflegt. Werden diese Körper sodann mit gehöriger Vorsicht und so getrennt, dass sie dabei mit keinem guten Leiter in Berührung kommen: so zeigen sie sich nach der Trennung mehr oder weniger elektrisch, und zwar der eine von ihnen positiv, der andere hingegen negativ.

Diese höchst wunderbare Erscheinung, welche in verschiedenen Graden an allen Körpern bemerkt wird, beschäftigte die größten Naturforscher unserer Zeit, welcher diese hochwichtige Entdeckung zum großen Theile angehört, auf das Eifrigste. Sie ist um so unbegreislicher,

da sie, wenigstens scheinbar, mit andern Gesetzen der Natur in offenbarem Widerspruche stehet.

Es ist nämlich eine über allen Zweisel erhobene Thatsache, das das elektrische Fluidum, wo es als solches, d. h. im ungebundenen Zustande auftritt, sogleich. indem es dem bessern Leiter folget, in die Umgebung absliefset, und den Körper wieder in seinen natürlichen oder indifferenten Zustand zu versetzen suchet. Es müsste daher, dem allgemeinen Naturgesetze zu Folge, die in einem Körper angehäuste positive Elektrizität in den mit ihm in Berahrung kommenden negativ elektrischen Körper, d. h. dahin abfließen, wo daran ein offenbarer Mangel sich kund gibt, und somit den natürlichen Zustand der Körper, augenblieblich wieder herbeiführen. Auf diese Weise wurde also der elektrische Zustand im Augenblicke des Entstehens auch schon wieder verschwinden, und daher durchaus für uns zu keinem Gegenstande sinnlicher Wahrnehmung werden können. Da man aber nichts desto weniger gerade das Gegentheil erfolgen sieht, so findet man sieh genothiget dieser elektromotorischen Krast nebst der erregenden (im Sinne der Dualisten heilst man sie wohl auch die zersetzende) Eigenschaft auch noch eine völlig analogielese bindende Kraft beizulegen, vermöge welcher das angehäufte Fluidum in seinem Bestreben nach Ausgleichung gehindert und genöthiget wird, statt in den negativ elektrischen Börper überzuströmen, sich an dessen Gränze anzuhäusen ).

Ich bin weit entsernt, in einer Sache klar und deutlich sehen zu wollen, wo so große und ausgezeichnete Männer mit ihrem Scharsblicke nicht durchzudringen vermochten. Aber schon vor einigen Jahren drang sich mir ein Gedanke über diesen Gegenstand auf, welchem wenigstens einige Wahrscheinlichkeit zukommen dürste. Die sich hieraus darbiethende Erklärung für obige Phänomene scheint mir einfach und genügend, und ich konnte wenigstens his jetzt noch keinen Widerspruch mit irgend einer mir bekannten Naturerscheinung entdecken. In Bücksicht dessen und des Umstandes, dass sie eine Eigenthümlichkeit der Körper her trachtet, die man wenigstens meines Wissens his jetzt noch wenig betrachtete, hat dieselbe mir der Verößentlichung

<sup>\*)</sup> Annales de Chimie et de Physique, Tome XXXIX, p. 300-

nicht unwürdig geschienen. Vielleicht findet sich durch diesen Versuch ein mit den nöthigen Fähigkeiten begabter Naturfreund bewogen, den Gegenstand einer ernstlichen Betrachtung zu würdigen, und ihn in seiner Tiefe erfassend gehörig zu begründen. Ich meines Theils will mich begnügen, den Gegenstand hier angeregt und ihn so dargestellt zu haben, wie ich mir denselben zu Folge meiner subjektiven Ansicht denke. — Um jedoch nicht befürchten zu dürfen, im Verfolge meiner Abhandlung missverstanden zu werden, halte ich es für zweckmäsig, Einiges über die Ansicht zu sagen, die ich in Ansehung des elektrischen Fluidums und dessen Wirkungsweise hege.

Durch alle Körper unserer Erde und wahrscheinlich auch der übrigen Himmelskörper, ist eine überaus feine, ungemein bewegliche, völlig gewichts-unmerkliche, keineswegs aber defshalb auch gewichtslose, und daher wirklich materielle Flüssigkeit ausgegossen, welche mit dem Aggregationszustande derselben in engster Verbindung steht, oder denselben vielleicht gar mit begründet. In diesem Zustande verhält sich dieses Fluidum, welches wir von nun an das elektrische nennen wollen, ganz wie die gebundene Wärme, über deren Verschiedenheit oder Identität ich weiter unten mich aussprechen werde. Ich bin ferner der Meinung, die Anordnung sämmtlicher Molekuls oder Atome geschehe in der Art, dass hiebei die einzelnen Atome der Körper von den wahrscheinlich Millionenmahl kleineren Atomen des elektrischen Fluidums kugelförmig umflossen werden. sich wohl leicht erachten, dass die Größe der Anziehung, welche die Atome der verschiedenen Körper gegen dieses Fluidum äussern, selbst sehr verschieden seyn müsse, so dass z. B. ein Atom des Körpers A eine zehnmahl größere Menge desselben zu seiner Sättigung bedarf, als ein Atom des Körpers B. Es ist für sich klar, dass dieses Sättigungsvermögen durch alles das eine Aenderung erleiden müsse, was den Aggregationszustand des Körpers ändert, und dass mit dieser Aenderung nothwendig auch eine Aenderung in dem Durchmesser jener Atomensphären nach sich ziehet. Wird daher z. B. ein Körper gedrückt, gerieben oder heftig geschlagen u. s w., so treten die eigenen Atome des Körpers, durch eine äußere Kraft in ihrer Anziehung unterstützt, entweder bleibend oder augenblicklich und vorübergehend näher zusammen, die Atomensphären verkleinern

sich, und das überslüssige Fluidum muss, da es keinen Platz mehr findet, aus dem Körper entweichen, oder. wenn es weder von der umgebenden Lust noch von andern Börpern aufgenommen wird, sich zwischen Luft und Oberfiche und mithin respektive auf der Obersläche anhäusen. Der entgegengesetzte Fall tritt ein, wenn die Atome des Korpers durch eine außere Kraft genöthiget werden, sich von einander zu entsernen, in welchem Falle Fluidum der Umgebung entzogen und sodann gebunden wird. Ja, dieses Aufnehmen und Binden bei Aggregations-Aenderungen geschieht sogar auf Kosten des schon gebundenen Fluidums, ganz so wie bei der Wärme. Wird nämlich Salz und Schnee, beide von der Temperatur Null, zusammen gegeben: so entstehet ein Gemisch von einer Temperatur weit unter dem Gefrierpunkte. Diese Bemerkung ist von Wichtigkeit, da ich mich in der Folge darauf beziehen werde.

Dieses. Fluidum kann natürlich, in so fern es den Zustand der Körper mitbegründet, durchans kein Gegenstand unserer Beobachtung seyn. Bei den beständigen Aenderungen aber, denen die Körper ausgesetzt sind, ist es leicht zu erachten, dass ein solcher Zustand völliger Ausgleichung eben so wenig wie jener in Ansehung der Wärme Statt finden könne. Allein auch in diesem Falle wird dieses überströmende Fluidum uns nur in den allerwenigsten Fallen, und überhaupt nur dann bemerkbar, wenn es entweder in sehr großer Menge auftritt, oder in günstige Verhältnisse gebracht, mittelst unserer genauesten Instrumente beebachtet wird. Und diess ist auch der Grund, warum bei den meisten Prozessen der Natur Elektrizität mit im Spiele ist. Bei einer genaueren Betrachtung der Phanomene der Warme, jenen der Elektrizität gegenüber, dringet sich gleichsam der Gedanke von selbst auf, ob nicht vielleicht etwa der ganze Unterschied zwischen Wärme und Elektrizität darin gegründet seyn dürfte, dass Wärme langsam, Elektrizität hingegen upendlichmahl schneller bewegtes Fluidum ist? -Diese Ansicht würde wenigstens mit einer anderen Erfahrung vellkommen übereitstimmen, welcher zu Folge das elektrische.Fluidum nur dort Wärme-Phänomene zeigt, dessen Geschwindigkeit durch schlechte Leiter geheumt wird. Uebrigens folgt aus dieser meiner Ansicht, d'als ich der Franklin'schen Hypothese den Vorzug einräume.

Der unterrichtete Leser wird sowohl aus dem bereits Gesagten als aus dem noch Anzuführenden leicht ersehen, dass die ganze Hypothese meiner Erklärung einzig bloss in der Behauptung liege, dass Wärme- und Elektrizitäts- Fluidum dasselbe sey. Ich leiste dabei auf alles das Verzicht, was man zu Gunsten dieser Bebauptung anführen könnte, und stelle diese Ansicht als reine Voraussetzung her, auf welche sich meine ganze Erklärung stützet. Afles andere ist entweder bereits schon lange zur Erklärung anderer Erscheinungen angenommen worden, oder folgt aus ihnen nach unbestreitbaren Gründen. So ist z. B. jene Vorstellungsart, nach welcher die Atome der Körper von einem Fluidum sphärisch umflossen sind, schon von Poisson und anderen zur Erklärung der Wärme-Phänomene und der Aggregationszustände angenommen worden; dass aber jenes Fluidum zugleich das Elektrische ist, das ist was von jener Hypothese mir angehört. Meiner Prämisse, auf welche ich meine ganze Erklärung baue, ist daher gewiß nicht der Charakter der Einfachheit abzusprechen.

Wird ein Theil dieses Fluidums entweder durch Aenderung der Aggregationsform oder durch eines der nachbenannten Mittel entbunden und frei, und somit genöthiget den Körper zu verlassen: so verfolgt er dabei stets denjenigen Weg, der ihm den geringsten Widerstand darbiethet, d. h. er folgt dem bessern Leiter. Man nennt die damit verbundene Erscheinung eine Strömung, im weitesten Sinne, über deren Beschaffenheit ich noch einiges beifügen muls. Eine leichte Betrachtung lehrt, dass, wenn in einem Korper eine elektrische Strömung eingeleitet ist, sie auch durch sich selbst fortdauern und eigentlich immer fortdauern müsste, wenn nicht die Struktur des Körpers selbst diesen Strömungen einigen Widerstand entgegensetzte, da viele Körper zwar für so schwache elektrische Strömungen gute, keineswegs aber absolute Leiter sind, wie diess aus anderen Erscheinungen genug erhellet. Man kann sich den Vorgang etwa auf folgende Weise vorstellen: Es sey AB Fig. 1 der Durchschnitt eines Körpers, z. B. eines Stückes Metalles, welches sich in irgend einem Mittel, z. B. der atmosphärischen Lust besindet, und zugleich nehme man an, es sey auf irgend eine Weise eine Strömung, und zwar in der Richtung von B nach A eingeleitet worden. Da die in A ausströmenden Elemente des Fluidums, vermöge dem Begriffe

ein Fluidum, auch die auf ihnen folgenden nachzuziehen streben, so laufen die der Fläche bei B ganz nahe liegenden Elemente des Körpers AB Gefahr von diesem Fluidum völlig entblößt zu werden, welcher Gefahr sie nur dadurch entkommen, daß sie mit Hast und großer Energie aus der nächsten Umgebung das Verlorene zu ersetzen suchen. Allein was von diesen äußersten Elementen gesagt wurde, gilt auch von allen im Innern des Körpers liegenden, indem sie derselben Gefahr ausgesetzt sind. Sind die beiden Flächen A und B von ganz gleicher Beschaffenheit, und befinden sie sich in einem und demselben Mittel, so erfährt das elektrische Fluidum bei seinem Eintritte in den Körper genau denselben Widerstand, wie bei seinem Ausströmen in dasselbe Mittel, und es kann somit durchaus keine Anhäufung oder Spannung entstehen.

Ganz anders hingegen verhält es sich, wenn entweder die beiden Flächen nicht mehr von ganz gleicher Beschaffenheit sind, oder wenn dieses zwar der Fall wäre, sich aber dieselben nicht mehr in gleichen Medien befinden, oder endlich, wenn zwar die Flächen der Beschaffenheit nach gleich sind und sich auch in demselben Medium befinden, aber von ungleicher Größe sind.

Es sey AB Fig. 1 ein Körper, dessen Flächen in A und B nicht mehr gleick, sondern verschieden seyn sollen. Da, wie wir oben gesehen haben, nicht alle Flächen die Elektrizität gleich gut aufnehmen können, und die Leichtigkeit und Energie, mit der sie in den Körper aufgenommen wird, jener gleich ist, mit der dieselbe aus dem Körper wieder in das Mittel zurücktritt: so folgt hieraus unwiderleglich, dass die Menge des ausströmenden Fluidums jenem des einströmenden nicht mehr gleich seyn könne. Ist z. B. das Konzeptions-Vermögen der Fläche B größer als das Emissions-Vermögen der Fläche A, so gelanget zwar das aufgenommene elektrische Fluidum mit größter Schnelligkeit und Leichtigkeit durch den Körper bis zur Fläche A, kann aber dort nicht mit derselben Geschwindigkeit und Leichtigkeit und in derselben Menge aus dem Körper treten, sondern es muss sich ein Theil desselben an der Fläche A anhäufen. Dieses Anhäufen des elektrischen Fluidums, welches mit dem Nahmen der elektrischen Spannung bezeichnet wird, erhöhet aber zugleich das Emissions-Vermögen der Fläche A aus einem ganz natürlichen Grunde, und es gibt für jede, wie immer geartete Verschiedenheit der beiden Flächen eine gewisse Größe der Spannung, für welche die Fläche A gerade so viel elektrisches Fluidum aussendet oder ausströmen läßt, als die Fläche B aufnimmt, d. h. für welche das Emissions-Vermögen der Fläche A dem Konzeptions-Vermögen der Fläche B gleich ist. Hat die elektrische Spannung einmahl diese Größe erreicht, so nimmt sie sosort nicht mehr zu, sondern verbleibt in diesem Zustande, für welchen beide Flächen in elektrischer Beziehung als völlig gleichartig anzusehen sind.

Durch diese Betrachtung in Verknüpfung mit dem Folgenden lernt man daher die elektrische Spannung, ganz im Gegensatze mit der bisherigen Meinung, als eine die elektrische Strömung ganz zufällig begleitende Erscheinung kennen, als eine unmittelbare Folge eines bewegten Fluidums, nicht aber als ein Phänomen der Statik. Dass wit aber z.B. bei der Berührung zweier Metalle diese Strömung nicht bemerken, rühret von der ungemeinen Feinheit und Schwäche des elektrischen, oder wie man es in diesem Falle nennt, des galvanischen Fluidums her, welches in diesem Falle selbst unsere genauesten Instrumente nicht hinreichend zu affiziren vermag. Anders hingegen ist es, mit der durch diese Strömung hervorgegangenen Anhaufung oder Spannung, welche sich keineswegs unseren Beobachtungen entziehet Dass, und warum diese Strömung in allen diesen Fällen Statt finden müsse, werde ich weiter unten genügend darthun. Dass aber diese Strömung nicht immer so schwach ist, und sich bloss allein durch die stattfindende Spannung zu erkennen gibt, sondern dass sie sich in vielen Fällen direkte nachweisen lässt, könnte ich durch unzählige Erfahrungen aus der Reibungs-Elektrizitätslehre erhärten. Da ferners, wie aus obiger Betrachtungsweise folgt, immer eine gewisse Zeit dazu gehört, die der Fläche entsprechende Spannung hervor zu rufen: so erklärt sich hieraus recht gut, sobald die Identität des Vorgangs bei der Volta'schen Betterie mit Obigem völlig nachgewiesen seyn wird, und auf das einfachste, warum die Ladungen der Säule gewisser Massen stossweise vor sich gehen, und oft eine merkliche Zeit erforderlich ist, bis dieselbe ihre volle Spannkraft wieder erlanget. ler erlanget.

Als der zweite Fall, wo das Emissions-Vermögen mit dem Konzeptions-Vermögen verschieden ausfällt, und somit elektrische Spannung zur nothwendigen Folge hat, wurde jener angeführt, wo zwar die beiden Flächen A und B vollkommen gleich, hingegen die dieselben berührenden Medien verschieden sind. In diesem Falle nun, wenn z. B. Fig. 2 das Medium Meinen kleinern Widerstand entgegensetzet, das Fluidum an die Fläche B abzugeben, als das Medium m dasselbe aus dem Körper AB in sich aufzunehmen; so muss sich aus gleichem Grunde desselbe an der Fläche A anhäufen und jene Erscheinung darbiethen, die wir elektrische Spannung genannt haben. Diese Spannung wird so lange zunehmen, bis sie das Emissiens-Vermögen von A so viel erhöhet hat, dass sie von dem Fluidum des Medium m, gerade so viel aufnimmt, als die Fläche B von dem Medium M empfängt.

Der dritte mögliche Fall findet dann Statt, wenn zwar der Körper Flächen von gleicher Beschaffenheit aber ungleicher Größe hat, sich jedoch in einem und demselben Mittel befinden. Da nämlich die Fläche A Fig. 3 bei derselben Beschaffenheit und in demselben Mittel, offenbar mehr aufnehmen als B abgeben kann, so muss sich das Fluidum in B anhäufen und eine Spannung verursachen, und eben dadurch das Emissions-Vermögen von B dem Konzeptions-Vermögen von A gleich machen. Wird B zur Spitze, so ist die Spannung ein relatives Maximum. aus erklärt sich recht gut, warum elektrisirte Körper an ihren mehr gekrümmten Stellen eine größere Spannung. zeigen, und warum Spitzen sich besonders gut zum Ausströmen und Einsaugen der Elektrizität eignen. alles findet nur unter der Voraassetzung einer vorhandenen Strömung und des Umstandes Statt, dass es dem berührenden Medium nicht an disponiblem Fluidum fehle, die eingeleitete Strömung zu unterhalten, welches für stärkere Strömungen in der Regel nur dann der Fall ist, wenn eine Elektrizitätsquelle oder die Erde damit in leitender Verbindung steht. Diese Bemerkungen sind es nun, die ich voraus zu schicken für nöthig fand, um mich sofort ohne Bedeuken dem eigentlichen Zwecke gegenwärtiger Abhandlung zuwenden zu können.

Die reinste, allgemeinste und unbesweiselt ergiebigste

Quelle für die Evregung des elektrischen Fluidums ist unstreitig die Berührung heterogener Körper. — Es wurde schon oben erwähnt, dass nicht weniger auch die Elektrizitäts-Erregung durch Berührung zu den noch völlig unerklärten, räthselhaften Naturerscheinungen zu zählen sey, wenn man anders nicht den Nahmen einer Erscheinung für einen zureichenden Grund derselben gelten lassen will.

Es sey Fig. 4 AB ein völlig gleichförmiger Körper, z. B. ein Stück Metall, und ab eine fingirte oder gedachte Linie. Es mögen nun die Moleküls dieses Metalls wie immer beschaffen seyn, so ist doch so viel gewis, dass sie nothwendig anziehend (bei festen Körpern) oder abstolsend (bei tropfbar und expansibel slüssigen Körpern) auf einander wirken müssen; da im entgegengesetzten Falle die stattfindenden Aggregationsformen nicht bestehen könnten. lange der Körper AB aus völlig gleichen Moleküls bestehet, und sich das Metall in ganz gleichdichtem Zustande befindet, ist gar kein vernünftiger Grund vorhanden, anzunehmen, dass sich diesetben an irgend einer Stelle dichter beisammen finden sollten, als an einer andern. Gans anders hingegen verhält es sich, wenn z. B. der Raum B diesseits der Linie ab mit Moleküls anderer Art angefüllt wäre, welche entweder zu den Moleküls des Körpers A eine grössere oder kleinere Anziehung äußern, als jene zu einander. In diesem Falle müssten die an den Körper B zunächst gränzenden Atome von A wegen des ungleichen Zuges entweder sich von einander weiter entfernen, als im Innern des Körpers, und somit ein dünneres Häutchen, im zweiten Falle hingegen näher zusammen rücken, und gewisser Massen ein dichteres zwischen A und B bilden. Da nun die meisten Körper unserer Erde von der atmosphärischen Eust umflossen werden, und diese gegen die meisten Körper weniger Anziehung äußert als die Theile der Körper selbst zu einander, und da es als eine durch die Erfahrungen der neuesten Zeit ausgemachte Wahrheit angesehen werden kann, dass bei den festen oder starren Körpern die Attraktiv-, bei den tropfbar und expansibel flüssigen Körpern hingegen die Repulsivkraft vorherrschend sich zeiget: so folgt hieraus auf eine nicht zu bezweifelnde Weise, dass sämmtliche starren und flüssigen Körper in Folge des ungleichförmigen und größern Zuges nach innen, oder der ungleichförmigen und größern Repulsion nach außen, an

ihren Oberstächen, als gleichsam mit einem dichteren oder dünneren Häutchen, oder wenn man lieber will einer eben solchen, wenn gleich unendlich dünnern Schichte bedeckt angesehen werden müssen. Dieses Häutchen muß natürlich um so dichter, im andern Falle hingegen um so dünner seyn, je größer im Körper dessen Attraktiv- oder Repulsivkraft ist, und leuchtet von selbst ein, daß diese Erscheinung lediglieh nur darin ihren Grund hat, daß die verschiedenen Körper nicht mit Substanzen ihrer, sondern fremder Art umgeben sind.

Der um die Wissenschaften hochverdiente Laplace hat zuerst auf diese Eigenthümlichkeit bei slüssigen Körpern aufmerksam gemacht, und darauf seine aus den Tiefen der Analysis hergehohlte Erklärung für die Kapillaritäts-Phänomene gegründet. Er versah es aber bekanntlich darin, dass er auch in tropfbarslüssigen Körpern die Attraktivkrast vorherrschend wähnte, eine Voraussetzung, die freilich nur a posteriori kann gesetzt werden, und die auch durch die Erfahrungen der neuesten Zeit als unrichtig erkannt wurde. Die hiedurch nöthig gewordene Berichtigung der Laplace'schen Theorie hat Poisson vorgenommen. Es ist in der That höchst sonderbar, dass man nicht zugleich auch diese Eigenschaft den starren Körpern, bei denen sie sich doch möglicher Weise und vielleicht in einem viel bedeutenderen Grade vorfindet, beilegte, und sie auch hier einer weiteren Untersuchung unterzog, und es lässt sich nur daraus erklären, dass man sich wahrscheinlich hievon keine wesentliche Anwendung versprechen zu können glaubte. Im ersten Angenblicke scheinet es auch noch überdiels, als ob diese Eigenschaft, als durch die leichte Verschiebbarkeit der Moleküls bedingt angesehen, und somit nur den tropfbarflüssigen Körpern zugeschrieben werden dürfte; allein durch nachstehende Betrachtung, in welchem ich wenigstens bis jetzt keinen Irrthum finden konnte, bin ich zur Ueberzeugung gekommen, dass jene oft genannte Eigenthümlichkeit, keineswegs von der leichten Verschiebbarkeit der Moleküls abhängen könne, und sodann auf alle Körper ausgedehnt

Alle Körper zeigen nämlich die Fähigkeit, durch äußeren Druck einen kleinern Raum einzunehmen, durch andere Ursachen hingegen, als z. B. durch Erwärmung, sich im

Gegentheile auszudehnen und somit einen größeren Raum einzunehmen. Dieses wäre nun rein unmöglich, wenn im ersten Falle die Atome oder Moleküls des Körpers sich nicht nähern, im zweiten hingegen sich nicht entfernen Die Atome der Körper haben also wirklich das Vermögen sich zu nähern oder sich zu entfernen, wie diess ja schon aus dem Umstande erschlossen werden kann, daß sämmtliche Körper mehr oder weniger elastisch befunden werden: Ferner:ist es eben so ausgemacht, dass die Atome der Körper in ihrem Innern nicht desshalb in Ruhe sich befinden, weil durchaus keine Kräfte auf sie wirken (denn in diesem Falle müssten ja die solide in ihre Atome zerfallen), sondern aus dem Grunde, weil der Zug von den Nachbar-Elementen nach allen Seiten gleich ist, und somit sich aufhebt, zugleich aber jeder Verschiebung eines Atoms eine bestimmte Hraft entgegensetzt. Wenn nun aber plötzlich diese Gleichheit des Zuges (oder der Abstolsung) aufgehoben wird, und ein Molekül nach einer Richtung mehr gezogen wird als nach der andern, so ist eine Bewegung und in Folge dessen eine Annäherung oder Entfernung der einzelnen Moleküle völlig unvermeidlich, und es hieße meines Brachtens die ersten Grundprinzipien der Bewegungslehre nicht anerkennen; bei vorhandener Möglichkeit einer partiellen Annäherung oder Entfernung der Moleküls und bei nachgewiesener Anwesenheit der hiezu nöthigen Kräfte, die oben erwähnte Eigenschaft flüssiger Körper nicht auch auf die starren ausdehnen zu wollen; oder sollte man etwa nicht annehmen dürfen, dass die eigene Anziehung der Atome unter einander dasselbe zu bewirken vermöge, was durch Druck von einer äußeren Kraft hervorgebracht wer-440 and the second second

Erkennt man dieses Raisonnement als richtig an, und gibt somit zu, dass sich auch an den Oberstächen der sesten Körper ein seines, und zwar da hier die Attraktionskraft vorherrschend ist; ein dichteres Häutchen bilde: so dürste dieses uns vielleicht zu einer Erklärung für Erscheinungen verhelsen, die man bis jetzt vergebens genügend zu erklären versuchte. — Indem ich mich nun sosort unmittelbar diesen Erscheinungen selbst zuwende, sinde ich mich genöthiget, von den Beursheilern jene Nachsicht zu erbitten, die ein Versuch auf einem noch völlig unbetretenen Gebiethe jederzeit und mit Racht verdient, und bei welchem

man nur zu sehr geneigt ist, das Mangelhafte der Darstellung für eine Stelze der Ansicht selbst zu halten. — Uebrigens ist mir an der Richtigkeit meiner Ansicht und der sich hieraus ergebenden Folgerungen wenig, an der Wahrheit überhaupt aber alles gelegen, wesshalb ich auch den Wunseh nicht zu unterdrücken vermag, über diese meine Ansicht, bald ein gründliches und unparteyisches Urtheil zulesen. — Immer bleibt jedoch die große Leichtigkeit merkwürdig, mit welcher sich nach dieser Ansicht mehrere von einander ganz isolirte Erscheinungen erklären lassen.

Wir haben bis jetzt, der Leichtigkeit und Einfachheit wegen, nur von den Moleküls der Körper gesprochen, und dabei völlig außer Acht gelassen, daß dem früher Gesagten zu Folge jedes Molekül des Körpers von jenem Fluidum kugelförmig umflossen wird, welches die elektrischen und höchst wahrscheinlich auch die Wärmephänomene in der Natur bewirket und hervorrufet. Da ein und derselbe Körper um so mehr von jenem Fluidum in seinem Innern gebunden enthalten kann, je weniger dicht er ist, die Oberflächen der festen Körper aber gleichsam wie mit einem dichteren Häutchen überzogen sind: so können die festen Körper, wenn anders in Bezug auf das elektrische Fluidum Gleichgewicht herrschet, an ihren Oberslächen nicht so viel von demselben gebunden enthalten, als ihr Inneres, und es versteht sich wohl von selbst, dass jede Veränderung, welche das Häutchen trifft. eine Aenderung in der Menge des gebundenen elektrischen Fluidum, und somit ein Binden oder Entbinden desselben veranlassen müsse. Diess geschieht aber auf mannigfaltige Weise.

Wird z B. irgend ein Körper von einem Mittel plötzlich in ein anderes gebracht, dessen Molekülar-Anziehung
größer oder kleiner ist, als die des früheren: so wird von
jenem Fluidum entweder aufgenommen oder entbunden,
und biethet uns, je nach Umständen, die Erscheinungen
von Wärme (bei verhältnismässig kleiner Geschwindigkeit),
oder jene der Elektrizität (bei großer Geschwindigkeit) dar,
Hieraus erklärt sich ganz ungezwungen die Erscheinung des
sogenannten Platin-Schwammes mit allen dabei Statt habenden Umständen. Wird nämlich fein zertheiltes PlatinMetall, nachdem es einige Zeit dem Sauerstoffgase oder

der atmosphärischen Luft ausgesetzt war, einem Strome Wasserstoffgases entgegen gehalten: so erglühet es heftig und bringt dasselbe beim Zutritt der atmosphärischen Luft oder des Sauerstoffgases zum Entzünden. Das Sauerstoffgas zeigt nämlich, so wie zu allen Metallen, so auch zum Platin eine große Molekular-Anziehung (chemische Affinität), Die unmittelbare Folge hievon ist, dass die einzelnen Platin-Stäubchen ein weniger dichtes Häutchen haben, als dieses der Fall seyn würde, wenn sich dieselben im leeren Raume oder wenigstens in einem Mittel befunden hätten, welches eine nur ganz geringe Molekular-Anziehung oder Verwandtschaft zum Platin-Metall zeiget, wie dies z. B. ganz besonders beim Wasserstoffgase der Fall zu seyn scheinet. Wird daher ein Strom Wasserstoffgas mit demselben in Berührung gebracht, so vermehret sich augenblicklich die Dichtigkeit des Häutchens an der Obersläche der Platinastäubchen, und sie sind nicht mehr im Stande, dieselbe Menge des elektrischen Fluidums zu beherbergen, die sie in dem früheren Mittel in sich aufgenommen und gebunden enthalten hatten; eine nicht unbedeutende Menge des elektrischen Fluidums wird mithin entbunden und frei, und bringt den Platinstaub zum Glühen, welcher sodann das Wasserstoffgas entzündet. Es ist nach dieser Ansicht sehr wohl begreislich, warum die feine Vertheilung des Platin-Metalls hier eine nothwendige Bedingung zum Gelingen des Versuches ist, da gerade dadurch die Obersläche in Summa, bei gleichbleibender Masse, so ungemein vermehrt wird, und von dieser wieder die Menge des entbundenen Fluidums abhängt. Man braucht ferner nicht mehr zu fragen, woher es komme, dass das Erglühen nur gleich Ansangs bei der Berührung jedes Mahl Statt hat, und bei fortgesetztem Entgegenhalten schwächer wird, und endlich völlig aufhört; warum es aber dieses Vermögen alsogleich wieder erlanget, so bald es nur einige Augenblicke wieder mit dem Sauerstoffgase oder der atmosphärischen Lust in Berührang war; warum endlich dieser Platinstaub sich so lange in brauchbarem Stande erhält, ohne irgend eine wesentliche Veränderung zu erleiden, wie es doch geschehen müsste, wenn rein chemische Thätigkeit hievon die Veranlassung wäre. Nach dieser unserer Ansicht folgt natürlich, dass der Platinstaub keine andere Veränderung erleiden könne, als dass sich dessen Obersläche abwechselsweise verdichtet und verdünnet, und somit abwechselsweise Elektrizität bildet und ausscheidet. — Hieher scheinen auch die wahrgenommenen Elektrizitäts-Erregungen durch die Kapillarität, und vielleicht auch die Entbindung von Wärme bei der Benetzung fester Körper durch flüssige zu gehören, bei deren Erklärung man jedoch nicht vergessen darf, dass tropfbar flüssige Körper, im Gegensatze mit den festen, an ihrer Obersläche ein dünneres Häutchen besitzen.

Werden ferner Körper sehr schnell verkleinert, z. B. gerieben, gestossen oder sonst getrennt, so entsteht dadurch eine bedeutende Vergrößerung ihrer Oberslächen, indem ein großer Theil der Atome, welche früher dem Innern des Körpers angehörte, nun mit dem Medium, z. B. der atmosphärischen Luft in unmittelbare Berührung gebracht wird, und somit bildet sich auch hier um jedes einzelne Theilchen ein verdichtetes Häutchen, wodurch plötzlich ein Theff des elektrischen Fluidums frei, und wenn die Umstände sonst günstig sind, dem Beobachter sichtbar wird. Besonders günstige Umstände sind eine schnelle und sehr feine Zertheilung solcher Körper, welche eine große Menge jenes Fluidums in sich gebunden enthalten, und zugleich die Molekular-Anziehung des Mediums verhältnissmässig geringer ist, im Vergleiche zur Anziehung der Theile des Körpers unter sich. Diese Bedingungen scheinen nun vollkommen Statt zu finden, beim Zerschlagen des Zuckers und der Kreide. Und in der That ist es eine schon lange Zeit bekannte Erfahrung, dass Chemiker, wenn sie zum Behufe ihrer Analysen Körper in unfühlbaren Staub verwandeln, hiebei nicht selten elektrische Erscheinungen gewahr werden. welche, wie sich selbst Biot \*) äußert, »mit der Aggregationskraft, d. h. mit der Ursache, welche die gleichartigen Moleküls verbunden hält, in irgend einem, wenn gleich noch geheimnissvollen Zusammenhange zu stehen scheint. « Wird ein Körper von der Größe einer Erbse zu Staub zermalmet, dessen Theilchen mittelst eines guten Mikroskopes noch immer als kleine Körperchen erkannt werden, so hat sich dessen Obersläche, wie eine leichte Rechnung zeigt, schon um mehr als zwanzig Millionen Mahl ver-Wer sollte sich nun noch wundern, dass wir die so , viel Millionenmahl vergrößerte Erscheinung gewahr werden, während uns die einfache völlig entgehet?

<sup>\*)</sup> Annales de Chimie et de Physique. Tome XXII, p. 16.

Endlich gehören hieher noch nachstehende Phänomen Erstlich jene von Dessaignes \*) bemerkte und bekannt ge machte Erscheinung, vermöge welcher eine in Quecksilb getauchte Glas- oder Siegellackstange beim Herausziehe auffallend elektrisch erscheint. Die Erklärung dieser Er scheinung ist für sich klar, nur verdienet hier noch di Bemerkung Platz, dass gerade die schlechten Leiter, with Glas und Siegellack, sich hier besonders eignen müssen, da sie eben desshalb schlechte Leiter sind, weil sie eine große Menge jenes Fluidums gebunden enthalten, und somit auch bei geringer Annäherung oder Entfernung ihrer Moleküls schon eine bedeutende Menge des elektrischen Fluidums frei geben müssen. Diess ist auch der Grund, warum auch bei der Reibungs-Elektrizität schlechtleitende Körper wie Glas und Harz die tauglichsten und ergiebigsten Elektrizitätsquellen sind. Eine andere nicht weniger bekannte Erscheinung ist das Leuchten des über dem Quecksilber befindlichen leeren Raumes oder vielmehr der Quecksilberoberfläche selbst an Barometern. Das Phänomen ist genauer folgendes. Wird ein solches Barometer, dessen oberer Raum möglichst luftleer gemacht, und die Röhre etwas bewegt, um das Quecksilber in selber wechselsweise zum Steigen und Fallen zu bringen: so bemerkt man ganz genau an den Berührungsstellen der Quecksilberoberfläche mit dem Glase, in dem Augenblicke des Losreissens eine blitzähnliche Lichterscheinung, die man schon lange für ein elektrisches Phä-Zwei Umstände sind einer besonderen nomen erklärte. Beachtung werth, nämlich dass erstens diese Lichterscheinung immer nur beim Hinabsteigen des Quecksilbers gans besonders stark beobachtet wird; während es beim Hinaufsteigen sich entweder gar nicht, oder wenigstens doch so schwach zeiget, dass es sich fast der Beobachtung entziehet, und wenigstens gar keinen Vergleich aushält; der andere bemerkenswerthe Umstand besteht darin, dass Barometer von ganz gleicher Güte und von gleich luftleerem Raume eine ausserordentliche Verschiedenheit in Ansehung dieses Phänomens zeigen, der Art, dass der eine beinahe gar nicht, der andere ihm ganz gleiche hingegen ungemein auffallende Lichterscheinungen zeiget, und man bei länger fortgesetzter Beobachtung mit verschiedenen selbst verfertigten und untersuchten Barometern sich genöthigt

<sup>\*)</sup> Biots Experimental - Physik, Bd. II. p. 296.

sieht, diese Verschiedenheit dem Glase selbst zuzuschreiben. Man hat zwar bis jetzt jene Erscheinung der Reibung zugeschrieben, welche das Quecksilber bei dem hin und her Bewegen an dem Glase erleidet; allein dieser Ansicht scheinen jene so eben angeführten Erscheinungen nicht sehr das Wort zu reden. Denn erstlich läset es sich nicht leicht einsehen, warum die Reikung nur beim Herabbewegen der Quecksilbersäule und nur an der Obersläche, nicht aber auch in ihrem Innern groß genug seyn sollte, um eine ähnliche Lichterscheinung wahrnehmen zu lassen? Noch schwerer aber begreift man, wie die Beschaffenheit des Glases, abgesehen von ihrer Glätte, die an beiden Röhren gleichgroß angenommen werden kann, bei einem so geringen Grade der Reibung einen so entscheidenden Einflus auf das Gelingen oder völlige Nichtgelingen des Versuches haben sollte? Nach meiner Ansicht würde sich dieses Phänomen auf folgende Weise erklären: die innere Fläche der Röhre ist mit einem ungleich dichteren Häutchen bedeckt, als diess der Fall seyn würde, wenn sie mit atmosphärischer Luft angefüllt wäre, da im ersteren Falle dem Zuge nach innen gar keine Anziehung der Glasatome nach außen entgegen wirket, wie dieses doch der Fall seyn würde, wenn dieser Raum auch nur mit gewöhnlicher Luft angefüllt wäre. An den Stellen hingegen, wo die Glassläche mit dem Quecksilber, d. h. mit einem Körper in unmittelharer Berührung stehet, welcher in einem kleinen Raume sehr viele materielle Theilchen oder Moleküls enthält, die sämmtlich anziehend auf die Atome der Glassläche wirken \*), kann dieses Häutchen bei weitem nicht jene Dichte haben, wie in Berührung mit dem leerem Raume, und es muss daher an jenen Stellen, wo es vom Quecksilber so eben entblößet wird, d. h. beim Herabsteigen; der Säule ein Entbinden, im entgegengesetzten Falle hingegen, d. h. beim Hinaufsteigen ein Binden des elektrischen Fluidums Statt finden. Dieses geschieht nun in und durch dasjenige Mittel, mit dem die in Rede stehende Stelle des Glases in Berührung stehet, d. h. das Entbinden in dem leeren Raume, das Binden hingegen durch das Quecksilber. Der leere

<sup>&</sup>quot;) Nicht weil die Theilchen des Quecksilbers auf jene des Glasses gar nicht, sondern weil eie weniger ansiehend wirken als unter einander, bildet sich eine konvexe Oherstäche.

Jahrb, d. polyt. last, XVIII. Bd.

Raum aber ist ein guter Leiter, daher ist die Erscheinung um so auffallender, und gibt sich durch Lichterscheinung kund. Wäre der leere Raum ein schr schlechter Leiter, so würde die erregte Elektrizität an dem Glase haften geblieben und vielleicht unsern Elektroskopen bemerkbar geworden seyn; da aber der leere Raum ein so guter Leiter ist, so entströmt sie alsogleich, und gewährt uns jene Lichterscheinung. Im Grunde genommen geschieht genau dasselbe, wie oben, wo eine Glasstange ins Quecksilber getaucht, sich sehr stark elektrisch zeigte; nur kann hier diese Elektrizität wegen des schlechten Leitungsvermögens der Luft nicht sogleich vom Glase sich entfernen. In Bezug auf die zweite Beobachtung lässt es sich gleichfalls recht wohl einsehen, wie, abgesehen von der Glätte des Glases, die größere oder mindere Sprödigkeit desselben hier einen auffallenden Unterschied herbei zu führen vermöge. Ich habe selbst Gelegenheit gehabt, dieses Phänomen mehrmahls zu beobachten, und ich fand es völlig gleich stark, îch mochte das Quecksilber schnell oder langsam bewegen, abgesehen natürlich von dem Umstande, das heim schnellen Bewegen in derselben Zeit mehr Punkte an die Reihe kamen, welches wieder nicht sehr dafür spricht, jene Erscheinung der Reibung zuzuschreiben. Ein gleichfalls zu beachtender Umstand ist der, dass zwar zum Gelingen des Versuches ein luftverdünnter, keineswegs aber ein luftleerer Raum nöthig ist, ja dass bei einer völligen Luftleere oben erwähnte Erscheinung des Leuchtens gar nicht Statt Dieses ist leicht erklärlich Da nämlich der luftleere Raum ein so guter Leiter ist, so entzieht er dem Glase seine Elektrizität augenblicklich, und sie kann uns daher wegen der so ungemein geringen Intensität gar nicht sichthar erscheinen. Bei dem etwas schlechteren Leitungsvermögen des luftverdünnten Raumes hingegen sammelt sich das elektrische Fluidum an dem Glase, bis es eine gewisse Größe der Spannung erlangt hat. Ist diese erreicht, so strömt es sodann in die verdünnte Lust über, und kann uns so sichtbar werden. Kann die elektrisehe Spannung jene Größe nicht erreichen, bei welcher sie in die Lust überzutreten vermag, wie diess z. B. bei atmosphärischer Lust von gewöhnlicher Dichte der Fall wäre: so unterbleibt die Lichterscheinung, und das Glas zeigt sich elek-Diess ist auch der Grund, warum diese Lichterscheinung nicht kontinuirlich, sondern blitzähnlich und mit kleinen Unterbrechungen bemerket wird. Nachdem wir nun, gleichsam nur im Vorbeigehen, einiger Erscheinungen erwähnt haben, wenden wir uns dem eigentlichen Zwecke dieser Abhandlung wieder zu.

Werden zwei verschiedene Körper, besonders zwei gute Leiter, wie z. B. Zink und Kupfer, in unmittelbare Berührung gebracht: so wird im Augenblicke der Berührung an den beiden Berührungsflächen die Dichte des Häutchens vermöge des Gesetzes der gegenseitigen Einwirkung der Körper plötzlich ungemein vermindert, und in Folge dessen jeder der Körper zu einer augenblicklichen Aufnahme des elektrischen Fluidums genöthiget. kann natürlich auf keine andere Weise geschehen, als dass die an den Berührungsslächen liegenden Moleküls ihren Nachbar-Moleküls elektrisches Fluidum entziehen, die sich dafür wieder auf gleiche Weise bei den angränzenden entschädigen, welche Bewegung sich bis zu der äußersten, an das Medium gränzenden Fläche fortpflanzet. Wir wollen einstweilen annehmen, das umgebende Medium sey ein ab-Es ist leicht begreislich, dass sich soluter Nichtleiter. dieses Defizit, dieser Mangel an Fluidum, welcher an den Berührungsslächen im Innern des Doppelkörpers entstehet, auf dem Wege und von der Seite, wo es den kleinsten Widerstand erfährt, und somit durch den besseren Leiter ersetzen wird. Dieser bessere Leiter ist aber gerade zugleich derjenige, der jenes Fluidum am wenigsten fest gebunden enthält, wie aus dem oben Gesagten und aus tausend Erfahrungen sich ergibt, welche beweisen, dass die Größe der Verwandtschaft oder Anziehung der Körper zu diesem Fluidum im umgekehrten Verhältnisse zu ihrem Leitungsvermögen steht. Wäre das umgebende Mittel ein guter Leiter, oder stünde das Kupfer mit der Erde in leitender Verbindung: so würde in unserem Beispiele der Ersatz durch das Kupfer, d. h. durch den besseren Leiter geschehen, und somit eine Strömung von dem Kupfer zum Zinke eingeleitet werden. Allein unter obiger Voraussetzung eines völlig nichtleitenden Mittels kann von außen durchaus kein Ersatz kommen, und das zur Herstellung des elektrischen Gleichgewichtes nöthige Fluidum wird daher, wie schon gesagt, demjenigen unter ihnen entzogen, welcher es am

wenigsten fest gebunden enthält, d. h. dem bessern Leiter. also dem Kupfer. Da von diesem dem Kupfer entzogenen Fluidum der bei weitem größste Theil, wegen der größseren Anziehung zu jenem Fluidam, in Anspruch genommen, und zur Herstellung des relativ elektrischen Gleichgewichtes verwendet wird, und nur ein viel kleinerer Theil desselben für die Kupfersläche verbraucht wird: so muß, wenn die beiden Metallplatten mit isolirenden Handgriffen getrennt werden, und somit wieder in ihren vorigen Zustand zurück kehren, derjenige Theil der Elektizität, welcher bei der Berührung in die Zinksläche überging, als freie positive, und eben dieser im Hupfer mangelnde Antheil in der Kupferplatte als freie negative Elektrizität auftreten. Untersucht man diese beiden Platten, vor ihrer Trennung und im isolirten Zustande, so müssen beide einen merkbaren negativen Zustand zeigen; werden sie hingegen isolirt getrennt, so zeigt das Kupfer erhöhete negative Elektrizität, das Zink hingegen sehr merkbare positive Elektrizität. Werden die Platten noch vor ihrer Trennung berühret, so zeigt sich, wie natürlich, sowohl der positive als negative elektrische Zustand der beiden Platten in einem noch mehr erhöheten Grade. Dass der negativ elektrische Zustand der beiden isolirten Platten gewöhnlich nicht bemerkt wird, rühret lediglich nur von der geringen Intensität des elektrischen Fluidums und von dem Umstande her, dass die Lust in der That kein vollkommener Nichtleiter ist. Wer erinnert sich bei dieser Erscheinung nicht auch des Elektrophors? -Wählt man statt Zink eine Schwefelplatte, so sind diese Erscheinungen, besonders wenn beide Elemente etwas erwärmet werden, sehr merklich, und da wegen des schlechten Leitungsvermögens des Schwefels, die bei der I'rennung frei werdende positive Elektrizität sich nicht über den ganzen Körper verbreitet, sondern an der Berührungsfläche augehäuft bleibt: so liefert diess zugleich den Beweis, dass die Elektrizitäts-Erregung keineswegs im Innern des Körpers selbst vorgehet, sondern au den Berührungsflächen.

Sind ferner die sich berührenden Körper von derselben Beschaffenheit, z. B. zwei Kupferscheiben: so ersieht man aus dieser Erklärungsweise recht gut, das niemahls irgend eine Spur entgegengesetzter Elektrizität durch ihre

Berührung und nachmablige Trennung erfolgen könne, · indem wwar allerdings durch thre Berührung ein Theil jenes Ruidums gebandeh, zugleich aber so unter sie vertheilt wird, dass jeder gleichviel von jenem Fluidum erhält, und dals sie somit nach ihrer Trennung wieder in denselben indifferenten Zustand zurückkehren, in dem sie sich früher befunden haben. Aus dem Gesagten erklärt sich auf eine ganz haturgemäße Weise die sonderbare Erscheinung, welcher zu Folge sich bei Berührung zweier heterogener Kör-·per an den beiden berührenden Flächen Elektrizitäten von entgegengesetzter Natur anhäufen, und ohne dem großen Neturgesetze der gegenseitigen Ausgleichung zu folgen, sich auf eine geheimnissvolle und unerklärliche Weise gegenüber stehen sollen. Man erkennt hieraus auf eine nothwendige Weise; dass sich diese entgegengesetzten elektriseben Zustände keineswegs schon während ihrer Berührung, sondern erst im Angenblicke nach ihrer Trennung zeigen und hervortreten; indem, so lange sie sich noch berühren, 'in Ansehung des elektrischen Fluidums vollkommenes Gleichgewicht Statt findet.

Wir haben bis jetzt angenommen, dass sich diese beiden Metallscheiben in einem völlig isolirenden Medium befänden, und haben gesehen, dass sie getrennt in der That entgegengesetzte Elektrizitäten zeigen müssen. ganz undere Erscheinung biethet sich dar, wenn die Kupferscheibe mit dem Erdboden in leitende Verbindung tritt, etwa dadurch, dass dieselbe mit der Hand berühret wird. In dem Augenblicke der Berührung sucht das Kupfer der Erde den zu ihrer Indifferenz nöthigen Antheil mit vieler Energie zu entziehen, und leitet eben dadurch in diesem Plattenpaare eine Störung ein, welche vom Kupfer zum Aber eben weil das Fluidum so wenig Zinke Statt findet. Hindernisse findet, aus der Erde in das Kupfer zu treten, dagegen so ungemein große, von dem Zinke in die schlecht leitende Luft überzutreten: so tritt hier der bei der Betrachtung über die Störungen erwähnte Umstand ganz besonders auffallend hervor. Es mus sich nämlich wegen des so bedeutenden Unterschiedes zwischen dem Konzeptions - und Emissions - Vermögen eine sehr merkliche Anhäufung oder elektrische Spannung bilden, die in Fig. 6 durch + angezeigt ist. Zwer findet bei einer statthabenden

Störung auch an der Berührungsstelle der beiden Metalle eine elektrische Spannung Statt. Da aber das Leitungsvermögen dieser beiden Metalle, im Vergleich mit jenem der Luft, als beinahe gleich angesehen werden kann: so ist es auch erlaubt, die sich an den Berührungsflächen bildende Spannung völlig zu vernachlässigen.

Obgleich nun die Luft ein schlechter Leiter für die Elektrizität ist: so ist sie doch auch kein absoluter Nichtleiter; und somit muß sich selbst an solchen Plattenpaaren, die scheinbar isolirt sich in der Luft befinden, eine, wiewohl ungleich schwächere Spannung, die auch viel länger zu ihrer Herstellung braucht, einfinden. Wird mithin ein solches Plattenpaar an seinem Kupferende mit dem Erdboden in leitende Verbindung gebracht, so zeigt das Zinkende augenblicklich erhöhete positive Spannung, das Kupferende hingegen einen inditlerenten oder Null-Zustand, da die Elektrizität lediglich bloß der Erde, welche immer einen Uebersluß an freier positiver Elektrizität besitzet, nicht aber dem genäherten Elektroskope entzogen wird, wie von selbst einleuchtet.

Wird aber in diesem Zustande die Verbindung mit dem Erdhoden plötzlich aufgehohen: so ist dem Kupferelemente die Quelle freier Elektrizität versiegt, es entziehet daher dem Elektroskope seine gebundene, und machet es divergiren, d h. das Elektroskop zeiget das augenblickliche Eintreten negativer Spannung, Gerade der umgekehrte Fall muss sich ereignen, wenn das Zinkende mit der Erde in leitende Verbindung gebracht wird. Da nämlich die ausserste Zinkstäche in elektrischer Spannung sich befindet, so muss dieser Ueberschuss augenblicklich in die Erde abfließen; da aber derselbe vermöge eingeleiteter Störung sich auch sogleich wieder herzustellen aucht, und natürlich viel schneller als das hiezu nöthige Fluidum auf der Hupferseite der Luft entzogen werden kann; so wird dem Kupfer selbst ein Theil des schon gebundenen entrissen. Zwar sucht nan das Hupfer mit erneuerter and vermehrter Energie, es der Luft entziehend, wieder zu seinem Antheil oder Verlust zu gelangen; allein während dem ist der neue Antheil an positiver Elektrigität oder respektiver Spannung an dem Zinkende schon lange wieder in die Erde abgestos-

sen, und fordert nun, so zu sagen, einen neuen Tribut. Mit einem Worte, da die Zinkplatte mehr Fluidum an die Erde abgibt, als die Kupferplatte aus der Luft aufnehmen oder ihr entreisen kann: so muss offenbar in demselben die negative Spannung zunehmen. Doch geht dieses Zunehmen nicht ohne Ende fort, sondern hat dort ihre Gränze, wo das durch die negative Spannung, d. h. durch das Entziehen des elektrischen Fluidums erhöhte Konzeptions-Vermögen des Kupfers dem Emissions-Vermögen des Zinkes gleich geworden ist. In diesem Falle wird von der Kupferfläche gerade so viel aus der Lust aufgenommen, als die Zinkfläche an die Erde abgibt, und es ist leicht einzusehen, dass in diesem Falle die negative Spannung des Kupsers jener früheren des Zinkes vollkommen gleich seyn müsse. Verbindet man also das Zinkende eines Plattenpaares mit der Erde: so zeigt das Kupferende eine eben so große aber negative Spannung, wie im vorigen Falle die positive war, der Zinkpol hingegen Null. Diese Erscheinungen an einem einfachen Plattenpaare sind daher völlig dieselben, wie bei einer Volta'schen Saule oder Batterie, und nur der Umstand, dass man wegen der ungemeinen Schwäche der Spanpung bei Elementen von gewöhnlicher Größe sie schwer bemerken kann, machte, dass sie bis jetzt nur an größeren zusammengesetzteren Apparaten, von denen sogleich die Rede seyn soll, beobachtet wurden. Wird nun in einem solchen Plattenpaare, deren Kupferpol früher mit der Erde in leitende Verbindung gebracht wurde, das Zinkende mittelst eines guten Leiters mit dem Kupferpol verbunden: so entstehet ein lebhaftes Durchströmen von einem Pole zum andern, welches eine bedeutende Zeit, ja Wochen und Monate lange währen kann, bis eingetretene Veränderungen und andere Hindernisse sie endlich hemmen. - Nachdem wir nun die Elektrizitäts-Erregung durch Berührung und die Einleitung eines elektrischen Stromes einer ausführlichen Betrachtung unterzogen haben, wollen wir uns der Erklärung eines zusammen gesetzteren Apparates zuwenden \*).

<sup>\*)</sup> Sollte man es ungeachtet der oben angeführten Gründe noch immer anstölsig finden, dass die an der äusersten Fläche des Zinkelements angehäuste positive Elektrizität sich nicht alsogleich wieder in das Kupserelement zurück begibt, sondern, so lange die Strömung fortdauert, in der That gewisser Massen dort fixirt bleibt, und die Spannung bewirket: so

Zu den folgenreichsten Vorrichtungen und Apparaten, worauf je der Scharfsinn und die Erfindungsgabe der Natur-

ersuche ich nur folgendes aus der Erfahrungswelt gegriffene analoge Beispiel einiger Ueberlegung zu würdigen. denke sich einen völlig horizontalen mit hohen Seitenwänden versehenen Kanal, als Bett oder Rinnsal für einen reissend schnell bewegten Strom. Ferner befinde sich an irgend einer Stelle eine Vorrichtung, wodurch man ein Schubbret stabil in die Strömung versenken und somit denselben plötzlich absperren kann. Dieses Schubbret denke man sich mit einer ungemeinen Menge von kleinen Oesfnungen, gleichsam wie mit Flintenkugeln durchschossen, verseben, so dass hiedurch etwa die Hälfte des Bretes gelichtet erscheinet. Wird dieses Schubbret nun plötzlich in die Strömung versenkt, so wird dadurch augenblicklich die Strömung gebemmt; das Wasser wird sich hier in der Nähe des Sehubbretes mächtig aufstauen, und durch das heraneilende Wasser, da es weder yor noch zurück kann, gehoben und zwar in der Art gehoben werden, dass es weit über dem Wasserspiegel des Rinnsaals, und somit höher stehet als alles Wasser der Umgebung. Diese Erhebung aber trifft nur einen Theil des Wassers, da pin anderer durch die vielen kleinen Oeffnungen, die sich in dem unter dem Wasserspiegel befindlichen Theile des Schubbretes befinden, durchfließet, und seinen Lauf verfolget. Während sich aber das Wasser jenseits immer mehr und mehr aufstauet, wird zugleich wegen dem Drucke des höher stehenden Wassers die Geschwindigkeit, und somit die Menge des durch dieselben Oeffnungen durchfließenden Wassers ungemein vermehrt. Für jede Geschwindigkeit des ankommenden Wassers aber, und für jede Loch-Menge gibt es eine gewisse Größe der Aufstauung oder Anschwellung des Wassers, für welche das durch die vielen Oeffnungen strömende und durch den Druck so sehr beeilte Wasser der Menge nach ganz jenem gleich ist, welches ohne Aufstauung und Druck, aber auch ohne Schubbret in derselben Zeit durchgeflossen wäre. Ist einmahl diese Größe der Anschwellung erreicht, so ist sofort an kein weiteres Zunehmen mehr su denken, indem es sich in dieser Höhe so lange erhält, bis die Geschwindigkeit sich ändert. Das durch die kleinen Oeffnungen fliessende Wasser verfolgt nun gleichsam mit neuer Kraft, d. h. mit vermebrter Geschwindigkeit ausgestattet seinen Weg, und verhält sich bei ähnlichen ihm aufstossenden Hindernissen auf eine ganz ähnliche Weise. Hört die Strömung vor dem Schubbrete durch irgend eine Veranlassung plötzlich auf, so verliert sich auch sogleich die Schweilung und die Wassersläche ist horizontal. Diese so eben besprochene Erscheinung hat gewiss die treffendste Aehnlichkeit mit jenen der elektrischen Strömungen, und ist auch genau dieselbe, wenn man sich statt dieser Wasser-

\

forscher verfallen sind, kann man ohne Bedenken die Voltasche Säule, oder, wie man sie auch sonst noch zu nenneh pflegt, die Voltasche Batterie zählen. Man verstehet darunter eine Verbindung einfacher Elementenpaare in der Art und Weise, dass hiedurch die Wirkungen der einzelhen Elemente, weit entfernt sich störend entgegen zu treten, sich vielmehr vereinigen, und uns so Erscheinungen gewahr

strömungen, Strömungen des so ungemein feinen, schnell bewegten elektrischen Fluidums; statt dieser durchlöcherten Wand, den mit unendlich vielen Poren versehenen Körper vorstellt. Gleichwie nämlich hier die Anschwellung oder Aufstauung bei gleicher Geschwindigkeit offenbar um so größer ist, je-kleiner die Menge der Löcher in der hemmenden Wand ist, so musa sich auch der elektrische Strom am meisten dort anhäufen, wo er durch einen schlechten Elektrizitätsiciter in seiner Bewegung aufgehalten wird. Gute Leiter biethen kingegen dem elektrischen Strome so wenige Hindernisse dar, als z. B. ein weitgestricktes Drahtnets oder Drahtgitter, in obige Strömung gehalten, dieselbe merklich aufzuhalten vermöchte. Zwar entstehet auch hier gleichfalls eine Anschwellung in der Nähe des Netzes, welche aber 'so unbedeutend ist, das sie kaum beobachtet werden könnte. Für so groß kann man die Spannung annehmen, welche zwischen beiden Metatlen, dem Zink und Kupfer entstehet. Wer also an der oben gegebenen Erklärung des Phänomens einen Anstand findet, der müsste auch, aus gleichem Grunde, die Thatsache in Zweifel ziehen, vermöge welcher das Wasser in der Nähe der Wand höher stehet, als das entferntere, ohne jedoch in selbes überzusliessen. Der Widerspruch, welchen man mit Recht in dieser Erscheinung zu finden glaubte, scheinet daher in der meines Erachtens irrigen Ansicht gegründet zu seyn, dass die Erscheinung der elektrischen Spannung als eine Wirkung der Vertheilung, und somit als ein rein statisches Phänomen, nicht aber, wie aus dieser meiner Ansicht unläugbar folget, als ein durch eine Strömung veranlasstes Anhäusen des elektrischen Fluidums ansusehen sey. Da oben erwähnte Erscheinung selbst auch dann noch auf eben dieselbe Weise Statt findet, wenn die Oeffnungen in beliebigen Richtungen das Schubbret durchdringen, so ersieht man hieraus, dass die sogenannten Poren keineswegs in völlig gerader Richtung hinter einander gereihet zu seyn brauchen. Aus dem bisher Gesagten ist endlich auch noch ersichtlich, dass sich sowohl die Erscheinungen eines einfachen Elementenpaares, als selbst jene einer ganzen Säule durch eine einfache Vorrichtung versinnlichen, und so für meine Behauptungen gewisser Massen ein Beweis a posteriori führen liesse.

werden lassen, die an einfachen Elementen unsern Sinnen entschwinden. Die Erklärung dieses Apparates in seiner Vollständigkeit ist selbst heut zu Tage noch für den Physiker nicht ohne mannigfaltige Schwierigkeiten. Nachstehendes ist ein Versuch, die Erscheinungen an der Volta'schen Säule zu erklären, und ich muß es dem Urtheile sachverständiger Leser anheim stellen zu entscheiden, ob diese Erklärung einigen Vorzug vor der jetzt bestehenden verdiene, oder nicht.

Ob ich mich gleich, nach der so ausführlich gepflogenen Betrachtung über die Erscheinungen bei einem Plattenpaare nun ziemlich kurz fassen könnte, da im Grunde die Erscheinungen, die Multiplikation abgerechnet, dieselben sind: so will ich doch der VVichtigkeit des Gegenstandes wegen, und um ja den Zweck gegenwärtiger Abhandlung nicht zu verfehlen, die Theorie der galvanischen Batterie mit aller Umständlichkeit geben. Bevor ich mich aber auf die Erklärung der verschiedenen Erscheinungen einlasse, welche die Voltasche Säule darbiethet, wenn sie in ihre vier Hauptverhältnisse gebracht wird, will ich dieselben in eben so vielen Tableaux darstellen, um mich sodann bei meinen Betrachtungen ungehindert darauf beziehen zu können. Die Bedeutung der Buchstaben, die sich von selbst versteht, vorausgesetzt, sind jene vier Hauptverhältnisse folgende:

I. Kupfer und Zinkpol im absolut isolitum Zustande

Ronstituirende Elemente: C. Z. 1, C. Z. 1, C. Z. 1; C. Z. 1; C. Z. der galvan. Bäule.

össe der Spannung der einzelnen Elemente in Folge der Strömung. 0+61 0+61 0+61 0+61 0+61 0+61 18 von (h-1 + Pa) Nach Austegung von P.

Nach Austegung von (l. + P.)

\* \* (l. + P.)

\* (l. + P.) Nach Auflegun

Kupser- und Zinkpol'in leitender Verbindung mit der Erde.

lo Elem.; C, Z, ', G, Konstituirend

Größe der Spannung der einselnen Elemente in Folge der Strömung:

(1+ P.) - 20. + F. - E. + 2 F. (1- F.) + 3 F. (1- P.) E. + 3 F. (1- P.) E. + 4 F. (1- P.) E. + 2 F. (1 RachAus. v. (%.

## Hhur Kupfengolumit der Krde in leitender Verbindung.

Konstituirende Elemente:  $C, Z_1, C, Z_2, Z_3, C_3, Z_3, C_4, Z_5, C_7, Z_8$  der galvan. Säule

Größe der Spannung der einzelnen Elemente in Folge der Strömun

IV. Zinkpol mit der Erde in leitender Verbindung.

Honstituirende Elem.: C, Z, I, I, C, Z, I, C,

Größe der Spannung der einzelnen Elemente in Folge der Strömu

Nach Aufl. von  $P_1$   $-E_1+0$   $-E_2+0$   $-E_3+0$   $-E_4+0$   $-E_5+0$   $-E_5+0$ 

Ad I. Denkt man sich die Elemente der Säule sowohl, als die aufgebaute Säule selbst im absoluten oder völlig isolirten Zustande: so ist es dieser Ansicht zu Folge rein unmöglich, dass irgend eine Strömung entstehen konnte. Da nun aber die Spannung eine Folge der eingeleiteten Strömung ist, diese aber hier nicht Statt findet: so kann die aufgebaute Säule auch durchaus keine Spannung zeigen, da zu dieser eine Aufnahme des Fluidums aus der Umgebung und eine Abgabe wieder an dasselbe Mittel erforderlich ist. Die elektrische Spannung eines jeden einzelnen Plattenpaares ist somit - o, + o. Frägt man aber um den elektrischen Zustand der einzelnen Plattenpaare und der ganzen Säule, welcher von der Spannung wohl zu unterscheiden ist, so zeigt sich derselbe, da aus der Umgebung nichts aufgenommen werden konnte, für jedes Plattenpaar negativ. Würde nun so eine Säule in ein Medium gebracht, welches mehr oder weniger leitet, so müsste eben dieser negative Zustand der einzelnen Elemente eine Strömung herbeiführen. und zwar da die Aufnahme durch das besser leitende Kupfer vor sich gehen würde, eine Strömung vom Kupfer zum Zinke. Der hier erwähnte Zustand der Säule, welcher natürlich nur in der Idee existirt, ist weniger wichtig, und nur der Vollständigkeit wegen hier angeführt worden.

Ad. II. Denkt man sich hingegen die Säule nicht als absolut, sondern höchstens nur als relativ, d. h. in dem Sinne isolirt, in welchem man z. B. die Luft, das Glas und andere schlechte Leiter als Isolatoren betrachtet: so findet in den einzelnen Plattenpaaren allerdings eine, wenn gleich schwache Spannung Statt, welche unseren früheren Betrachtungen zu Folge der Berührung je zweier verschiedener Metalle veranlasst und herbei geführet wird. Hiedurch aber wird bewirket, dass jedes der  $Z_1$ ,  $Z_2$ ,  $Z_3$ ,  $Z_4$ ...  $Z_n$ , eine Spannung = + E erhält. Allein da diese Elemente durch  $l_1$ ,  $l_2$ ,  $l_3$  ...  $l_n$  als gute Leiter verbunden sind, so wird sich das elektrische Fluidum in der Säule auf folgende Weise anordnen. Das in Z vorhandene und die Spannung bewirkende Fluidum = + E, gehet beim Auslegen von  $(l_1 + P_2)$  durch  $(l_1 + C_2)$  nach  $\bar{Z}_2$ , we explicate dort schon vorbandene Spannung = +E auf +2E erhöhet. Beim weiteren Auslegen von  $(l_2 + P_3)$  gehet dieses + 2E durch  $(l_2 + C_2)$  und vereiniget sich mit dem in Z schon vorhande. nen +Ezu + 3E, welche Spannung von +3E sodann

bei dem abermahligen Auflegen von  $(l_3 + P_4)$  durch  $(l_3 + C_4)$ sich nach  $Z_4$  verfüget, und dort eine Spannung = +4Ebewirket u.s. w., bis es endlich nach dem Auslegen des letzten Plattenpaares, d. h.  $(l_{n-1} + P_n)$  durch  $(l_n + C)$  gehend in  $Z_n$  die permanente Spannung = + nE herbeiführet. Die Zinkscheiben erhalten also hier der Reihe nach die Spannungen +E, +2E, +3E, +4E, ... +nE. Die Summe aller dieser Spannungen ist daher =  $\frac{(n+1)n}{2}E$ . Allein woher wird diese verhältnissmässig große Quantität der die Spannung bewirkenden Elektrizität so augenblicklich genommen? - Jedes einzelne Kupfer-Element hat für sich allein im isolirten Zustande', wie gesagt, eine Spannung = -E. Da nun unserer so eben gepflogenen Betrachtung gemäss  $P_2$  nebst dem aus  $Z_1$  zu ihm gelangten + E auch noch sein eigenes + E nämlich seine Spannung durch  $(l_2 + C_3)$  nach  $Z_3$  sendet, so muss es dadurch, eben weil es nur + 1. E erhält und + 2. E abgibt, nothwendiger Weise, das — E seiner Hupferscheibe  $C_2$  auf — 2E erhőhen, damit dieselbe im Stande ist, aus dem berührenden I, das nöthige Fluidum aufzunehmen, oder vielmehr es demselben zu entreißen, welches nur bei erhöheter negativer Spannung möglich ist, wie wir schon früher gesehen haben. Allein das so eben in Bezug auf C2 Gesagte gilt auch von dem Vorausgehenden, und wenn deren noch mehrere wären, von sämmtlich vorausgehenden Elementen, so dass bloss wegen dem — 2E des  $C_2$  alle früheren, und daher auch C, die Spannung - 2E erhalten müssten, wel-

Bestehet die Säule aus vier Elementenpaaren, d. h. legt man auf  $P_3$  noch  $(l_3 + P_4)$ , so geht das in  $Z_3$  befindliche + 3E augenblicklich durch  $(l_3 + C_4)$  nach  $Z_4$ , und erhöhet dessen Spannung von + E auf + 4 E, indem es sich für diesen Verlust alsogleich wieder zu entschädigen aucht, und zu diesem Zwecke auf Kosten der Kupferscheiben

ches mit dem schon vorhandenen — E des  $C_1$ , — 3C gibt, und eine solche Spannung für  $C_1$  ist auch nöthig, um aus der

Luft so viel Fluidum aufnehmen (oder es der Luft entreifsen)

Säule erforderlich ist. Während also die positiven Spann-

kräfte von  $Z_1$  bis  $Z_2$ , +E, +2E, +3E sind, müssen

jene der Kupferscheiben von  $C_1$  bis  $C_3$ , — 3E, — 2E, — E

befunden werden.

- zu können. als zur Befriedigung sämmtlicher Elemente der

Fluidum an sich zieht, und sich daher wieder in den status quo versetzet. Die den Zinkscheiben  $Z_1$ ,  $Z_2$ ,  $Z_3$ ,  $Z_4$  entsprechenden elektrischen Spannkräfte sind daher in diesem Falle +E, +2E, +3E, +4E. Da aber  $Z_3$  sein +3Ean  $Z_4$  abgibt, und von  $C_3$  nur + 3E vermöge der Strömung erhält, und somit P3 mehr Fluidum abgibt, als es empfängt, so kann diess nur auf Kosten der in C, gebundenen Elektrizität geschehen, und muss daher, demselben + E entziehend, die ohnedem schon stattfindende negative Spannung von — E nothwendig auf — 2E erhöben. Allein dieses geschieht auch mit allen früheren Kupserscheiben so, dass sie, bloss wegen P3 sämmtlich die Spannung - 2 E haben müseten. Da aber schon die unmittelbar vorausgehende Kupferscheibe  $C_2$  noch überdiess seine ursprüngliche Spannung = -E hat, so nimmt defshalb  $C_2$  die Spannung - 3E an, indem sie aus dem schon öfter erwähnten Grunde die eigene Spannung von C, auf - 4E erhöhet. Auf diese Weise sind die positiven Spannungen von  $Z_1$  bis  $Z_4$ , +E, +2E, +3E, +4E, und jene der Kupferscheiben von  $C_1$  bis  $C_4$ : -4E, -3E, -2E, -E. Kömmt ein fünftes Plattenpaar mit seinem Leiter dazu, d. h. besteht die Säule aus fünf Elementenpaaren, so gehet beim Auflegen von  $(l_4 + P_5)$  das + AE des  $Z_4$  nach  $Z_5$  und erhöhet dasselbe auf + 5 E, wohei sich  $Z_4$  alsogleich wieder in seinen alten Zustand zu versetzen suchet, so dass die Elemente  $Z_1, Z_2, Z_3, Z_4, Z_5$  die Spannungen +E, +2E, +3E,+4E, +5E, annehmen. Da aber  $C_4$  nur 3E durch Strömung erhält,  $Z_4$  hingegen seine +4E verliert, oder sie vielmehr an  $Z_5$  abgibt, so erfordert dieses eine Erhöhung der Spannkraft oder des Konzeptions-Vermögens von C Dieses geschieht aber eben durch die Entziehung von + E, und somit durch die Erhöhung der negativen Spannkrafs von — E zu — 2 E. Allein diese erhöhete Spannkrast von C4 wirket auf alle früheren Elemente zurück, und nöthiget sie ihre negativen Spannungen sämmtlich um — E zu vermehren. Die elektrischen Zustände von  $C_1$  bis  $C_5$  sind also: -5E, -4E, -3E, -2E, -E. Verfolgt man die Betrachtung weiter, so findet man die in der Tabelle aufgestellte allgemeine Anordnung vollkommen bestätiget. Das so eben Gesagte gilt natürlich nur von unvollkommen isolirten Säulen, d. h. von solchen, die man schlechthin isolirte zu nennen pflegt, und deren beide Pole mittelst der Luft mit der Erde in Verbindung stehen. Bei absolut

isolirten Säulen kann, wie schon oben erwähnt wurde, weder von Strömung noch von deren Folge, von der Spannung die Rede seyn.

III. Ganz anders verhält es sich aber, wenn einer der Pole, z. B. der Kupferpol, mit der Erde in leitender Verbindung sich befindet. Sobald der Kupferpol mit der Erde in leitende Verbindung gebracht wird, so stellt sich augenblicklich eine äußerst lebhafte Strömung ein, welche zur unmittelbaren Folge hat, dass sie die Spannung der einzelnen Elemente ungemein erhöhet, indem in diesem Falle die Strömung, welche in / gar nicht und in // nur ungemein gehemmt und schwach Statt fand, nun völlig ungehindert und mit ganzer Energie eingeleitet wird. Es ist daher leicht einzusehen, dass man gegen die Wahrheit gröblich verstolsen würde, wenn man die jetzige Spannung der frühern in II angenommenen, gleichsetzen und sie ebenfalls durch E bezeichnen wollte. Zwar ist wie jenes E von der Leitungsfähigkeit der Luft, eben so dieses E von jener des Leiters, womit der Kupferpol mit der Erde in Verbindung stehet, abhängig, und somit sowohl e als E veränderlich. Da aber die Verbindung des Apparates mit der Erde gewöhnlich durch Metalldrähte, und somit durch gute Leiter hergestellt wird: so kann man diese Leitung als ziemlich vollkommen annehmen, und als Symbol für die vollkommenste Spannung, deren ein Elementenpaar fähig ist, E annehmen.

Wird nun in diesem Falle auf das erste Element P1,  $(l_1 + P_2)$  gelegt, so entweichet das +E von Z und gehet durch  $(l_1 + C_2)$  nach  $Z_2$ , we es die Spannung + 2 E nach sich ziehet. Da hier C, hinreichenden und augenblicklichen Ersatz findet für seinen Verlust, indem ihr aus der Erde, in welcher wahrscheinlich noch überdiess eine nicht unbeträchtliche Menge jenes Fluidums im freien oder ungebundenen Zustande vorhanden ist, elektrisches Fluidum in Menge zuströmt: so kann sich  $C_1$  offenbar in keinem negativen Zustande befinden, da eine negative Spannung hier eben so unnöthig als unbegreislich wäre. Die Scheibe C1 befindet sich daher in einem völlig indifferenten oder natürlichen Zustande, oder wenn man lieber will ihre Spannung ist = - o. Legt man auf  $P_2$   $(l_2 + P_3)$ , so geht das + 2 E des  $Z_2$  durch  $(l_2 + C_3)$  nach  $Z_3$  und erhöhet dessen + Eauf + 2 E. Da aber, wie gesagt, die Erde ein hinteichend großes Magazin abgibt, welches nicht so bald zu erschöpfen seyn dürfte: so wird dieser Verlust alsogleich wieder aus [derselben ersetzet, ohne daß irgend ein Grund oder eine Ursache da ist, dieses Fluidum oder auch nur einen Theil desselben dem Kupfer zu entreißen Wird daher neuerdings ein Plattenpaar mit seinem Leiter, d. h.  $(l_3 + P_4)$  aufgelegt: so fließt im Augenblick das +3E des  $Z_3$  in  $Z_4$  über und erhöhet es zu +4E, indem es jedoch sogleich wieder seinen Verlust aus der Erde ersetzet. Auf diese Weise bleiben sämmtliche Kupferscheiben im indifferenten oder unelektrischen Zustande, oder haben die Spannung -o, während die Spannungen von  $Z_1, Z_2, Z_3, Z_4, \ldots Z_4$  im arithmetischen Verhältnisse zunehmen, und sich mithin gerade so verhalten, wie in Tabelle III angezeigt ist.

W. Ist endlich der Zinkpol mit der Erde in leitender Verbindung: so ergibt sich, wie wir sehen werden, gerade das Gegentheil zum Vorigen. Im Augenblicke der Verbindung mit der Erde tliesst die an der letzten Zinkscheibe haftende Elektrizität in den Erdboden über und erhöhet durch ihr plötzliches Entweichen die negative elektrische Spannung der Kupferscheibe des äußersten Elements um gerade so viel, als es bei der vorigen Betrachtung mit der ersten Zinkscheibe der Fall war, d. h. es bewirket an derselben eine Spannung = -E, wo E genau dieselbe Größe, wie in III bedeutet. Dieser Umstand machet es nun nothwendig, das schon die nächst tiefer liegende, so wie alle folgenden dieselbe Spannung annehmen, wie  $C_n$ , d. h. — E. Da aber in  $P_{n-1}$ ,  $Z_{n-1}$  gleichfalls seine Spannung verliert, indem selbe durch  $(l_{n-1} + P_n)$  in den Erdboden abstielst und somit  $Z_{n-1}$  mehr abgibt als  $C_{n-1}$  empfängt: so muss es den Ueberschus aus sich selbst schöpfen, und somit seine elektrische Spannung erhöhen; welches auch nothwendig ist, um seiner Unterlage  $(l_{n-1} + P_{n-1})$  so viel entreissen zu können, als seine obere Fläche abzugeben genöthiget wird. Es steiget mithin die Spannung von von  $G_{n-1}$  sogleich auf —  $\mathcal{L}$ ; allein dieses bewirket schon eine gleiche Erhöhung alter Spannkräfte der Kupferscheiben, und somit auch der unmittelbar unterliegenden  $C_{n-s}$ ; da aber noch überdiess die auf Z angehäufte Elektrizität Entweichet, und somit newerdings eine Erhöhung derselben Kerbeiführet: so steiget dieselbe auf = 3 E, wobei jedoch wohl-zu merken ist, dass sämmtliche Zinkscheiben, als mit. Jahrb. d. polyt. Inst. XVIII. Bd.

dem Erdboden in Verbindung gebracht, im völlig natürlichen, indifferenten Zustande sich befinden, so zwar, dass während die Spannkräste von  $C_n$  bis  $C_1:-E_1,-E_2,-3E_1,-4E_2,-6E_1$  jene von  $C_n$  bis  $C_1:-E_2$  o werden. Dieser Vorgang ist in Tabelle IV ersichtlich gemacht.

Leiter an dem Kupfer- oder Zinkpol angebracht ist. Hieraus geht deutlich hervor, dass sämmtliche hier angeführten vier Fälle in einer höheren viel allgemeineren Säule begriffen seyen, und somit als Gerüste selbst diese Verbindung mit dem Erdboden herstellet, welches einen neuen Beleg für meine obige Behauptung abgeben dürfte. Ja die Erfahrung mülste dieses sogar bestätigen, indem eine Säule, deren beide Pole mittelst ziemlich schlechter Leiter mit dem Erdboden verbunden würden, sich wie eine Säule deren beide Pole mit der Erde zugleich in Verbindung gebracht wurden, nur ungleich sechwächer. Dieses ist nun auch in der That der Fall, indem die Luft und das sogenannte isolirende gerade so verhalten müsste, wie eine sogenannte isolirte. Ist einer dieser Leiter ein bedeutend besserer: aber wie eine solche Säule, wo dieses mit dem Zinkpole der Fall ist, folglich sich genau seits so verhalte, wie eine, deren Kupferpol mit der Erde in Verbindung gebracht wurde, ganz spezielle Fälle müssen angeschen werden. Der allgemeine Typus dieser Säule ist: so nähert sich die Anordnung der Spannung jener in III oder IV angegebenen, je nachdem Eine slüchtige Vergleichung lehrt, dass die isolirte Säule, die Intensität abgerechnet, der bessere sich eineranderseits

Ronstituirende Elem.:  $C, Z, l, C, Z, l, C, Z, l, C, Z, l, \ldots C, Z, d$ . galv. Säule.

Größe der Spannung der einzelnen Elemente in Folge der Strömung -G,+c|-(n-1)G,+sc|-(n-2)G,+3c|(n-3)G,+4c|...|G-,+nc.

wo E die Spannung zwischen dem Kupfer und seinem, ihn mit der Erde verbindenden Leiter, e hingegen jene zwischen dem Zinkpole und seinem Verbindungsmittel bezeichnet. Ist E = e = 0, so hat man den Fall I; hat man hingegen E = e, so ist es jener von II; für E = 0 und e = E jenen von III, und für E = E und e = 0 jene von IV.

Da ferner  $\epsilon < E$  und somit auch  $n \epsilon < n E$  ist, so kann die Spannung einer isolirten (sogenannten) Säule bei weitem nicht jener in III und IV gleichkommen, wie es auch die Erfahrung vollkommen bestätiget. Die Menge der vorhandenen in Spannung begriffenen Elektrizität sämmtlicher Elemente der Säule beträgt in Summe, und für:

I. 
$$\begin{cases} - \text{ o } \stackrel{\text{n'e}}{\text{gative}}, \\ + \text{ o positive}, \end{cases}$$
II.  $\begin{cases} -\frac{n(n+1)}{2} \in \text{ negative} \\ +\frac{n(n+1)}{2} \in \text{ positive} \end{cases}$ 
III.  $\begin{cases} -\frac{n(n+1)}{2} \in \text{ positive} \\ +\frac{n(n+1)}{2} \in \text{ positive} \end{cases}$ 
und allgemein für V.  $\begin{cases} -\frac{n(n+1)}{2} \in \text{ negative} \\ + \text{ o positive} \end{cases}$ 

$$\frac{n(n+1)}{2} \in \text{ negative}.$$

Aus diesen Tabellen ließen sich nun verschiedene Folgerungen ziehen, von denen ich nur einige anführen Man ersieht erstlich hieraus deutlich, dass nur in dem Falle II, d. h. bei einer sogenannten isolirten Säule beide Elektrizitäten zugleich vorhanden eind, während im Falle III nur disponible positive, im Falle IV hingegen bloss disponible negative Elektrizität auftritt; deren Quantum durch obige Angaben genau bestimmt wird. Werden die beiden Pole mittelst eines guten Leiters verbunden: so entstehet eine Strömung des elektrischen Fluidums innerhalb des Systems jener Leiter, wobei sich bekanntlich eigenthümliche und merkwürdige Erscheinungen zeigen. Man sagt in diesem Falle die galvanische Kette sey geschlossen, und die Energie, mit der die Strömung vor sich geht, hängt ab von der Größe der Differenz der Spannung zwischen den beiden Polen. So ist daher bei:

I. [o], bei II.  $[2n\epsilon]$ , bei III. [nE], bei IV. [nE] und bei V.  $[n(\epsilon+E)]$ .

Wird ferner die Verbindung beider Pole mittelst eines vollkommenen Leiters (der eigentlich nur in der Idee existirt) hergestellt: so hört auch im Augenblicke der Verbindung die elektrische Spannung an beiden Polen ganz auf. Ist jedoch der Leiter minder gut, so wird die Spannung nur geschwächt. Werden an beiden Polen Schließungsdrähte von verschiedener Leitungsfähigkeit angebracht: so ist auch die Schwächung der Spannung an den beiden Polen einer isolirten Säule verschieden. — Nachdem ich nun die galvanische Säule, so wie sie aus meiner Ansicht! folget, erklärt habe, will ich nur noch einiger Erscheinungen erwähnen, die gleicher Weise hier vielleicht eine genügende Erklärung finden dürften.

Die verdienstvollen Physiker, Libes und Becquerel, haben die merkwürdige Betrachtung gemacht, und durch eine grosse Zahl von Experimenten ganz außer. Zweisel gesetzt, dass Körper, die bei ihrer Berührung eine kaum merkliche Elektrizität zeigen, durch blossen Druck sehr stark elektrisch werden, und zwar der eine von ihnen eben so stark positiv als der andere negativ. Was hiebei das Sonderbarste ist, besteht in dem Umstande, dass auch hier die Verschiedenartigkeit der beiden Körper mit im Spiele, ja eine nothwendige Bedingung zu seyn scheint, indem zwei Platten aus einem Stücke geschnitten, selbst bei dem stärksten Drucke auch nicht die leiseste Spur von Elektrizität zeigen, während manche verschiedenartige Körper schon bei ziemlich schwachem Drucke sehr merklich elektrisch werden. Nach der oben aus einander gesetzten Theorie kann sowohl die Erklärung dieser, als auch die Erscheinung an Glimmerblättchen, welche isolirt getrennt, sich positiv und negativ elektrisch zeigen, keine sonderliche Schwierigkeit darbiethen. Es tritt nämlich hier genau dasselbe Verhähnis :ein, welches wir oben bei der Berührung zweier Metalle oder Körper betrachtet haben, nur wird, wie donz die Entfernung der berührenden Atome durch die Molekular-Anziehung, so hier die Annäherung derselben durch äußeren Druck bewirket. Wir wollen wieder zwei isolirte Scheibchen, z. B. von Kupfer und Zink annehmen, und uns zugleich die Elektrizitäts - Erregung, die zugleich bei der Berührung Statt sindet, hinwegdenken. diese Scheiben an einander gedrückt: so werden zugleich auch sämmtliche Atome genöthiget sich zu nähern, wodurch

sowohl im Kupfer als im Zinke elektrisches Fluidum entbunden wird. Die Menge dieses Fluidums hängt nun offen. bar ab von der Annäherung der Atome, d. h. von der Elastizität der beiden Körper und von der Stärke des Druckes, noch mehr aber von dem Umstande, ob der Körper ein schlechter oder guter Leiter ist, indem ein schlechter schon bei ganz unbedeutendem Drucke, d. h. bei einer ganz geringen Annäherung seiner Atome eine große Menge jenes Fluidums entbinden kann. Es ist wohl leicht begreislich, dass dieses Fluidum, da es ungebunden am Zinke angehäuft sich befindet, in den besseren Leiter, in das Kupfer, überströmen wird, so dass in demselben nebst der eigenen freien Elektrizität auch noch der Antheil aus dem Zinke vorhanden ist. Hört nun mit der Trennung der beiden Scheiben zugleich der Druck auf: so treten die Atome sowohl im Kupfer als im Zinke wieder aus einander, vermöge der Elastizität der Körper, und es wird Elektrizität gebunden. Da nun aber die Menge des neu zu bindenden Fluidums ganz genau jener des früher entbundenen gleich ist, so wird in dem Kupfer nothwendig derjenige Antheil von Fluidum, der aus dem Zinke übergeströmt ist, als freie positive Elektrizität übrig bleiben, dagegen im Zinke ein eben so großes Defizit sich zeigen und somit das letztere gleich stark negativ elektrisch seyn.

Das Kupfer ist also in diesem Falle positiv, das Zink hingegen negativ elektrisch, folglich gerade das umgekehrte Verhältnis. als bei der Berührung Statt fand. Diess ist auch ganz natürlich, da bei der Berührung der Mangel, beim Drucke hingegen der Ueberschuss, dort die Entsernung, hier die Annäherung der Atome die erste Ursache für die Erregung der Elektrizität ist.

Eine andere Erscheinung, welche nach dieser Ansicht einer Erklärung fähig ist, hiethet die sogenannte zweielementige Zambonische Säule dar. Man erhält eine solche, wenn man Zinnblättchen von der Form eines gleichschenklichen Dreieckes, welche in der Mitte abgebogen wurden, so über die Berührungsstellen ganz slacher, neben einander gestellter Uhrgläser legt, dass sie auf den Rändern derselben gleichsam reiten, nachdem man jedoch jedes derselben zuvor mit Wasser gefüllt hatte. In diesem Falle nun zeigt sich, wenn man mit dem Elemente a beginnt und mit dem

Elemente u schließet, dass die ausserhalb des Wassers sich befindliche Spitze des Elementes a negative, das breite Ende hingegen von u positive Elektrizität besitzet. Der Vorgang ist ganz einfach folgender, wobei man wieder, wie überall, wo eine Spannung Statt findet, auf die Einleitung und auf die Beschaffenheit der Strömung zu sehen hat. Wird nämlich in das erste Schälchen das Zinkblättchen so gelegt, daß hierbei die Spitze ausserhalb, der breitere Theil hingegen in das Wasser zu stehen kömmt, so muß aus obigen Granden, da das Wasser dichter ist als Luft, und eine größere Molekular-Anziehung auf das Zinn ausübet, offenbar Elektrizität gebunden werden. Da aber das Wasser durch die gläsernen Schälchen isolirt, die Luft hingegen und somit auch die Spitze des Zinkblättchens mit dem Erdboden in leitender Verbindung steht: so kann daher dieser Mangel an Fluidum lediglich nur durch die Spitze aus der Luft aufgenommen und dem breitern Theil und dem Wasser zugeführt werden Da aber die Spitze, wegen der verhältnismässig kleinen Menge von Berührungspunkten mit der Lust, besonders wegen des schlechten Leitungsvermögens derselben, in ihrem indifferenten Zustande nicht hinreichend Elektrizität abgeben kann: so wird eben dadurch eine negative Spannung herbeigeführt, die so lange zunimmt, bis ihr Konzeptions - Vermögen dem Bedarfe entspricht. Legt man nun ein zweites solches Element in das Wasser, so dass die Spitze in das erste, der breitere Theil hingegen in das zweite Glas kömmt, so findet in Bezug auf die Spitze und den breiteren Theil dasselhe Verhältnis Statt, und somit muss sich die Spannung der Spitze von a sowohl, wie des breiteren Theils von b vermehren, jedoch erstere im negativen, letztere hingegen im positiven Sinne ausfallen u. s w., bis endlich im letzten Elemente am breiten Theile die größte, an der Spitze dagegen die kleinste negative Spannung Statt findet, also ganz analog mit den Erscheinungen einer sogenannten isolirten Säule. Diese so eben erwähnte Erscheinung biethet zugleich ein Beispiel für jenen Fall dar, wo die Flächen (die Konzeptions- und Emissions-Flächen) zwar von gleicher materieller Beschaffenheit sind, und sich auch in demselben Mittel besinden, aber von ungleicher Größe sind. Dass übrigens auch hier so wie dort eine Störung eingeleitet wird, und die Spannung nur eine Folge davon ist, erhellet wohl hieraus von selbst.

Dieses ist nun meine Ansicht über eine Erscheinung, die seit dem Tage ihrer Entdeckung zu einem Gegenstande mannigfaltiger wissenschaftlicher Untersuchungen geworden ist. Und so will ich es gleichwohl dem Urtheile umsichtiger Leser anheim stellen, über diese meine Erklärung abzusprechen, und zu bestimmen, ob diese Idee als ein hältiges Muttergestein der weiteren Bearbeitung werth, oder aber als taubes Erz zum großen Haufen unnützen Gerölles zu legen sey.

Same approximation of the second

a martie 2 m h

But the state of t

Versuche über die Annahme der Zugkraft einer in einem Federhause eingeschlossenen, sich abwindenden Uhrfeder.

#### Von

### Karl Karmarsch,

erstem Direktor der höhern Gewerbschule in Hannover.

(Vergl. technologische Encyclopädie von *Prechtl*, Bd. V. Art. Federn. S. 520.)

Bei diesen Versuchen wurde die Achse des Federhauses mit einem ihrer Enden horizontal in einem Schraubstocke befestigt, um das Federhaus selbst aber eine Schnur gewunden, an welche Gewichte gehängt wurden, bis bei einem gewissen Stande des Federhauses dasselbe in Ruhe blieb. So fand man die Kräfte, welche der Spannung der Feder in den verschiedenen Perioden ihrer Entwickelung das Gleichgewicht hielten.

I. Versuche mit einer großen Pendeluhrfeder. Länge der Feder = 90 Zoll; Breite derselben = 1.54 Zoll. Durchmesser der äußern Peripherie des (hölzernen) Federhauhauses, auf welcher die Schnur lag, = 6.9 Zoll; innerer Durchmesser des Federhauses = 5.4 Zoll; Durchmesser der Federwelle an dem Theile, wo die Feder sich aufwickelte, = 1.27 Zoll. Die Feder hatte im freien Zustande 5, in das Federhaus gesetzt, 7 Windungen. Durch 9 Umgänge des Hauses wurde sie vollstandig gespannt. Die Belastungen, mit welchen die Kraft der Feder im Gleichgewichte blieb, waren folgende:

|            | nz auf<br>Im <del>g</del> ang           |        |               |        |     |               |     |      |
|------------|-----------------------------------------|--------|---------------|--------|-----|---------------|-----|------|
| 2. T       | Jmgăn                                   | ge ·   | <b>&gt;</b> . | •      | 69  | +             | =   | 0.81 |
| 3          | <b>(4</b> )                             | 3. 11  | ₩ .           |        |     |               |     |      |
| 4          | . »                                     | • •    | i <b>y</b>    | •      | 52  | 1             | =   | 0.61 |
| <b>5</b> . | . •                                     | • •    | <b>**</b>     | •      | 435 | . •           |     | 0.50 |
| 6          | *                                       |        | *             | •      | 34  |               | ==  | 0.40 |
| 7          | y                                       | •      | *             | •      | 26  | ******        | =   | 0.30 |
| 8          | ₩'                                      | ·. •   | <b>»</b> :    | . • '7 | 171 | /2-           | =   | 0.20 |
| 9 '        | · · • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • 1 .: | *             | ••     | 0   | 1 <del></del> | === | σ    |
| •          |                                         | _      |               | •      | •   | •             |     | •    |

Das Federhaus war hier viel größer, als es für den wirklichen Gebrauch der Feder hätte seyn müssen: ich hatte ihm aber vorsätzlich einen so bedeutenden Durchmesser gegeben, um viele Umgänge zu erhalten, und die große Verschiedenheit der Kraft bei den ersten und letzten Umgängen recht bemerklich zu machen.

II. Versuche mit einer andern Pendeluhrfeder. Länge derselben = 50 Zoll; Breite = 0.75 Zoll. Aeußerer Durchmesser des Federhauses = 1.64 Zoll; innerer Durchmesser = 1.43 Zoll. Durchmesser der Welle = 0.46 Zoll. Anzahl der Windungen im freien Zustande = 6; im Hause = 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Mit 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Umdrehungen war die Feder völlig gespannt.

| Vollendete Umgänge<br>beim Ablaufen.                                 | -Angehängte<br>Gewichte.                             |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| beim Ablaufen.  1/2  1                                               | Gewichte.  213 Loth = 1.  205                        |
| $\frac{4^{1}/_{2}}{5}$ $\frac{5^{1}/_{2}}{6}$ $\frac{6^{1}/_{2}}{3}$ | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |

Wenn man annimmt, dass die Kraft am Ende der Bewegung nicht kleiner als zwei Drittel der anfänglichen Kraft seyn solle, so fällt für die gegenwärtige Feder das Ende des benutzbaren Theils dort hin, wo die Zugkraft 147 Loth beträgt, und noch 2½ Umgänge gespannt sind. Von der gänzlichen Spannung bis zu diesem Punkte sind 4 Umgänge, von welchen 3½ wirklich benutzt werden, wenn der letzte halbe Umgang beim Ausziehen (aus schon bekanntem Grunde) nicht gespannt wird.

III. Kersuche mit der vorigen Feder im nämlichen Federhause, nachdem dieses durch ein Futter um so viel enger gemacht war, dass die Feder darin schon durch 53/4 Umgänge ganz ausgezogen war.

| Umgā<br>Ablaufe | et.          | · i • | Kraft, welche der Feder<br>das Gleichgewicht hielt. |   |     |     |      |                 |     |      |
|-----------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------|---|-----|-----|------|-----------------|-----|------|
|                 | 1/2.         | , •   | •                                                   | • | • • | •   | .212 | Loth            | === | 1.   |
|                 | 1            | •     | • . •                                               | • | •   | ٠.  | 201  | <b>&gt;</b>     | ==  | 0.95 |
|                 | 11/2         | •     | •                                                   | • | •   | •   | 191  | *               | ==  | 0.90 |
| .s •            | <b>3</b> .   | • .   | • .                                                 |   | •   | . • | 180  | , <b>y</b>      | ==  | 0.85 |
|                 | 31/2         | • ·   | •                                                   | • | • . |     | 170  | <b>&gt;</b>     | =   | 0.80 |
| •               | 3            | •     | • :                                                 | • | •   | •   | 157  | <b>y</b>        | =   | 0.74 |
|                 | 31/2         | •     | • ,                                                 | • | •   | . • | 145  | v               | =   | 0.68 |
| ,               | 4            | • .   | • .                                                 | • | •   | •   | 128  | **              | =   | 0.60 |
|                 | 41/2         | •     | • 1.                                                | • | •   | •   | 107  | >>              | === | 0.50 |
|                 | 5            | •     | •                                                   | • | •   | •   | 78   | . >>            | =   | 0.37 |
|                 | 51/2         | •     | •                                                   | • | •   | •   | 39   |                 | === | 0.18 |
|                 | $5^{3}/_{4}$ | •     | •                                                   | • | •   | •   | Ó    | <b>&gt;&gt;</b> | =   | 0.   |

Durch Vergleichung dieser Versuche mit den vorigen ergibt sich auffallend der Nutzen der Federspannung. Während in III nach Beendigung von  $5^1/_2$  Umgängen die Kraft schon auf 0.18 herabgesunken ist, hat sie sich in II nach eben so vielen Umgängen erst auf 0.39 vermindert, weil hier noch 1 ganzer Umgang, dort nur mehr  $^1/_4$  Umgang in Spannung sich befindet.

IV. Versuche mit der vorigen Feder in einem größern Federhause. Durchmesser des Hauses auswendig = 2.13 Zoll, inwendig = 2.0 Zoll; Durchmesser der Welle 0.68 Zoll. Die Feder hatte im Hause, unaufgezogen, 9 Windungen; 7 Umgänge waren zum vollständigen Aufziehen nöthig.

| Umgäng | e beir       | n A | bl | aufe | n.  |    | ]  | Belast | ung. |            |            |          |      |
|--------|--------------|-----|----|------|-----|----|----|--------|------|------------|------------|----------|------|
|        | o (g         | an  | ze | Sp   | anr | un | g) | •      | •    | 137        | Loth       |          |      |
|        | 1/2          | •   | •  | •    | •   | •  | •  | •      | •    | 128        | *          | =        | 1.   |
| •      | . 1          | •   | •  | •    | •   | •  | •  | ٠ •    | •    | 117        | *          | <b>=</b> | 0.91 |
|        | 2            | •   | •  | •    | •   | •  | •  | •      | •    | 103        | **         | ==       | a.Éo |
| •      | 3            | •   | •  | •    | •   | •  | •  | •      | •    | 88         | *          | =        | 0.69 |
|        | 4            | •   | •  | •    | •   | •  | •  | •      | •    | 74         | >          | ==       | o.58 |
|        | $4^{1}/_{2}$ | •   | •  | •    | •   | •  | •  | •      | •    | 66         | *          | =        | 0.52 |
|        | 5            | •   | •  | •    |     | •  | •  | •      | •    | <b>58</b>  | *          |          | 0.45 |
|        | 51/2         |     | •  | •    | •   | •  | •  | •      | •    | <b>5</b> 0 | *          |          | 0.39 |
|        | 6            | •   | •  | •    | •   | •  | •  |        | •    | 37         | <b>»</b> . | =        | 0.20 |
|        | $6^{1/2}$    | •   | •  | •    | •   | •  | •  | •      | •    | 21         | *          | =        | 0.16 |
|        | 7            | •   |    | •    | •   | •  | •  | •      | •    | 0          | •          | =        | 0.   |

Vergleicht man die Versuche in IV mit jenen in II, so fällt auf, dass die Kraft der Feder im größern Hause (IV) rascher abnimmt, als im kleinen (II), obschon ersteres 7, letzteres nur 6½ Umgänge macht, folglich im kleinen Hause stets ½ Umgang mehr gespannt ist. Man sieht demnach, dass es für die Gleichförmigkeit der Kraft von Vortheil ist, die Feder in das kleinste Haus zu setzen, welches noch die erforderliche Anzahl von Umdrehungen gibt, oder (was gleichviel bedeutet) die Feder für ein Haus von gegebenem Durchmesser so lang zu machen, als es sich mit der nöthigen Anzahl von Umdrehungen verträgt.

V. Versuehe mit einer Taschenuhrseder. Länge derselben = 27 Zoll; Breite = 0.082 Zoll; äusserer Durchmesser des Federhauses = 0.78 Zoll; innerer Durchmesser = 0.73 Zoll; Durchmesser des Federstiftes = 0.25 Zoll. Anzahl der Windungen im freien Zustande = 6; im Hause unaufgezogen, = 13; Anzahl der Umgänge bis zum vollendeten Aufziehen = 5.

| U<br>beim | mgä<br><b>A</b> b | inge<br>lau | fen. |   | Getragenes<br>Gewicht. |   |      |     |   |   |               |            |               |             |
|-----------|-------------------|-------------|------|---|------------------------|---|------|-----|---|---|---------------|------------|---------------|-------------|
| .41       | 0                 | (ga         | nze  |   | Span                   | m | ing) |     | • | • | 181/2         | Loth       | =             | 1.          |
|           | 1                 | •           | •    | • | •                      | • | •    | •   | • | • | $16^{7}/_{8}$ | <b>»</b> . | ==            | 0.91        |
| •         | 2                 | •           | •    | • | •                      | • | •    | •   | • | • | $15^{3}/_{8}$ | *          |               | <b>o.83</b> |
| . •       | 3                 | •           | •    | • | •                      | • | •    | •   | • | • | 127/8         | <b>»</b>   |               | 0.69        |
|           | 4                 | •           | •    | • | •                      | • | •    | • . | • | • | 9.7/8         | >>         | ===           | 0.53        |
|           | 41                | /•          | •    | • | •                      | • | •    | •   | • | • | 71/4          | »          |               | 0.39        |
|           | 5                 | •           | •    | • | •                      | • | •    | •   | • | • | 0             | >          | <del>==</del> | 0.          |

VI. Versuche mit der vorigen Feder, in einem größern Federhause. Des letztern Durchmesser betrug auswendig 1 Zoll, inwendig 0.96 Zoll. Durchmesser des Federstiftes = 0.33 Zoll. Die Feder bildete in diesem Hause, unaufgezogen, 10 Windungen; zum vollständigen Aufziehen waren 7 Umdrehungen erforderlich.

| Umgange<br>beim Ablaufen. |    |     |               |            |     |      | ·.    | • | Ge |     | •            |               |     |             |
|---------------------------|----|-----|---------------|------------|-----|------|-------|---|----|-----|--------------|---------------|-----|-------------|
|                           | 0  | (g  | anze          | Šį         | an  | ņu   | ng)   |   | •  | •   | 125/8        | Loth          | === | 1           |
|                           | 1. | •   | •.            | •,,        | •   | .,   | •     | • | •  | •   | 114/8        | <b>»</b> .    | ==  | <b>o.88</b> |
|                           | 2  | •   |               | <b>●</b>   | •   |      | •     | • |    | •   | 101/8        | <b>&gt;</b> . | ==  | 0.80        |
|                           | 3  |     | •             | •,,        | •   | پري. | •     | • | ٠, | •   | 9            | *             |     | 0.71        |
|                           | 4  | •   | •             | •          | •   | •    | •     | • | •  | •   | 77/8         | >>            | =   | 0.62        |
|                           | 5  |     | • 1           | •          | •   | •    | • .   |   |    | •   | $6^{3}/_{8}$ | . »           |     | 0.50        |
|                           | 6. | .•  | ` <b>∳</b> '. | •          | ••• | •    | . •   | • | •  | . • | 45/8         | *             | =   | <b>o.36</b> |
| •                         | 61 | /2  | . •           | <b>ø</b> , | •   | • .  | •.    | • | •  | •   | 3            | <b>»</b>      | =   | 0.24        |
|                           | 7: | ••• | <b>●</b> , }  | •          | • . | •    | . • . | • | •  | •   | . 0          | *             | =   | 0.          |

Die Nebeneinanderstellung dieser Reihe von Versuchen und der vorhergehenden (V) zeigt, dass eine bestimmte Feder in einem größern Federhause während einer gewissen Anzahl von Umgängen eben so gleichförmig ziehen kann, als in einem kleineren Hause, vorausgesetzt: dass das große Haus beträchtlich mehr Umgänge machen kann, folglich zuletzt ein sehr bedeutender Theil der Feder gespannt bleibt. Uebrigens ist (aus den Versuchen in II und IV, V und VI) klar, dass im größern Federhause die absolute Stärke des Zuges geringer ist, folglich bei unveränderter Größe des Hauses durch Verlängerung der Feder an Zugkraft gewonnen wird.

### . XVII.

Bericht über die Fortschritte der Chemie in den Jahren 1830, 1831, 1832, oder vollständige Uebersicht der in diesem Zeitraume bekannt gewordenen chemischen Entdeckungen.

Von.

# Karl Karmarsch,

erstein Direktor den kühern Gewerbschule zu Hannover.

## Erste Abtheilungen die

Fortschritte der chemischen Wissenschaft.

## A. Neu entdeckte Körper.

Einfache Stoffe.

diesem Nahmen (abgeleitet von Vanadis, einem Beinahmen der skandinavischen Göttin Freia) ist ein neues Metall belegt worden, welches Sesström in geringer Menge in einem schwedischen Stabeisen (aus Erzen von Taberg in Smaland) entdeckte, und sowohl aus diesem Eisen als aus den Frisch-Schlacken von der Bereitung desselben durch einen ziemlich weitläufigen Prozess darstellte. Später fand Wöhler des nämliche Metall im braunen Bleierze von Zimapan in Mexiko: er entdeckte nämlich, dass dieses Mineral (in welchem Del Rio einst schon ein eigenthümliches Metall, Erzthronium, gefunden zu haben glaubte, und das man seither allgemein für chromsaures Bleioxyd gelten liess) vanadsaures Bleioxyd ist. Berzelius hat eine aussührliche Untersu-

ist aber schwerer auflöslich, und liefert eine mehr gelbgrüne Auflösung. d) Pomeranzengelbes vanads. Vanadvæyd entsteht, wenn Auflösungen von a, b oder c mit der Luft in Berührung kommen, wobei die Farbe allmählich in Orange übergeht. Verdunstet man die Auflösung in geringer Wärme, so bleibt die Verbindung als eine krystallisirte Masse zurück, welche in 22.5 Th. Wasser auflöslich ist. -- Durch Analyse der Vanadsäure und des Vanadsuboxydes bestimmte Berzelius, das das Mischungsgewicht des Vanadiums (V) = 855.84 ist. Das Suboxyd (V = 95584) besteht aus 89.54Vanad, 10.46 Sauerstoff, die Säure (V=1155.84) aus 74 05 Sauerstoff. Das. Vanadoxyd (V = 1055.84) enthält 18.95 Wanad, 25.95 Prozent Sauerstoff, wie aus der Analyse des schwefels. Vanadoxydes gefunden wurde. - III) Vanad mit Man hann das Vanad in Schwefeldampf. glühen, ohne dass es verändert wird. Es bildet aber dennoch 2 Verbindungen mit Schwesel. 1). Vanad-Protosulfurid entsteht: 4) wenn man . Vanadsuboxyd in Schwefelwasserstoffgas zum Glühen erhitzt, wobei sich Wasser und Wasserstoffgas entwickelt, b) wenn man Vanadoxyd auf dieselbe Weise behandelt, wobei dasselbe zuerst zu Suboxyd reduzirt, und dann in Schwefelvanad werwandelt wird; c) wenn man aufgelöste ·Vanadoxydsalze durch hydrothionsaures Alkali niederschlägt (Schweselwasserstoffsäure allein bewirkt keine Fällung). Es ist schwarz, und (auf nassem Wege bereitet) in Alka--lien sowohl als in Schwefelalkalien auflöslich. Seine Be-.standtheile sind 68.02 Vanad, 31.98 Schwefel = VS<sup>2</sup>. 2) Vahad - Persulfurid (VS3, 58.64 V. 41.36 Schw.) wird erbalten. wenn man das Protosulfurid in schwefelwasserstoff--saurem Kah auflöset und durch Schwefelsäure oder Salzsäure niederschlägt. Seine Farbe ist fast schwarz, das Rulver aber leberbraun. Es wird ebenfalls in Alkalien und Schweselalkalien aufgelöst. Bei der Destillation liesert es Wasser und Schwefel, und hinterlässt Protosulfurid, -IV.) Vanad mit. Phosphor. Die Verbindung wird als eine bleigraue poröse Masse erhalten, wenn man phosphors. Vanadoxyd mit. wenig Zucker in einer kleinen Retorte, weißglüht -- V) Vanad mit Chlor. 1) Protochlorid. 1st nur in Verbindung mit Wasser (salzs. Vanadoryd) darstellbar. -Wird erhalten: a) als blauer unkrystallisirbarer, Syrup, wenn man Vanadsäure in Salzsäure auflöset, diese Flüssig-

keit mit Vanadsuboxyd, Schwefelwasserstoffgas oder Zucker behandelt, dann abgedampft; als schwarzbraune Flüssigkeit, wenn man das nach dem Glühen des vanads. Ammoniaks in einer Retorte zurückbleibende Oxyd mit konzentrirter Salzsäure digerirt, und die Auflösung dem freiwilli-2) Perchlorid. Man erhält es, gen Verdunsten überlässt. wenn Chlergas über ein erhitztes Gemenge von Vanadsuboxyd und Kohlenpulver geleitet wird, wobei' es als eine gelbe, flüchtige Flüssigkeit überdestillirt. Es stößt an der Lust einen rothgelben Dampf (Vanadsäure und Salzsäure, durch zersetzende Einwirkung der Luftfeuchtigkeit gebil-Wenig Wasser fällt Vanadsäure, mehr Wasser det) aus. löset diese wieder auf. Vanadsäure wird von konzentrirter Salzsäure aufgelöst, allein diese Flüssigkeit entwickelt bald Chlor und wird grün. Das Perchlorid absorbirt begierig Ammoniakgas; die Verbindung, in einem Strome desselben Gases erhitzt, entwickelt Salmiak und Stickgas, und hinterlässt Vanad, worauf die Darstellung des letztern beruht. - VI) Vanad mit lod. Durch Auflösung des Vanadoxydhydrats in Hydriodsäure. — 'VII) Vanad mit Brom. Hydrobromsäure löset das geglühte Vanadoxyd mit blauer Farbe auf .-- VIII) Vanad mit Fluor. 1) Protofluorid. Blau, nach dem Eintrocknen braun. Bei der freiwilligen Verdunstung hinterlässt die Auslösung einen grünen Syrup, in dem sich, grüne Krystalle bilden. 2) Perfluorid. Farblose Salzmasse, durch Auflösen der Venadsäure in Flussäure und gelindes Abdampfen. — Kieselflussäure löset sowohl das Vanadoxydhydrat als die Vanadsäure auf. - IX) Vanad mit Cyan. 1) Protocyanid. Das Oxydhydrat wird durch Digestion mit Blausäure in einem verschlossenen Gefässe dankelbraun und gallertartig. 2) Vanad - Protocyanid mit Eisenprotocya-Zitrouengelber Niederschlag, welchen das gelbe Cyaneisenkalium aus den Vanadoxydsalzen fällt. 3) Vanadprotocyanid mit Eisenpercyanid. Das rothe Cyaneisenkalium erzeugt in den Vanadoxydsalzen einen gallertartigen grünen Niederschlag. 4) Vanadpercyanid mit Eisenprotocyanid. Grüner flockiger Niederschlag durch gelbes Cyaneisenkalium aus den sauren Auflösungen der Vanadsäure. -X) Salze des Vanadins. A) Vanadinoxydsalze. Sie sind im Allgemeinen von blauer Farbe und liefern blaue Auflösungen. Die basischen und wasserfreien Salze sind braun, lösen sich aber im Wasser mit blauer Farbe auf. Mehrere von ihnen werden in der Auflösung grün, wenn man sie Jahrb, d. polyt. Inst. XVIII. Bd. 22

der Luft aussetzt. Sie haben den Geschmack der Eisenoxydulsalze, Die meisten sind auflöslich im Wasser. werden von Alkalien weißgrau gefällt; bei Ueberschus von Kali oder Natron wird der Niederschlag und die Flüssigkeit Schwefelwasserstoffsäure hat keine Wirkung; hydrothions. Alkalien machen einen schwarzbraunen Niederschlag, welcher sich im Ueberschuss des Fällungsmittels mit tiefer Purpurfarbe auslöst. Cyaneisenkalium erzeugt einen gelben, an der Luft grün werdenden Niederschlag. Mit Galläpfelaufguss entsteht eine dunkelblaue Färbung. 1) Schwefelsaures Vanadoxyd. Blaue Krystalle, welche an der Luft zerslielsen, im kalten Wasser langsam, in heissem sehr schnell aufgelöst werden. Dieses neutrale Salz erhält man am besten, wenn Vanadsäure in heißer Schwefelsäure aufgelöst und durch Zusatz von Kleesäure desoxydirt wird (wobei sich kohlensaures Gas entwickelt). Löset man Vanadoxydhydrat in Schweselsäure bis zur Sättigung auf, so scheint sich ein basisches Salz zu bilden, welches auflöslich, aber nicht krystallisirbar ist. Das neutrale schwesels. Vanadoxyd besteht nach der Analyse aus 40.52 Schwefels.,

41.37 Vanadoxyd, 18.11 Wasser, was auf die Formel VS<sup>2</sup> + 4 Aq. führt. Es bildet mit schwefels. Kali ein Doppelsalz. 2) Salpeters. Vanadoxyd. Durch Auflösung des Metalls, des Suboxydes oder Oxydhydrates in Salpetersäure. Blaue Flüssigkeit, welche im neutralen Zustande allmählich ganz zu Vanadsäure eintrocknet, während sie bei Ueberschuss von Salpetersäure durch Kochen nicht höher oxydirt wird. 3) Phosphors. Vanadoxyd. Zerfliessliche Krystalle. 4) Boraxs. Vanadoxyd. Durch Borax aus schwefels. Vanadoxyd niedergeschlagen. Unauslöslich, graulichweiss. Kohlens. Vanadoxyd scheint nicht anders als in Doppelsalzen existiren zu können. Berzelius hat noch mehrere andere Vanadoxydsalze untersucht. — B) Salze, in welchen die Vanadsäure als Basis auftritt. Sie sind roth oder gelb, von zusammenziehendem, hinterher säuerlichem Geschmacke. Die Auflösungen, in welchen die Säure genau mit Vanadsäure gesättigt ist, setzen beim Kochen oder Abdunsten braunrothe basische Salze ab. Cyancisenkalium fällt die Auflösungen grün; Galläpfelaufguss macht nach einiger Zeit einen schwarzblauen Niederschlag. 1) Schwefelsaure Vanadsäure. Durch Auflösen der Vanads. in heißer Schwefelsäure, und Abdunsten, um die überflüssige Schwesels. fortzutreiben. Kleine rothbraune zersliessliche Krystallschuppen, in welchen die Schwefelsäure drei Mahl den Sauerstoff der Vanads. enthält (Ÿ S3). Es gibt auch eine auflös-

liche basische Verbindung (Ü S²) mit anderthalb Mahl so viel Vanadsäure. Schwesels. Vanadins. bildet mit schwesels. Kali ein Doppelsalz. 2) Salpeters. Vanads. und 3) Phosphors. Vanads. Dié Vanads. wird von Salpetersäure und von Phosphorsäure ausgelöst. 4) Phosphors. Kieselerde mit phosphors. Vanadsäure. Man erhält dieses merkwürdige Salz, wenn man phosphorsaures, vanads. und hiesels. Natron zusammen in Salpetersäure auslöst, abdampst, den Rückstand mit eiskaltem VVasser auswäscht und presst. Zitronengelbe glänzende Schuppen, welche im VVasser ziemlich auslöslich sind. Sie enthalten 30.0 Phosphors., 39.0 Vanads, 19.5 Kieselerde, 11.5 Krystallwasser, was der Fornads, 19.5 Kieselerde, 11.5 Krystallwasser, was der

mel Ši<sup>2</sup> P + V<sup>2</sup> P + 6 Aq. entspricht. — C) Vanadigsaure Salze (in welchen das Vanadoxyd die Rolle der Säure spielt). Sie sind im Allgemeinen braun oder schwarz; die der Alkalien sind im Wasser auflöslich, jene der Erden und schweren Metalloxyde nicht. Alle diese Verbindungen oxydiren sich im feuchten Zustande sehr leicht an der Luft, und werden zu vanadsauren Salzen. Kanadigs. Kali wird in kleinen glänzenden bräunlichen Krystallschuppen dargestellt, wenn man eine heiße Auflösung eines Vanadoxydsalzes mit überschüssigem Aetzkali versetzt (wobei der Niederschlag sich wieder auflöst) und sie dann in einem verschlossenen Gefässe langsam erkalten lässt. Vanadigs. Ammoniak erhält man auf ähnliche Weise. Die vanadigs. Metalloxyde und Erden werden gewonnen durch Zersetzung des vanadigs. Kali mittelst Erd - oder Metallsalzen. — D) Vanadigs Salze. Die vanads. Salze mit Säureüberschuss sind allzeit orangeroth oder gelb; aber unter den neutralen gibt es verschiedene von derselben Basis, die bisweilen farbelos, bisweilen stark gelb sind. Die letztere Farbe scheint diesen Salzen ursprünglich anzugehören, und desshalb geben fast alle Basen gelbe neutrale Salze mit der Vanadsäure; allein verschiedere der stärkeren Basen, nämlich alle Alkalien und alkalischen Erden, Kadmium-, Blei- und Zinkoxyd, geben ausserdem sarbelose Salze, welche mit den gelben vollkommen gleiche Zusammensetzung haben, so, dass man beide für isomerische Modifikationen \*) halten mus, gerade wie

<sup>\*)</sup> M. s. über die merkwürdige Erscheinung der Isomerie. Nrv. 256.

das blaue und das braune Vanadprotochlorid (s. oben, V., 1). Gewöhnlich geht das gelbe Salz bei Erwärmung in das farbelose über, es mag aufgelöst seyn, oder in einer Flüssigkeit liegen, worin man es erwärmt. Salze, welche farbelos werden können, verlieren auch die Farbe ohne Erhitzung. wenn man sie hinreichend lange sich selbst überläßt, besonders wenn ein Ueberschuss von Basis zugegen ist, obgleich dieser Ueberschuss nicht mit dem Salze verbunden ist. In den neutralen vanads. Salzen enthält die Säure drei Mahl, in den sauren sechs Mahl den Sauerstoff der Basis. 1) Vanads. Kali. Das neutrale ist farbelos, unkrystallisirbar, eine milchweiße, schwer auslösliche Salzmasse. Ob es eine gelbe Modifikation habe, ist ungewiss. Doppelt vanads. Kali bildet kleine rothe Krystalle oder gelbe Blätter, welche leichter in warmem als in kaltem Wasser auflöslich sind, und 10.42 Prozent Krystallwasser enthalten. nads. Natron. Das neutrale gleicht dem neutralen Kalisalze; das saure (doppelt-vanads. Natron) bildet große orangerothe Krystalle. 3) Vanads. Ammoniak. Farbelose körnige Kry-

stalle, die nach der Formel NH3 V + Aq. zusammen gesetzt sind. In kaltem Wasser sehr schwer, in heißem viel leichter auflöslich; diese Auflösung wird, wenn das Wasser nicht freies Ammoniak enthält, gelb. In der Hitze wird das Salz so zersetzt, daß zuerst Ammoniak, dann ein Gemenge von Ammoniakgas, Stickgas und Wasser entweicht, und vanadsaures Vanadoxyd übrig bleibt. Saures vanads. Ammoniak bildet eine orangenrothe Auflösung, aus welcher sich gelbrothe Krystalle sbsetzen. 4) Vanads. Baryt. Der neutrale ist theils gelb, theils farbelos, in Wasser wenig löslich. Wenn Chlorbaryum mit einem farblosen vanads Alkali gefällt wird, so erhält man dennoch das gelbe Salz. als eine pomeranzengelbe, gallertartige Masse, welche durch Erhitzung schnell zusammenfällt, und weiß wird, ohne seine Neutralität zu verändern. Die Analyse gab 51.49

Vanads, 42.72 Baryt, 5.79 Wasser = Ba V + Aq. Das saure Salz schießt in kleinen, gelben, schwerauslöslichen Prismen an, wenn man Chlorbaryum mit saurem vanads. Kali vermischt und der freiwilligen Verdunstung überläßt. 5) Vanads. Bleioxyd. Durch doppelte Wahlverwandtschaft. Gelber Niederschlag, der allmählich von selbst weiß wird. Das saure Salz ist pomeranzengelb und behält seine Farbeiln der Natur kommt basisches vanads. Bleioxyd, mit basi-

sehem Chlorblei verbunden, im vermeintlichen chroms. Blei von Zimapan in Mexiko vor. Berzelius, der dieses Mineral analysirte, fand darin: Chlor 2.54, Blei 7.41, Bleioxyd 67.99, Vanadsäure 21.33, Bergart e.73. Hieraus folgt die Formel

Pb<sup>2</sup> V für das bas. yanads. Bleioxyd (da 9.95 Chlorblei mit 15.98 Bleioxyd verbunden sind, und folglich 52.01 Bleioxyd für die Vanadsäure übrig bleiben,). — E) Grüne eanadsaure Salze. Das vanadsaure Vanadoxyd verbindet sich mit den Alkalien zu grünen unkrystallisirbaren, auflöslichen Salzen, welche man entweder für Doppelsalze von vanads und vanadigs. Basis, oder für untervanads. Salze ansehen kann. -F), Schwefelsalze des Vanadins \*). Die beiden Sulfuride des Vanadins (s. oben , III. 1, 2) verbinden sich mit den basischen Schwefelmetallen (z. B. dem Schwefelkalium etc.); des Protofulfurid bildet überdiels mit negativen Schwefelmetallen (Schwefelarsenik etc.) Salze, in welchen das Schwefelvanad die Basis vorstellt. Alle diese Verbindungen sind nicht näher untersucht (Poggendarff's Ann., XXI. 43, XXIL 1). — Ueber einige Verbindungen des Vanadins sehe man Notizen von Prideaux (Philosoph. Magazine, Sept. 1831, p. 209). — Vanadsaures Bleioxyd kommt, nach Johnston auch in England als Mineral vor (Schweiggers Journ. FXIII. ind).

b),Oxyde.

Control of the Section

gendes ist ein Auszug aus einer Abhandlung von Mitscherlich; worin der Beweis geführt wird, dass das Mangan noch eine höhere Oxydationsstuse als die Mangansäure besitzt, und dass das rothe Salz, welches man bisher sures mangansäure stutes Kali hielt, eine Verbindung jener Uebermangansäure mit Kali ist: — Wenn man gleiche Theile Kali und Mangansuperoxyd zusammen glüht, und auf die erkaltete Masse Wasser gielst, so erhält man eine grüne Auslösung, welche (nebst ätzendem und kohlens. Hali) mangansaures Hali enthält; unaufgelöst bleibt ein braunes Pulver von Manganoxydhydrat und Mangansuperoxydhydrat. Die Bildung der Mangansäure geschieht zwar unter Sauerstoff-Absorption, sie sindet aber auch bei Ausschlus der Lust Statt, und in

<sup>&</sup>quot; b) Ueber die Bedeutung des Ausdruckes Schwefelsalz s. m. Bd. XII. dieser Jahrbücher, S. 75.

diesem Falle gibt ein Theil des Mangansuperexydes allein den Sauerstoff her, welcher nöthig ist, um einen andern Theil in Mangansäure zu verwandeln. . Verdunstet man die abgegossene (nicht filtrirte) grüne Auflösung unter der Luftpumpe, so liefert sie grüne Krystalle von mangansaurem Hali, welche genau die Gestalt des schwefelsauren Rali haben, und mit Krystallen von Kalihydrat und kohlens. Kali vermengt sind. Um sie zu trocknen, legt man sie auf trockene Ziegelsteine, da sie durch Papier zersetzt werden. Uebergielst man mangans. Kali mit Aetzkalilauge, so lüset es sich ohne Zersetzung auf, und daher kommt es, daß die durch Glühen des Braunsteins mit Kali gewonnene Masse, welche einen Ueberschuss von Kali enthält, ebenfalls unzersetzt sich auflöset. Wird aber mangans Kali mit Wasser übergossen, so gibt es eine rothe Auflösung, welche übermanganeaures Kali enthält, indem sich zugleich ein brauner krystallinischer Niederschlag absetzt. Dieser besteht aus Mangansuperoxyd und Kali, wird aber durch Auswaschen mit Wasser so zerlegt, daß das Kali sich auflöset, und Mangansuperoxydhydrat zurückbleibt. Die rothe Auslösung des übermangans. Kali liefert durch Abdampfen und Abkühlen rothe Hrystalle, welche mit jenen des oxydirtchlorsauren Rali isomorph sind. Uebermangans. Hali bildet sich auch, wenn die alkalische Auflösung des mangans. Hali aus der Luft Kohlensäure anzieht; sobald nämlich das überschüssige Kali gesättigt ist, wird die Flüssigkeit roth, indem sich zugleich ein Niederschlag bildet. Eine sehr verdünnte Auflösung von übermangans. Kali zerlegt sich bei einem Zusatze von Kali kalt allmählich (schneller in der Hitze) zu mangans. Keli, und die Farbe geht aus Roth durch Zwischenfarben in Grün über. Setzt man eine Säure zur grünen Auflösung, so wird sie wieder roth, indem sich Uebermangansäure bildet, und ein braunes Pulver abscheidet. Das übermangans. Kali ist nicht leicht im Wasser auflöslich; bei + 15° C. erfordert 1 Th. Salz 16 Th. Wasser. Alle übrigen übermangansauren Salze sind viel auslöslicher, ausgenommen das Silbersalz, welches 100 Th. Wasser bedarf. Setzt man zu einer warmen Auslösung des übermangans. Kali salpetersaures Silber im aufgelösten Zustande. so sondert sich beim Erkalten das übermangans. Silberoxyd in Krystallen ab. Fein gepulvertes übermangans. Silberoxyd, mit einer Auflösung von Chlorbaryum zusammen gerieben, liefert Chlorsilber und eine Auslösung von übermangans.

Baryt, aus welcher man durch Schweselsäure den Baryt niederschlagen kann, um die Uebermangansäure frei zu erhalten. Die Auslösung derselben ist tief roth, und zersetzt sich außerordentlich leicht, schon durch Erwärmen bis zu 30° eder 40° C, in Sauerstoffgas und Mangansuperoxydhy-Sogar bei gewöhnlicher Temperatur tritt von selbst allmählich diese Zersetzung ein Pigmente werden durch die Säure augenblichlich gebleicht. Wegen der Zersetzung, welche organische Substanzen bewirken, dürfen die Auflösungen der übermangans. Salze niemahls filtrirt werden. Bleioxyd, Manganoxydul und Eisenoxydul werden durch die Uehermangansäure höher oxydirt. — Mitscherlick hat das übermangans. Kali analysirt, und aus demselben erhalten: 30.13. Kali, 54.40 Mangansuperoxyd, 15.18 Sauerstoff. Demnach müssten 100 Th. Uebermangansäure bestehen aus 50 Mangan und 50 Sauerstoff. Stöchiometrisch berechnet ist die Zusammensetzung:

der Uebermangansäure

```
Mangan. . . 2 Mg. = 691.8 — 49.71

Sauerstoff . . 7 » = 700.0 — 50.29

des übermangans. Kali.
```

3) Neues Kobaltoxyd. — Kobaltsuperoxydhydrat. Nach Hess ist das Oxyd, welches durch Glühen des kleesauren Kobaltoxydes, des salpetersauren Kobaltoxydes und des Kobaltoxydhydrates erhalten wird, nicht Kobaltsuperoxyd, sondern eine Verbindung von Superoxyd mit Oxyd, welche

nach der Formel Co + Go zusammen gesetzt ist, und 26 55 Prozent Sauerstoffenthält (die Versuche gaben 26 270 bis 26 719). Man erhält die nämliche Verbindung, wenn Chlorkobalt auf trockenem Wege durch kohlensaures Natron zersetzt, und das gebildete Kochsalz mittelst Wasser ausgezogen wird Dieses Kobaltoxydsuperoxyd verliert durch heftiges Glühen nichts von seinem Sauerstoffgehalte. — Schlägt man Chlorkobalt (salzsaures Kobaltoxyd) durch Chlorkalk nieder, so erhält man Kobaltsuperoxydhydrat, welches durch gelindes Glühen zu dem erwähnten Oxyd-

superoxyde wird. Dieses Hydrat, bei einer den Kochpunkt des Wassers nicht erreichenden Wärme getrocknet, enthält

(nach der Formel Go + 2 Aq.) 17.82 Prozent Wasser (der Versuch gab 18.3 Prozent). Der Sauerstoff des Wassers verhält sich zu dem des damit verbundenen Superoxydes wie 2 zu 3 (Poggendorff's Annalen, XXVI. 542).

4) Wismuth-Superoxyd. Dieses von Bucholz und Brandes zwar schon vor längerer Zeit bemerkte, aber nicht genauer untersuchte, und daher problematisch gebliebene Oxyd ist nunmehr von A. Stromeyer näher untersucht worden. Nach seinen Beobachtungen bildet es sich, wenn man gelbes Wismuthoxyd' mit'Hali mäfsig erhitzt; man erhält es aber leichter, wenn man das Wismuthoxyd mit Chlorkalioder Chlornatron - Flüssigkeit erhitzt, und längere Zeit kochen lässt, dann aber sorgfästig auswäscht, das noch beigemengte Oxyd durch verdünnte Salpetersäure wegschafft, und endlich wieder auswäscht, zuerst mit schwacher Salpetersäure. später mit Wasser. Das Wismuth Superoxyd ist ein dunkelbraunes Pulver, welches dem Bleihyperoxyde gleicht; ungefähr bei der Siedhitze des Quecksilbers zersetzt es sich in gelbes Oxyd und Sauerstoff, ohne (wenn es rein ist) Wasser zu geben. Mit Kohlenpulver vermengt, lässt es sich entzünden, und verbrennt ziemlich lebhaft, wobei es ein Gemenge von Protoxyd und Metall hinterläßt. Es kann sich nicht unzersetzt mit Säuren verbinden. Salzsäure entwickelt es Chlor. Schwefelsäure und Phosphorsäure etc. lösen es unter Sauerstoff-Entwickelung und Bildung von gewöhnlichen Wismuthsalzen auf. Salpetersäure (frei von salpetriger Säure) wirkt kalt nur wenig, wenn sie heiss ist, etwas schneller; Essigsäure, Zitronensäure, Kleesäure, Weinsteinsäure greifen es selbst mit Beihülfe der Hitze nicht an. 100 Th. Superoxyd entwickelten beim Erhitzen 4.859 Sauerstoffgas, und hinterließen 95.141 Protoxyd, wonach dasselbe 85.5 Wismuth und 14.5 Sauerstoff enthält. (Ann. de Chim. et de Phys. Ll. Nov. 1832, p. 267\*) Poggendorff's Ann. XXVI. 548).

Die Menge des Sauerstoffs ist das 1½ fache des Sauerstofis im gelben Oxyde. Nach dieser Erfahrung müfste das Superoxyd aus 4 Mg. Metall und 9 Mg. Sauerstoff bestehen, wenn man die gegenwärtig augenommene Zahl für das Mischungsgewicht des Wismuths (1330.38) behalten wollte. Reduzirt

#### e) Hydroide.

- 5) Neues Kohlenwasserstoffgas. Moria erhielt ein solches auf folgende Weise. Wenn man Chlorwasser oder flüssigen Chlorkalk auf Banmwolle oder Leinen einwirken lässt, bis diese ganz ihren Zusammenhang verloren haben, und in Pulver verwandelt sind, dann den Rückstand wiederhohlt mit verdünnter Salzsäure und zuletzt mit Wasser auswäscht, ihn bei gelinder Wärme trocknet, und endlich in einem Glasrohre steigend erhitzt: so tritt Verkohlung ein, es entweicht Wasser, eine Spur von Essigsaure und Theer, und ein Gas. Von letzterem besteht beiläufig die Hälfte aus Kohlensäure, und nachdem diese durch Kali weggeschafft ist, bleibt ein Gemenge von Kohlenoxydgas und dem neuen Kohlenwasserstoffgase, welches beständig aus 8 Mischungsgewichten Wasserstoff und 3 Mg. Kohlenstoff zusammengesetzt ist, also hinsichtlich seines Kohlenstoffgehaltes (auf gleiche Menge Wasserstoff) genau in der Mitte zwischen dem gemeinen und dem öhlbildenden Kohlenwasserstoffgase steht. Ein Volumen des neuen Gases enthält 2 Vol. Wasserstoffgas. In diesem Zustande der Verdichtung wird das Gas erhalten, so lange seine Bildung ohne Glühhitze Statt findet. Im Rothglüben aber dehnt es sich zum Doppelten seines ursprünglichen Baumes aus, so dass es nur mehr ein dem eigenen gleiches Volumen Wasserstoffgas einschliesst. Chlor verwandelt das neue Gas, ohne Raumoerminderung, in gemeines Kohlenwasserstoffgas, indem sich Chlorkohlenstoff bildet (Annales de Chimie et de Phys. XLIX. Mars 1832, p. 311).
- 6) Idrialin. Dumas gibt diesen Nahmen einer, aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehenden Verbindung, welche er in einem Fossile von Idria gefunden, aber nur in geringer Menge untersucht hat. Das Idrialin ist schmelzbar und flüchtig, kann aber weder geschmolzen noch destillirt werden, ohne zum Theil sich zu zersetzen oder zu verändern. Es ist im Wasser ganz, im Weingeist und Aether fast ganz unauflöslich. Selbst im Terpentinöhl löset es sich nur bei der Kochhitze auf, und fällt beim Erkalten wieder heraus. Mit Schwefelsäure erbitzt löset es sich darin zu einer schön blauen Flüssigkeit, welche der schwe-

man aber dieselbe auf 2/3, d. i. 886.92, so ist das gelbe Oxyd

Bi, und das Superoxyd Bi.

felsauren Indigauslösung an Farbe gleicht. 100 Th. Idrialin enthalten nach der Analyse 94.9 Kohlenstoff, 5.1 Wasserstoff, was der Formel H<sup>2</sup>C<sup>3</sup> entspricht (Ann. de Chimie et de Phys. L. Juin 1832, p. 193).

#### d) Phosphoride.

7) Phosphormetalle. Hein. Rose hat ein neues Phosphorkupfer (CuP), ferner Phosphorzinn (SnP<sup>3</sup>), Phosphorkobalt (Co<sup>3</sup> P<sup>2</sup>) und Phosphorchrom (CrP) dargestellt (s. Nro. 332).

#### e) Sulfuride.

8) Schwefelphosphor - Kalium. Nach H. Rose erhält man eine solche Verbindung, wenn man Schwefelwasserstoffgas über erhitztes schwefelsaures Kali leitet, und dann das gebildete Schwefelkalium (K2S7) lange in einem Strome von selbstentzündlichem Phosphorwasserstoffgase erwärmt. Dabei entwickelt sich Schwefelwasserstoffgas, und es bleibt eine weise, zersliessliche, im Wasser vollständig auslösliche Masse, welche nach der Analyse 41.34 bis 43 Kalium und 58.66 his 57 Schwefel und Phosphor (darunter mehr. als 45 Schwefel) enthält. Hieraus ergibt sich die Zusammensetzungs-Formel 4 K S + P2 S1, oder vielleicht 4 K S2 + P'S'3. - Eine zweite Verbindung von Schwefel, Phosphor und Kalium, welche aber weniger Schwefel enthält, bereitete Rose, indem er Hydrothion - Schwefelkalium (durch Einwirkung von Schwefelwasserstoffgas auf kohlensaures Kali gebildet) mit Phosphorwasserstoffgas behandelte (Poggeudorff's Annalen, XXIV. 313).

#### f Bromide.

Alkalien auf das Bromal (Nro. 73) entsteht nach Löwig, Bromkohlenstoff als eine wasserhelle Flüssigkeit vom spezif. Gewichte 2.13, welche einen äußerst angenehmen, gewürzhaften Geruch und einen eigenthümlichen süßen Geschmack besitzt, sich nicht entzünden läßt, bei der Destillation unzersetzt übergeht, im Wasser sehr wenig, leichter in Weingeist und in Aether auflöslich ist. Leitet man den Dampf über glühendes Eisen, so entsteht Bromeisen und wird Kohle abgesetzt, aber sonst kein Produkt gebildet. Zwei analytische Versuche gaben in dem Bromkohlenstoffe 92.89

und 93.6 Brom, wonach die berechnete Zusammensetzung folgende ist:

Rohlenstoff 2 Mg. = 152.88 oder 5.88Brom . . 5 » = 2445.75 » 94.12

(Annalen der Pharmazie, III. 295) \*).

- 10) Brom-Silicium ist von Sérullas dargestellt und untersucht worden (Ann. de Chim. et de Phys. XLVIII. Sept. 1831, p. 87).
- tallen hat Berthemot dargestellt und untersucht: Chrombromid, Brom-Uran, Brom-Kadmium, Brom-Zink, Brom-Nickel, Brom-Kobalt, Brom-Mangan, Brom-Cerium, Brom-Zirkonium, Brom-Glyzium, Brom-Alumium, Brom-Strontium, (Ann. de Chimie et de Phys. XLIV. Août 1830, p. 382).
- Doppelbromide. Verbindungen des Bromquecksilbers, Bromplatins, Bromgoldes und Brompalladiums mit anderen Brommetallen hat v. Bonsdorff entdeckt und untersucht (Poggendorff's Annalen, XIX. 339). Diese Arbeit ist eine Fortsetzung derjenigen über Doppelchloride, wovon in diesen Jahrbüchern (XIV. 191, XVI. 195, 219) Nachricht gegeben wurde, und B macht für die Brommetalle dieselben Ansichten wie für die Chlormetalle geltend.

## g) Chloride.

Chlorals (Nro. 72) durch Alkalien entsteht ein Chlorkohlenstoff, über welchen der Entdecker, Liebig, Folgendes angibt: Man erhält ihn 1) wenn man ein Gemenge von Chloral mit überschüssigem Aetzkali, Kalk- oder Barytwasser destillirt, das Destillat einige Mahl mit frischem Wasser schüttelt, und dann mit Zusatz von konzentrirter Schwefelsäure im Wasserbade wieder destillirt; 2) wenn sehr verdünnter Weingeist oder auch Brenzessiggeist mit Chlorkalk destillirt wird; 3) wenn man den gewöhnlichen schweren Salzäther mit einer weingeistigen Kaliauflösung, und dann mit wiel Wasser vermischt. — Geruch und die übri-

<sup>\*)</sup> Es wäre zu untersuchen, ob dieser flüssige Bromkohlenstoff einerlei ist mit dem von Sérullas entdeckten (diese Jahrbücher, XVI. 191).

gen äußeren Eigenschaften sind genau wie bei dem Oehle des öhlbildenden Gases (welches durch die Zusammenwirkung von gleichen Raumtheilen Chlor und öhlhildendem Gas entsteht); aber das spezif. Gewicht des Chlorkohlenstoffs ist größer (1.480 bei + 18° C.), und sein Siedpunkt niedriger (60.8° C. bei 27"7" Barom.) Dieser Chlorkohlenstoff ist nicht entzündlich; in Dampfgestalt über glühendes Eisen oder Kupfer geleitet, erzeugt er ein Chlormetall, während sich Kohle absetzt. Kalium, in dem Dampfe erhitzt, entzündet sich mit Explosion, und verbrennt zu Chlorkalium, gleichfalls unter Abscheidung von Kohle. Glühender Kalk und Baryt, über Welche man den Dampf treibt, werden in Chlormetalle verwandelt, indem sich zugleich Kohle absetzt, und kohlens. Oxyd bildet. Babei entsteht keine Spur eines brennbaren Gases, ausgenommen wenn die Glühhitze stark ist, wo sich durch Einwirkung der Kohle auf den kohlens. Kalk Hohlenoxydgas erzeugt. Weingeist und Aether lösen ihn leicht auf; er selbst ist ein Auflösungsmittel für Phospkor, Schwefel und lod. Die Zusammensetzung wurde gefunden, wie folgt:

Berechnung. Rohlenstoff 2 Mg. 4: 152.88 - 12.13 - 11.174 bis 12.156 .5 = 1106.60 - 87.87 - 88.180 - 88.1801. .uni 259.48 -- 100.00 -- 99.354 -- 100.336

Analysen.,

(Poggendorff's Annalen, XXIV, 259) 1).

14) Chlor Schwefelphosphor. Nach H. Rose wird der Einfach - Chlorschwiefel (SC1, th. st. Nro. 123) darch Phosphorwasserstoffgas (sowohl das selbstentzündliche als das nicht selbstentzundliche) unter Entwickelung von Salzsaure in eine zähe gelbliche Flüssigkeit verwandelt, welche durch Wasser allmählich unter Abscheidung von Schwefel zersetzt wird. Die Analyse gab darin 60.93 Schwefel, 28.30 Chlor, 10.77 Phosphor, was der Formel 2 Cl8 + PS3 entspricht (Poggendorff's Annalen, XXIV. 303) 2).

<sup>1)</sup> Unter gleichen Umständen, wie der hier beschriebene Chlor-. kohlenstoff entsteht, erhielt Soubeiran seinen Doppelt-Chloräther (Nro. 71); diese beiden Körper verdienen daber noch eine neue vergleichende Untersuchung. K.

<sup>2)</sup> Diese Verbindung ist verschieden won derjenigen, welche Sérullas entdeckt hat, und die man mit SCI + PCI2 be-

- absorbirt Schweselzinn. Zinnperchlorid (Libav's Geist) absorbirt Schweselwasserstoff, und nimmt dabei eine gelbliche oder schwach rosenrothe Farbe an. Durch Wasserzusatz zerfällt diese neue Flüssigkeit sogleich in Schweselzinn und Zinnperchlorid. Ersteres beträgt 25.07 Prozent. Daraus dürste die Formel Sn S<sup>2</sup> + Sn Cl<sup>4</sup> solgen, wenn man voraussetzt, dass bei der Einwirkung des Schweselwasserstoffgases auf das Chlorzinn salzsaures Gas entwickelt und Schweselzinn gebildet worden ist (Dumas in Schweiggers Journal, LXVI. 409).
- 16) Tellur-Protochlorid ist von Rose entdeckt worden. Das durch Davy bekannte, ist Perchlorid (s. Nro. 124).
- moniak) ist von Johnston dargestellt worden. Wird Salmiakauslösung einer neutralen Auslösung von Goldchlorid (salzs. Goldoxyd) zugemischt, und die Flüssigkeit der freiwilligen Verdunstung überlassen, so scheidet sich das Doppelsalz in goldgelben Prismen oder Nadeln ab. Es verwittert an der Luft, und verliert ungemein leicht Wasser und Ammoniak. Bei vorsichtigem Erhitzen können beide, nebst dem Chlor, ohne Schmelzung ausgetrieben werden, und dann bleibt regulinisches Gold in der unveränderten Form der Krystalle zurück. Das Mittel aus mehreren Analysen gab: 52.66 Gold, 38.33 Chlor, 4.30 Ammonium, 4.71 VVasser, entsprechend der Formel (NH3+HC1)+AuC13+2 Aq. (Archiv des Apotheker-Vereins, XXXIX. 96).
- 18) Chlorgoldlithium. Von Johnston dargestellt, durch Vermischung der Auslösungen von Chlorgold und Chlorlithium. Beim Verdunsten entstanden kleine goldgelbe, prismatische Nadeln, die an der Luft schnell zerflossen (Archiv des Apotheker-Vereins, XXXIX. 106).
- 19) Doppelchloride von Zink und Platin (Pt Cl<sup>2</sup> + Zn Cl<sup>2</sup> und Pt Cl<sup>4</sup> + Zn Cl<sup>2</sup>) hat Hünefeld dargestellt (Schweiggers Journ. LX. 197).
  - 20) Kohlenwasserstoff Chlorplatin. Die Einwirkung

zeichnen kann, wenn darin ein (im isolirten Zustande nicht bekannter) Chlorphosphor PCl<sup>2</sup> angenommen wird (s. diese Jahrb. XVI 193).

K.

des Alkohols auf Chlorplatin erzeugt merkwürdige Erscheinungen, welche von Zeise untersucht worden sind. Das Platinprotochlorid' (Pt Cl2) wird durch Alkohol in ein verpuffendes schwarzes Pulver (Kohlenwasserstoff-Platinoxyd? s. Nro. 314) verwandelt. Löset man dagegen das Platinperchlorid (Pt Cl4) in zehn Theilen Alkohol vom spezif. Gew. 0.823 auf, destillirt die Flüssigkeit bis auf ein Sechstel ab, so setzt sich zwar etwas von dem schon erwähnten schwarzen Pulver ab, allein in der braunen Auflösung ist eine neue eigenthümliche Verbindung enthalten, welche aus Platinprotochlorid und öhlbildendem Kohlenwasserstoffe besteht (Kohlenwasserstoff-Chlorplatin). Wird die Flüssigkeit abgedampft, der braune Rückstand mit Wasser ausgezogen, und dieses wieder verdampft, so erhält man das Kohlenwasserstoff-Chlorplatin ziemlich rein, als eine gelbe oder gelbbraune Masse. Durch neues Auslösen und Abdunsten kann dasselbe noch mehr gereinigt werden. Fügt man zu der braunen Auflösung, welche nach der Behandlung des Platinperchlorides mit Weingeist erhalten wird (s. oben), Chlorkalium, und dampft ab, so entstehen schöne gelbe Rrystalle von Kohlenwasserstoff-Chlorplatinkalium \*). Wendet man statt des Chlorkaliums Salmiak an, so sind die gewonnenen Krystalle Kohlenwasserstoff - Chlorplatinammonium. -- Kohlenwasserstoff-Chlorplatin. Seine Darstellung ist bereits angegeben worden. Man erhält es indessen am reinsten, wenn man eine gesättigte Auslösung von Kohlenwasserstoff-Chlorplatinammonium in Wasser mit einer konzentrirten Auslösung von Platinperchlorid vermischt, den Niederschlag von gewöhnlichem Platinsalmiak schnell absondert, und die Flüssigkeit unter der Luftpumpe verdunstet. Es bleibt eine blassgelbe, am Lichte braun und dann schwarz werdende, unkrystallisirte Masse, welche im Wasser und im Weingeiste schwer auflöslich ist. Die Zusammensetzung dieser Substanz ist, wie Zeise sie folgert, nachstehende:

```
Platin . . . 1 Mg. = 1233.26 oder 66.53
Chlor . . . 2 » = 442.64 * 23.88
Kohlenstoff . . 2 » = 152.88 * 8.25
VVasserstoff . . 4 » = 24.96 * 1.34
```

<sup>\*)</sup> Diese Verbindung ist schon von Berzelius beobachtet worden (diese Jahrbücher, XVI. 197).

woraus die Formel Pt Cl<sup>2</sup> + 2H<sup>2</sup> C folget. Der trockenen Destillation unterworfen, entwickelt diese Verbindung salzsaures Gas und Kohlenwasserstoffgas, und es bleibt ein schwarzer Rückstand, der, an der Luft erhitzt, zu metallischem Platin verglimmt. Sogar die wässerige Auflösung wird beim Kochen zersetzt, indem metallisches Platin niederfällt, und ein brennbares Gas sich entwickelt. - 2) Kohlenwasserstoff-Chlorplatinkalium. Die gelben Krystalle dieser Verbindung überziehen sich an Luft und Licht allmählich mit einer schwarzen Kruste; sie haben einen metallischen zusammenziehenden Geschmack, röthen Lakmus, und lösen sich bei mässiger Wärme in 5 Th. Wasser (und in etwas mehr Alkohol) auf. In einem offenen Gefässe erhitzt, werden sie schwarz, es entwickelt sich salzsaures Gas und entzündliches Gas, und nach geschehener Verbrennung bleibt eine graue Masse. Die wässerige Auflösung wird eben so, wie jene des Kohlenwasserstoff-Chlorplatins zersetzt. Durch eine große Zahl analytischer Versuche erhielt Zeise folgende Resultate über die Zusammensetzung des Kohlenwasserstoff - Chlorplatinkaliums:

Berechnung. Versuche.

Platin . . . 2 Mg. = 2466.52 oder 53.16 - 50.20 bis 52.56 Kalium . . . 1 » = 489.92 » 10.56 - 10.28 » 10.70 Chlor . . . 6 » = 1327.92 » 28.62 - 27.65 » 28.56 Kohlenstoff 4 » = 305.76 » 6.59 - 5.71 » 7.15 Wasserstoff 8 » = 49.92 » 1.07 - 1.04 » 1.64

Diess gibt die Formel 2Pt Cl² + KCl² + 4H²C für die wasserfreie Verbindung. Die krystallisirte enthält überdiess 2 Mg. oder 4.62 Prozent (nach den Versuchen 4.50 bis 5.32) Wasser. — 3) Kohlenwasserstoff-Chlorplatinammonium. Verhält sich der Kalium-Verbindung sehr ähnlich. Enthält, nach den Versuchen, im wasserfreien Zustande 55.93 bis 56.39 Platin und 29.90 bis 30.14 Chlor, krystallisirt aber 6.01 bis 6.35 Wasser. Hiernach wird es wahrscheinlich, dass die Ammonium-Verbindung der Kaliverbindung entsprechend zusammen gesetzt, und für erstere die Formel 2 Pt Cl² (N² H6 + H² Cl²) + 4 H² C + anzunehmen sey. Auf 2 Mg. der Verbindung kommen, in den Krystallen, 5 Mg. Wasser. — 4) Kohlenwasserstoff-Chlorplatin-Ammoniak. Wenn man Ammoniak zu einer von den Verbindungen, welche unter 2) und 3) beschrieben

sind, oder Kali zu der Verbindung 3) setzt, so entsteht ein voluminöser gelber Niederschlag, welcher sich von dem Kohlenwasserstoff-Chlorplatinammonium (3) wahrscheinlich dadurch unterscheidet, dass er keine Salzsäure (also statt des Salmiaks nur Ammoniak) enthält. Die Versuche gaben nämlich in 100 Th. des bei + 100° C. getrockneten Niederschlags 62.45 Platin und 22.63 Chlor; diess stimmt aber mit der Formel (4 H<sup>2</sup>C + Pt Cl<sup>2</sup>) + (N<sup>2</sup>H<sup>6</sup> + Pt Cl<sup>2</sup>) \*) (Poggendorff's Annalen, XXI. 497, 542).

#### h) Iodide.

21) Platin-Iodide und deren Verbindungen. Nach Lassaigne hat das Platin nur eine schwache Verwandtschaft zum Iod; allein dennoch bildet es mit demselben zwei Verbirdungen nach bestimmten Verhältnissen. a) Das Protoiodid entsteht beim Erhitzen von aufgelöstem Iodkalium mit Doppelt-Chlorplatin (Platinprotochlorid). Schwarzes Pulver ohne Geruch und Geschmack, auf welches Wasser und Weingeist ohne Wirkung sind. Noch unter dem Rothglühen zersetzt es sich in Ioddampf und Platin. Konzentrirte Schwefelsäure, Salpeters. und Salzs. verändern es nicht; die alkalischen Auslösungen zersetzen es langsam, wobei sich Platinoxydul abscheidet. Nach dem Mittel von zwei Versuchen enthält dieses Iodplatin 43.95 Platin, was der Formel Pt I2 entspricht. Die Auflösung des Iodkaliums wirkt langsam auf das Platin-Protoiodid, und scheint sich mit demselben zu einer auflöslichen, krystallisirbaren Verbindung zu vereinigen. - b) Das Periodid wird erhalten, wenn man Iodkalium - Auflösung zu aufgelöstem Platinperchlorid (Vierfach-Chlorplatin) giesst. Es entsteht anfangs nur eine rothe Färbung; aber beim Kochen setzt sich ein schwarzes, flockiges oder krystallinisches Pulver ab, welches von 88 prozentigem Alkohol aufgelöset wird, in kochendem Wasser aber unverändert bleibt. Durch Hitze wird es, wie das Protoiodid, zersetzt. Es enthält, nach zwei Versuchen, 28.04 bis 28.15 Platin in 100, ist also nach der Formel Pt 14 zusammengesetzt. Es verbindet sich mit anderen Iodmetallen (Iodkalium, Iodnatrium, Iodbaryum, Iodzink), so wie mit hydriodsaurem Ammoniak und mit

Hydriodsäure (Ann. de Chim. et de Phys. Ll. Oct. 1832, p. 113).

#### i) Cyanide.

Auszug einer wichtigen und interessanten Arbeit von Liebig und Wöhler: 1) Cyanursäure. Die genannten Chemiker haben diesen Namen für diejenige Säure vorgeschlagen, welche Sérullas zuerst durch Zerlegung des Chlorcyans erhielt, und für eine Verbindung von Cyan mit Sauerstoff hielt 1). Nach ihren Versuchen besteht die Säure im wasserfreien Zustande aus:

|                           |   |     | Bered  |           | Analyse. |        |  |  |
|---------------------------|---|-----|--------|-----------|----------|--------|--|--|
| Kohlenstoff<br>Stickstoff | 3 | Mg. | 229.33 | <br>28.18 | _;       | 60.496 |  |  |
| Stickstoff<br>Wasserstoff |   |     |        |           |          | 2.390  |  |  |
| Sauerstoff                |   |     | •      |           |          | _      |  |  |

Die krystallisirte Säure enthält 2 Mg. Wasser, welches 21.66 Prozent (nach dem Versuche 21.56 p. Ct) beträgt, und der Formel H3 N3 C3 O3 + 2 Aq. entspricht. Man sieht, dass die wasserfreie Cyanursäure sich als eine Verbindung von Cyansäure (Nº Cº O) mit Wasser betrachten lässt, welche durch die Formel 11/2 N2 C2 O + 11/2 H2 O ausgedrückt werden müsste. Trotz dieses Umstandes darf man indessen doch, mit mehr Wahrscheinlichkeit, die Cyanursäure als eine quaternäre Zusammensetzung aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff und Sauerstoff ansehen, da sie sich in konzentrirter Schwefelsäure auflöset und mit Basen vereinigt, ohne in einem dieser beiden Fälle Wasser abzugeben. Man erhält die Cyanursäure leicht rein, wenn man den gelblichen. Rückstand von der trockenen Destillation des Harnstoffs (welcher aus Cyanursäure und Ammoniak besteht 2) in heißem Vitriolöhl auflöset, tropfenweise Salpe-

<sup>1)</sup> M. s. Bd. XVI. dieser Jahrbücher, S. 185.

<sup>2)</sup> Der Harnstoff ist = H<sup>2</sup>N<sup>4</sup>C<sup>2</sup>O<sup>2</sup>, was auch durch N<sup>2</sup>C<sup>2</sup>O<sup>2</sup>H<sup>2</sup> + N<sup>2</sup>H<sup>6</sup> dargestellt werden kann. Bei der trockenen Destillation geht das Ammoniak (N<sup>2</sup>H<sup>6</sup>) theils fort, theils bleibt es mit dem übrigen Rückstande, welcher aus <sup>2</sup>/<sub>3</sub> Mg. Cyanursäure besteht, in Verbindung. Bei einer gewissen Temperatur aber wird die Cyanursäure in Cyansäure verwandelt, und indem diese sich verslüchtigt, und mit Ammoniak verbindet, entsteht cyansaures Ammoniak (vergl. Nro. 418).

tersäure zugielst, bis das Aufbrausen aufgehört hat, und der erkalteten, nunmehr farblosen Flüssigkeit Wasser zumischt, wodurch die Cyanursäure als weißes krystallinisches Pulver niedergeschlagen wird. In kochendem Wasser aufgelöset, etwa zur Hälfte verdunstet und langsam abgekühlt, liesert sie große und schöne Krystalle. Die krystallisirte Säure verliert ihr Krystallwasser (21.66 Prozent) schon an der Luft, und zerfällt dabei zu einem weissen Pulver. In den neutralen cyanursauren Salzen enthält die Säure drei Mal so viel Sauerstoff als die Basis. — 2) Wasserhaltige Cyansäure. Wenn wasserfreie Cyanursäure in einer Retorte nach und nach bis zum Glühen erhitzt wird, so erhält man in der künstlich abgekühlten Vorlage eine farbelose Flüssigkeit, welche einen durchdringenden, stechenden Geruch besitzt, auf der Haut schmerzhafte Blasen erzeugt, und deren Dampf Lakmus röthet und die Augen angreist. Diess ist wasserhaltige Cyansäure 1). Sie ist sehr wenig beständig; denn wenn man die Vorlage, in welcher sie sich befindet, aus der Frostmischung entfernt, so wird die Flüssigkeit trüb, fängt an zu kochen, wird unter Erwärmung und Explosion in dem Gefässe herumgeschleudert, und verwandelt sich endlich (ohne Mitwirkung von Luft oder Feuchtigkeit) in eine weisse, feste und harte, nicht krystallinische Masse, welche die Entdecker unlösliche Cyanursäure nennen. Die wasserfreie auslösliche Cyanurs., die wasserhaltige Cyans. und die unauflösliche Cyanurs. haben ganz genau einerlei prozentische Zusammensetzung<sup>2</sup>), aber ihre verschiedene Sättigungs - Kapazität (also ungleiches Mischungsgewicht) erlaubt nicht, sie alle drei für isomerisch anzusehen 3). Indessen sind doch einerseits wasserfreie Cyans. und Knalls., und anderseits die beiden Cyanurs. wahrhaft isomerische Körper. -3) Unauflösliche Cyanursäure. Sie bildet sich nicht nur auf dem eben angezeigten Wege, sondern auch, wenn gleiche Theile cyansaures Kali und krystallisirte Kleesäure zusammen gerieben werden. Dabei stößt die Masse den Geruch nach

<sup>1)</sup> M. vergl. Bd, XVII. S. 259.

<sup>2)</sup> Alle drei können nämlich durch die schon angegebene Formel N³ H³ C³ O³ bezeichnet werden, welche für die wasserhaltige Cyansäure inshesondere N² C² O + H³ O zu schreiben ist, wonach das Mischungsgewicht dieser Säure um ein Drittel kleiner als das der beiden anderen ausfällt.

<sup>3)</sup> M. s. Nro. 256.

wasserhaltiger Cyansaure aus, wird breiartig, gleich darauf wieder fest, und hinterlässt dann, mit kochendem Wasser ausgezogen, unauflösliche Cyanursäure. Letztere wird vom Wasser, von Salzsäure und Salpetersäure nicht aufgelöst, von rauchender Salpetersäure und kochendem Königswasser nicht verändert. Ihre Salze scheinen identisch mit jenen der auflöslichen Cyanursäure zu seyn; wenigstens haben Wöhler und Liebig diess vom Kalisalze gefunden. Bei der Destillation verhält sich die unaufl. Cyanursäure genau so, wie die auflösliche oder krystallisirbare, d. h. sie destillirt als wasserhaltige Cyansaure über. Mit konzentrirter Schwefelsäure gelinde erhitzt, entwickelt sie kohlensaures Gas, während Ammoniak mit der Schwefelsäure verbunden bleibt 1). — Cyansaures Ammoniak. Leitet man den Dampf der oben beschriebenen wasserhaltigen Cyansäure in trockenes Ammoniakgas, so entsteht ein dicker Nebel, und es setzt sich ein lockeres Pulver oder eine wollige Masse von schneeweißer Farbe ab. Dieses cyansaure Ammoniak ist ein basisches Salz, und seine Auflösung im Wasser hinterlässt beim Abdampsen (indem sich Ammoniak entwickelt): Harnstoff. Letzterer wird auch erhalten, wenn man das krystallitirte cyans. Ammoniak schmelzt. Ein neutrales cyansaures Ammoniak, dessen elementare Zusammensetzung jener des Harnstoffs gleich seyn würde 2), kennt man noch nicht. Zersetzt man wasserfreies cyansaures Bleioxyd durch Ammoniak, oder cyans. Silberoxyd durch Salmiakauflösung, so bildet sich zuerst cyans. Ammoniak, welches beim nachfolgenden Kochen der Auflösung, unter Entbindung von Ammoniakgas, in Harnstoff verwandelt wird. — Cyanäther. Als W. und L. den Dampf der wasserhaltigen Cyansaure in absoluten Alkohol leiteten, erhitzte sich letzterer zum Kochen, der Dampf wird vollständig absorbirt, und es setzt sich ein weißes krystallinisches Pulver ab, welches weder Geruch noch deutlichen Geschmack hat, in kaltem Wasser kaum, in kochendem Wasser mehr auflöslich ist. Die heiße weingeistige Auflösung desselben setzt beim langsamen Erkalten prismatische Krystalle ab. Der Cyanäther schmilzt

<sup>1)</sup> Dieses Verbalten, welches auch von der an Basen gebundenen Cyansäure gezeigt wird, erklärt sich leicht. Die Cyanursäure (H<sup>3</sup> N<sup>3</sup> C<sup>3</sup> O<sup>3</sup>) bildet mit 3 Mg. Wasser (O<sup>3</sup> H<sup>6</sup>): 3 Mg. Kohlensäure (C<sup>3</sup> O<sup>6</sup>) und 3 (oder, wenn man will, 1½) Mg. Ammoniak (N<sup>3</sup> H<sup>9</sup>).

<sup>2)</sup> M. s. Bd. XVII. 280.

leicht, verslüchtigt sich aber dabei (in einem offenen Gefässe) zum Theil als ein geruchloser Rauch, welcher entzündlich ist. Beim Schmelzen in einer Retorte sublimirt
sich wenig; der größte Theil wird zersetzt, indem Alkohol
(mit ein wenig wasserhaltiger Cyansäure) überdestillirt, und
reine (auslösliche) Cyanursäure zurückbleibt. Die mit dem
Cyanäther vorgenommenen analytischen Versuche haben
folgendes Resultat gegeben:

berechnet gefunden.

Cyan . . . . 1 Mg. = 329.92 oder 39.62 — 37.889 — 38.30Kohlenstoff 2 » = 152.88 » 18.36 — 17.956 — 17.75VVasserstoff 8 » = 49.92 » 5.99 — 6.044 — 6.04Sauerstoff . 3 » = 300.00 » 36.03 — 38.111 — 37.91

'Man kann nun die Zusammensetzung dieses Körpers auf folgende drei verschiedene Arten betrachten:

- 1) NGO + Aq. + H<sup>6</sup>C<sup>2</sup>O = 51.63 Cyansaure, 13.51 Wasser, 34.86 Alkohol;
- 2) NHCO + H<sup>6</sup>C<sup>2</sup>O = 65.14 Cyanursäure, 34.86 Alkohol.
  - 3) NHCO  $+\frac{1}{2}$  (H<sup>10</sup>C<sup>4</sup>O)  $+\frac{1}{2}$  Aq. = 65.14 Cyanursäure, 28.11 Aether, 6.75 Wasser.

(Poggendorff's Annalen, XX. 369).

23) Cyan-Schwefelwasserstoffsäure. Es ist dieses die rothgelbe krystallinische Substanz, welche schon von Wöhler\*) beobachtet, aber nicht näher untersucht wurde. Sie entsteht nicht nur, wenn man in eine gesättigte weingeistige Auflösung des Cyans Schwefelwasserstoffgas leitet, sondern auch wenn man Cyangas und Schwefelwasserstoffgas zusammen in Wasser leitet. Die Analyse, welche Wöhler und Liebig anstelleten, gab in 100 Th. der rothgelben Krystalle: 50.04 Schwefel, 41.11 Cyan, 3.54 Wasserstoff, 5.31 Sauerstoff, was eine wasserhaltige Verbindung aus Cyan und Schwefelwasserstoff anzeigt, die nach der Formel 3NG+6HS+Aq. zusammengesetzt ist (Poggendorff's Annalen, XXIV. 167).

<sup>\*)</sup> Diese Jahrbücher, IX. 159.

## k) Metall-Legirungen.

24) Legirung von Zinn und Eisen in festem Verhältnisse. Nach Lassaigne bildete sich dieselbe am Boden gusseiserner Retorten, in welchen oft Spiegel-Amalgam destillirt wurde, um das Quecksilber daraus wieder zu gewinnen. Sie fand sich nach einiger Zeit unter dem geschmolzenen Zinn als eine wenig schmelzbare Materie von teigiger Konsistenz, Metallglanz und strahligem Gefüge. Die Legirung (durch Abgielsen des geschmolzenen Zinns und Behandlung mit kochender Salzsäure; welche das Zinnleichter als die Legirung auflöset, rein dargestellt) hatte das spezif. Gew. 8.733 (bei + 18°C.), war spröd, schmolz beim Weilsglühen, und bestand aus 57.9 Eisen, 42.1 Zinn, was drei Mg. Eisen auf 1 Mg. Zinn (Fe³Sn) anzeigt (Poggendorff's Annalen, XX. 542).

## 1) Hydrate.

- cher sich der Phosphor bei längerer Aufbewahrung unter Wasser überzieht, und welche man bisher gewöhnlich für ein Phosphoroxyd gehalten hat, ist nach Pelouze eine Verbindung von Phosphor mit Wasser. Dieses Phosphorhydrat ist weiß, geschmacklos, im Wasser unauflöslich, verbreitet an der Luft den nämlichen Geruch wie Phosphor, und leuchtet gleich diesem im Dunkeln. Sein spezifisches Gew. ist = 1.515 bei + 15° C. An kalte konzentrirte Schwefelsäure gibt es das Wasser ab, und es scheidet sich Phosphor ab. Schon bis zu + 43° C. erwärmt, verliert es gleichfalls das Wasser. Die Menge des letztern beträgt nach einem Versuche 12.23 Prozent, also 1 Mg. (112.48) auf 4 Mg. (784 64) Phosphor (Ann. de Chim. et de Phys. L. Mai 1832, p. 89).
- 26) Bleioxydhydrat. Man glaubte früher, das Bleioxyd bilde kein Hydrat. Vor mehreren Jahren indessen machte ein ungenannter Engländer darauf aufmerksam, daß aus Bleiessig durch Aetzkali allerdings ein weißes Hydrat des Bleioxydes niedergeschlagen werde, welches 8 Prozent Wasser enthalte. Dieses Hydrat bildet beim Erhitzen mit Oehl ohne Wasserzusatz ein gutes Pflaster, was mit wasserfreiem Bleioxyde nicht der Fall ist (Quarterly Journal, Nro. XX. p. 400). Neuerlich hat Tünnermann das Hydrat durch

Eintröpfeln einer Bleizucker-Auflösung in überschüssige Aetzkalilauge dargestellt, darin aber nur 3.93 Prozent Wasser gefunden (Kastner's Archiv, I. 339).

# m) Salze.

von Soubeiran entdeckt. Man erhält sie, wenn man in die Auflösung des Chlorkalks kohlensaures Ammoniak gießt, welchem man so viel kaustisches Ammoniak zugesetzt hat, daß die Zersetzung ohne Aufbrausen erfolgt. Es bildet sich ein Niederschlag von kohlensaurem Halk und eine bleichende Flüssigkeit, welche Chloroxyd-Ammoniak enthält, in so sern der Chlorkalk aus Chloroxydkalk und Chlorkalzium besteht (vergl. Nro. 353). Diese Flüssigkeit hat einen starken Geruch, und Säuren entwickeln daraus Chlorgas. Verdünnt läßt sie sich aufbewahren; wenn sie aber mit konzentrirter Chlorkalk-Auflösung bereitet worden ist, so zersetzt sie sich sogleich wieder, schneller noch beim Erhitzen, unter Entwickelung von Stickgas und Bildung freier Salzsäure. Alle diese Vorgänge lassen sich auf folgende Weise erklären.

Ein Mischungsgewicht Chlorkalk (3 Ca Gl + Ca Gl), durch kohlensaures Ammoniak zersetzt, liefert kohlensauren Kalk

(4 Ca C) und eine Auslösung, welche Chloroxyd-Ammoniak, (NH3+Cl) nebst salzsaurem Ammoniak (3[NH3+HCl]) enthält. Bei der freiwilligen Zersetzung dieser Flüssigkeit zerfällt das Chloroxyd-Ammoniak in Wasser (3 H2 O), Stickgas (2N) und Chlor (2 Cl); letzteres aber zerlegt einen Theil des salzs. Ammoniaks, nämlich ½ (NH3+HCl), scheidet Stickgas (½ N) ab, und bildet Salzsäure (HCl),

welche nebst der von Ammoniak geschiedenen Menge Salzsäure (1/3 HG1) im freien Zustande erscheint (Ann. de Chimie et de Phys. XLVIII. Oct. 1831, p. 141).

28) Dreifach-iodsaures Kali. Nach Serullas erhält man dieses Salz: a) Wenn man Kalilauge in einen sehr grossen Ueberschuss von Iodsäure gießt und krystallisiren läst; b) wenn man eine Auslösung des neutralen (einfach-) iodsauren Kali mit einem großen Uebermaße von Schweselsäure (oder Salpetersäure, Phosphorsäure, Salzsäure, Kieselflussäure) erhitzt, und die filtrirte Flüssigkeit bei gelinder Wärme abdunstet. Es krystallisirt in rhomboidaler

Form, ist vollkommen durchsichtig, wird aber mit der Zeit röthlich, und erfordert bei + 15° C. 25 Th. Wasser zur Auflösung. Aus dieser Auflösung schießt aber das Salz nicht mehr an, sondern statt desselben doppelt-iodsaures Kali (Nro. 145). Das gut getrocknete Salz lieferte durch Behandlung mit schwefeliger Säure und nachher mit salpetersaurem Silber, 129 p. Ct. Iodsilber, enthält also hiernach 91.5 lodsäure und 8.5 Kali. Die Rechnung nach der

Formel K I gibt 91 36 Iodsäure, 8.64 Kali (Ann. de Chimie et de Physique, T. 43, Février 1830, p. 117).

29) Doppelsalze des iodsauren Kali. Serullas entdeckte:
a) Eine Verbindung von doppelt schwefelsaurem Kali mit doppelt-iodsaurem Kali. Diese schießt in Krystallen an, wenn man einfach iodsaures Kali mit Schwefelsaure behandelt, wie zur Darstellung des dreifach-iodsauren Kali (Nro. 28), und nach der Abscheidung des letzteren die Flüssigkeit konzentrirt. Das Doppelsalz hinterläßt beim Erhitzen 34 p. Ct. neutrales schwefelsaures Kali, indem sich Ioddampf und Sauerstoffgas entwickeln. Ferner lieferten 100 Th., nach einander mit schwefeliger Säure, salpetersaurem Silber und Ammoniak behandelt, 88 Iodsilber. Diese Resultate lassen auf folgende Zusammensetzung schließen:

Wenn man die Auslösung des Salzes krystallisiren läst, so schießt doppelt-iodsaures Kali an, und in der Flüssigkeit bleibt fast nur doppelt-schwefels. Kali. — b) Eine Verbindung von Chlorkalium mit doppelt-iodsaurem Kali. Ihrer ist in Nro. 145 gedacht. Sie bildet glänzende prismatische Krystalle, oder sechsseitige Blättchen, wird an der Lust undurchsichtig, röthet Lakmus, und löset sich bei + 15° C. in 18 bis 20 Th. Wasser auf. In der Hitze entweicht zuerst Chlor, nebst etwas Iod, und es bildet sich einfach-iodsaures Kali, welches später unter Sauerstoffgas-Entbindung zu Iodkalium wird; der Rückstand enthält, außer diesem, auch etwas Chlorkalium. Die Zusammensetzungstes Doppelsalzes ist folgende:

```
Chlorkalium Mg. { Chlor. . 442.64 » 7.80 — 7.40 | Kalium . 489.92 » 8.63 — 8.63 — 10dsäure 4156.56 » 73.19 — 72.35 | Kali . . 589.92 » 10.38 — Versuch
```

(Annales de Chimie et de Physique, XLIII. Févr. 1830, p. 119).

30) Wasserhaltiger kohlensaurer Kalk. Bekannt ist, dass eine Auflösung von Kalk in Zuckerwasser, wenn sie lange der Luft ausgesetzt bleibt, Krystalle von kohlensaurem Kalke liefert. Es war bis jetzt nicht völlig entschieden, ob die Kohlensäure aus der Luft herrühre, oder ob sie durch Zersetzung des Zuckers entstehe \*). Ein Ungenannter theilt nun Versuche mit, nach denen es gewiss wird, dass nur die Luft allein die Kohlensäure zur Bildung des kohlensauren Kalks unter obigen Umständen liefert; denn er fand, dass eine Auslösung des Zuckerkalks aus einem Gemenge von Luft und kohlensaurem Gase genau so viel des letztern absorbirt, als sich in den abgeschiedenen Krystallen wieder findet, und dass der Zucker dabei unverändert bleibt, so, dass er nicht eher sich zu zersetzen anfängt, als nachdem der ganze Kalkgehalt auskrystallisirt ist. — Der nämliche Ungenannte beschreibt die Krystalle als sehr spitze Rhomboeder, und gibt an, dass sie 47.08 Prozent (5 Mg) Wasser enthalten, welches sie bei + 100°C. vollständig fahren lassen. Sie sind weiß, ohne Geschmack, unauslöslich im Wasser, vom spezif. Gewichte 1.783 bei + 10° C. (also viel leichter als wasserleerer kohlens. Kalk). Einer Wärme von 28 bis 30° C. ausgesetzt, werden sie teigig; unter 20° C. halten sie sich an der Luft und im Wasser unverändert. Lauwarmes Wasser hingegen (von + 30°C.) entzieht ihnen das Krystallwasser, so, dass sie zu Pulver zerfallen. Von kochendem konzentrirtem Alkohol werden die Krystalle ohne Formveränderung etwas undurchsichtig; und trocknet man sie dann bei niedriger Temperatur (+ 5 bis 10°), so findet man, dass sie nur mehr 34.8 Prozent (3 Mg.) Wasser enthalten, der Alkohol also <sup>2</sup>/<sub>5</sub> des Wassergehaltes weggenommen hat. Verdünnter Weingeist ent-

<sup>\*)</sup> Bei den Versuchen von Becquerel, die Krystalle durch Elektrizität dara Bellen (s. Nro. 258), wo die Luft ansgeschlossen war, lettet die Zersetzung des Zuckers keinen Zweifel.

zieht alles Wasser, jedoch langsamer als reines Wasser diese Wirkung ausübt. Die Krystalle mit 3 Mg. Wasser sind nicht luftbeständiger, als die mit 5 Mg.; denn sie verwittern sehr schnell, und können nur in der Kälte, bei Ausschluß der Luft aufbewahrt werden. — Baryt und Strontian scheiden sich aus der Zuckerauflösung kohlensauer, aber ohne Wassergehalt ab (Ann. de Chimie et de Phys. XVIII. Nov. 1831, p. 301).

- 31) Kohlensaurer Natron-Kalk. Eine Auflösung von künstlicher (aus Glaubersalz auf pyrochemischem Wege bereiteter und durch Umkrystallisiren gereinigter) Soda setzte, nach Bauer, in niedriger Temperatur ein weißes krystallinisches, in warmer Luft verwitterndes Pulver ab, welches, der Analyse zu Folge, aus 36.2 kohlens. Natron, 34.1 kohlens. Kalk, 29.8 Wasser bestand. Hieraus folgt die Zusam-
- mensetzungsformel Na C + Ca C + 5 Aq., und die Uebereinstimmung dieses künstlichen Salzes mit dem Minerale, welches unter dem Namen Gay-Lussit beschrieben worden ist 1). Man sieht zugleich, dass krystallisirtes einfach kohlensaures Natron durch Kalk verunreinigt seyn kann (Poggendorff's Annalen, XXIV. 367).
- 32) Kohlensaures Eisenoxyd, basisch schwefelsaures Eisenoxydkali, drittel-schwefelsaures Eisenoxyd und neuntel-schwefelsaures Eisenoxyd sind von Soubeiran beobachtet, und zum Theil untersucht worden (s. Nro. 356).
- 33) Basisches salzsaures Eisenoxyd. Nach Phillips löset die Salzsäure weit mehr von frisch gefälltem Eisenoxydhydrat auf, als zu ihrer Neutralisation erforderlich ist. Eine solche, gesättigte, tief dunkelrothe Auslösung, welche ein spezif. Gew. = 1.017 (?) und nur wenig von dem adstringirenden Geschmacke der Eisensalze besaß, durch Cyaneisenkalium nicht blau, sondern dunkelbräunlichgrün gefällt wurde, enthielt 15.5 Eisenoxyd 2) gegen 1.5 Salzsäure (Philosophical Magazine, December 1830, p. 406).

<sup>1)</sup> Diese Jahrbücher, XI. 187.

<sup>2)</sup> Ph. gibt die Menge des Eisenoxyds an, nachdem es ausgewaschen und getrocknet war, folglich als Hydrat. 15.5 Eisenoxydhydrat aber entsprechen 13.22 Oxyd. Die Zusammen-

- Wenn man eine sehr saure Auflösung von schwefelsaurem Eisenoxydul rasch abdampft, so setzt sich schon in der Hitze eine weiße Kruste an das Gefäß. Kühn, der diese Beobachtung gemacht hat, fand, daß diese Kruste sich von den Eisenvitriol-Krystallen durch geringeren Wassergehalt unterscheidet. Sie enthält nämlich: nach seiner Analyse: 34.3 Eisenoxydul, 39.0 Schwefelsäure, 26.7 Wasser, was der Zusammensetzungsformel Fe S + 3 Aq. entspricht (Schweiggers Journ. LXI. 238).
- 35) Neue Varietäten des schwefelsauren Zinkoxyds (s. Nro. 158).
- 36) Basisches sehwefelsaures Kupferoxyd ist in Mexiko entdeckt worden, wo es in großen Massen vorkommt. Man hat die Absicht, es auf Kupfer zu verschmelzen, wozu es sehr gut taugt. Berthier, der dieses Fossil analysirte, fand darin, abgesehen von der Gangart, 66.2 Kupferoxyd, 16.6 Schwefelsäure, 17.2 Wasser, was die Formel Cu<sup>4</sup> S + 4 Aq. andeutet (Ann. de Chim. et de Phys. L. Août 1832, p. 360)\*).
- 37) Neue Varietäten von schwefelsaurem Manganoxydul (s. Nro. 162).
  - 38) Schwefelsaure Mangansäure. Nach Hünefeld er-

setzung des auflöslichen basischen salzs. Eisenoxyds scheint demnach folgende zu seyn:

Berechnet. Gefunden.

1 Mg. Salzsäure = 455.12 oder 10.42 — 1.50 oder 10.2 4 » Eisenoxyd = 3913.68 » 89.58 — 13.22 » 89.8

Phillips fand, dass, wenn man der Salzsäure mehr Eisenoxydhydrat zusetzt, als sie auslösen kann, der Ueberschuss sich mit dem auslöslichen Salze verbindet, und ein unauslösliches überbasisches Salz bildet, welches wahrscheinlich das schonbekannte basische salzs. Eisenoxyd ist.

\*) Es scheint diess dasselbe Salz zu seyn, welches Brunner (diese Jahrbücher, XVI. 199) künstlich erhielt, nur ist der Wassergehalt des letztern um den vierten Theil kleiner.

hält man schön dunkelrothe Nadeln dieser Verbindung, wenn reine (durch Phosphorsäure aus mangans. Baryt abgeschiedene) Mangansäure mit trockener Schwefelsäure sublimirt wird. Die Mangansäure an sich ist nicht flüchtig; wo man bisher eine Verflüchtigung derselben bemerkte, hat sie ihren Grund in der Verunreinigung mit Schwefelsäure gehabt. VVasser zersetzt die schwefels. Mangans. (wahrscheinlich meist durch die Statt findende Erwärmung) in Manganoxyd und Schwefelsäure (Schweiggers Journ. LX. 133).

- 39) Saures phosphorsaures Eisenoxyd. Als phosphors. Eisenoxyd (durch phosphors. Natron aus salzs. Eisenoxyd gefällt) in konzentrirter Phosphorsäure aufgelöst, und die Auflösung lange Zeit sich selbst überlassen wurde, sah Winkler eine krystallinische Kruste sich absetzen, welche aus 25.0 Eisenoxyd, 52.5 Phosphorsäure, 22.5 Wasser bestand (Buckner's Repertorium, XXXVIII. 197).
- 40) Basisches und überbasisches phosphorsaures Antimonoxyd (s. Nro. 150).
- 41) Phosphorsaures Manganoxydul-Ammoniak hat Otto entdeckt und folgender Massen dargestellt. Eine mit Salzsäure angesäuerte Auslösung von salzsaurem Manganoxydul wird mit Phosphorsäure oder phosphors. Natron vermischt, in einer Digerirslasche bis zum Kochen erhitzt, mit Ammoniak versetzt, und sogleich verstopft. Ansangs scheidet sich phosphors. Manganoxydul als weiser Niederschlag aus, der sich aber schnell in kleine, perlmutterglänzende Schuppen des neuen Salzes verwandelt. Abhaltung der Lust ist bei diesem Prozesse wesentlich. Das Salz wird weder von kaltem und kochendem Wasser, noch vom Weingeiste aufgelöst. Die Analyse zeigte darin: 37.857 Phosphorsäure, 37.843 Manganoxydul, 9165 Ammoniak, 15.135 Wasser (Schweigger's Journ. LXVI. 288).
- 42) Neue Verbindungen der Phosphorsäure mit Silberoxyd (s. Nro. 320).
- 43) Pyrophosphorsaure Bittererde und pyrophosphors. Ammoniak-Bittererde (s. Nro. 320).
  - 44) Arseniksaurer Ammoniak-Kalk. Dieses, von Wach

entdeckte Doppelsalz setzt sich in Krystallgruppen (bei konzentrirten Auflösungen als weißer Niederschlag) ab, wenn man arseniksaures Ammoniak mit salpeters., essigs. oder salzs. Ammoniak vermischt durch Kalkwasser fällt. Die Analyse zeigte darin: 17.52 Kalk, 5.35 Ammoniak, 35.83 Arseniksäure, 41.15 Wasser (Summe 99.85), was der Formel 2 Ča + N<sup>2</sup> H<sup>6</sup> + Ås + 14 Aq. gemäß ist (Schweigger's Journ. LIX. 265).

- 45) Arseniksaure Ammoniak-Bittererde. Von Wach entdeckt und durch Vermischen von salzs., salpeters. oder schwefels. Bittererde mit aufgelöstem basisch-arseniksaurem Ammoniak als krystallinischer Niederschlag erhälten. Das Resultat der Analyse, 13.932 Bittererde, 5.882 Ammoniak, 39.448 Arseniksaure, 40.738 Wasser, stimmt mit der Zusammensetzungs-Formel 2 Mg + N<sup>2</sup> H<sup>6</sup> + As + 14 Aq. (Schweiggers Journ. LIX. 288).
- 46) Molybdänsaures Bleioxyd von Pamplona (in Südamerika). Darin fand Boussingault: 73.8 Bleioxyd, 10.0
  Molybdänsäure, 2.9 Kohlensäure, 1.3 Salzsäure, 1.3 Phosphorsäure, 1.2 Chromsäure, 7.6 Gangart (Eisenoxyd, Alaunerde, Quarz). Summe 98.1. Rechnet man vom Bleioxyde
  so viel weg, als den übrigen Säuren angehört, so bleiben
  für die Molybdänsäure 47.4 Bleioxyd; das Mineral bildet
  demnach eine neue Art des molybdänsauren Bleioxydes,
  worin Säure und Basis gleich viel Sauerstoff enthalten, entsprechend der Formel Pb³ Mo (Ann. de Chim. et de Phys.
  XLV. Nov. 1830, p. 325).
- 47) Schwefelchromsaures Silberoxyd. Wenn man, nach Helmsauer, feines Silberpulver (aus salpeters. Silberoxyde durch Eisenvitriol gefällt) mit aufgelöster schwefelsaurer Chromsäure schüttelt, so fällt chromsaures Silberoxyd nieder, und in der Flüssigkeit bildet sich schwefels. Chromoxydul. Erhitzt man nun das Ganze zum Kochen, so löset sich der Niederschlag auf, und beim Erkalten schiefsen rubinrothe, durchsichtige, prismatische Krystalle an, welche aus Chromsäure, Schwefelsäure und Silberoxyd bestehen (Buchner's Repertorium, XXXVII. 105).
  - 48) Salzartige Verbindungen, auf trockenem Wege

dargestellt. Folgendes sind die wesentlichsten Resultate von Versuchen, welche Berthier unternommen hat, um das Verhalten' verschiedener Salze, Schwefelmetalle etc. wenn sie zusammen geschmolzen werden, zu prüfen \*). -1) 37.91 Theile (2 Mischungsgewichte) schweselsaures Bleioxyd kommen mit 13.95 (1 Mg.), ja schon mit dem vierten Theile dieser Menge Bleioxyd (Glätte) bei anfangender Weisglühhitze in ganz dünnen Fluss, und bilden ein weisses, durchscheinendes Email von mehr oder weniger faserigkrystellinischem Bruche. Gleiche Mischungsgewichte von schwefelsaurem Bleioxyd und Bleiglätte (37.91 Th. von er-& sterem, 27.89 Th. von letzterer) erzeugen ein äußerst leichtilussiges basisches schwefelsaures Bleioxyd, welches langsam abgekühlt in farbelosen und durchsichtigen großen Prismen krystallisirt, durch Zusatz von mehr Bleioxyd aber gelblich wird. - 2) Schwefelsaurer Baryt, schwefels. Kalk uud schwefels. Bleioxyd bilden unter sich keine schmelzbaren Zusammensetzungen. Schwefels. Kalk und Baryt schmelzen selbst nicht mit dem zuvor erwähnten basischen schwefels. Bleioxyde. — 3) Flusspath bringt den schwefelsauren Baryt, den schwefels. Kalk und das schwefels. Bleioxyd in einer Hitze von beiläufig 50° Wedgw. vollkommen zum Schmelzen; dabei erfordern aber die genannten drei Salze verschiedene Mengen von Flusspath. (1 Mg.) schwefels. Baryt werden nicht mehr vollkommen flüssig, wenn die Menge des Flussspath 9.87 (1 Mg.) beträgt; mit 19.74 (2 Mg.) erfolgt die Schmelzung dagegen sehr gut, zu einer dichten, nicht krystallisirten Masse. (4 Mg.) gebrannter Gyps schmelzen mit 9.87 (4 Mg.) Flussspath sehr leicht zu einer weißen, durchscheinenden, blätterig Krystallinischen Verbindung; mit 4.93 (2 Mg.) und mit 19.74 (8 Mg.) schon viel weniger leicht, und im erstern Falle mit körnig-blättrigem Bruche, im letztern mit dichtem Gefüge fast ohne Zeichen von Krystallisation. Gyps mit 2.47 (1 Mg.) Flusspath werden, in der angegebenen Hitze, nur weich, ohne völlig zu schmelzen. Schwefelsaures Bleioxyd 75.82 (4 Mg.) kommt in ganz dünnen ' Fluss mit 19.74 (4 Mg.) oder auch nur 9,87 (2 Mg.) Flussspath, schmilzt aber weniger vollkommen, wenn der letztere nur 4.98 (1 Mg.) beträgt. - Fügt man Kalk oder koh-

<sup>\*)</sup> Man vergleiche hiermit die ähnlichen früheren Untersuchungen des nämlichen Chemikers (diese Jahrb. XVI. 202).

lensauren Kalk zu dem Gemenge aus Flusspath und schwefelsaurem Bleioxyde, so wird letzteres zum Theil zersetzt, und es bildet sich eine schmelzbare Zusammensetzung von Flusspath mit schwefels. Kalk, vermischt mit Bleiglätte. -4) 19.94 (1 Mg.) wasserfreies schwefels. Kupferoxyd und 9.87 (1 Mg.) Flusspath geben in heller Rothglühhitze eine vollkommen geslossene, auf dem Bruche sehr krystallinische, und glänzende, durch etwas ausgeschiedenes Kupferoxyd blass ziegelroth gefärbte (im reinen Zustande perlmutterweise) Verbindung, and welcher durch Wasser alles schwefelsaure Kupferoxyd ausgezogen wird. Im Weißsglühen entweicht die Schwefelsäure, und es bleibt ein unschmelzbares Gemenge von Flusspath und Kupferoxyd. - 5) Mit wasserfreiem schwefels. Eisenoxyd schmilzt der Flusspath leicht zusammen; aber das Produkt zersetzt sich fast sogleich wieder, indem die Schwefelsäure sich verslüchtigt. -.6) Flusspath 19.74 (1 Mg.) fliesst bei der Weissglühhitze mit 35.68 (2 Mg.), so wie mit 17.84 (1 Mg.) wasserleeren schweselsauren Natrons; die erstere von diesen Verbindungen ist außerordentlich dünnflüssig, beide aber sind dicht, von körnigem krystallinischem Bruche und stark durchscheinend. — 7) 25 25 (1 Mg.) wasserfreier Borax und 29.61 (3 Mg.) Flusspath kommen bei Weissglühhitze in einen etwas teigigen Flus. - 8) Kochsalz und schwefels. Baryt oder Chlorbarium und schwefels. Natron, zu gleichen Mischungsgewichten, fliesen schnell und äußerst dünn; das Produkt ist dicht, von unebenem krystallinischem Bruche, etwas durchscheinend. - 9) Gleiche Mg. von Kochsalz und schwefels. Bleioxyd oder Chlorblei und schwefels. Natron schmelzen schon beim dunklen Rothglühen vollkommen, und stossen dabei einen dichten Rauch von Chlorblei; die Masse ist nach dem Erkalten dicht, grau, von schuppigem Bruche. 10) Chlorbaryum (25 99 oder 1 Mg.) fliesst mit schwefels. Baryt (29 16 = 1 Mg. und selbst 5832 = 2 Mg.) bei anfangendem Weissglühen so dünn wie Wasser. - 11) Chlorkalzium und schwefels. Kalk, zu gleichen Mg., liefern in der Weissglühhitze eine geschmolzene Masse, welche an der Luft schnell zu zersließen anfängt. - 12) Gleiche Mg. von Chlorbaryum und schwefels. Bleioxyd (welche sich zu Chlorblei und schwefels. Baryt zersetzen) erweichen bedeutend, jedoch ohne vollkommen zu schmelzen; dabei verflüchtigt sich viel Chlorblei. Das weisse, blasige Email, welches entsteht, ist körnig auf dem Bruche und durch-

scheinend. Die Erscheinungen bleiben die nämlichen, wenn die Menge des schwefels. Bleioxydes größer ist, und folglich ein Theil desselben unzersetzt bleibt. - 13) Schwefels. Bleioxyd und Chlorblei schmelzen sehr leicht und vollkommen zusammen, selbst wenn 37.91 (4 Mg.) des erstern auf 8.69 (1 Mg.) des letztern kommen. Viel Chlorblei wird hierbei verslüchtigt. — 14) Wenn man gleiche Mischungsgewichte Schwefelbaryum und schwefels. Natron mit einander bis zum Weilsglühen erhitzt, so zersetzen sie sich in schwefels. Baryt und Schweselnatrium; letzteres wird durch Wasser ausgezogen. - 15) Gleiche Mg. von Flusspath und Kochsalz werden, in einem Platintiegel erhitzt, beim Anfange des Weissglühens vollkommen flüssig, und stossen dichte, deutlich saure Dämpfe aus. Es erfolgt bei diesem Zusammenschmelzen eine Zersetzung in Fluornatrium und Chlorkalzium. — 16) Flusspath und Chlorbaryum schmelzen leicht zusammen, und stoßen dabei Dämpfe aus, welche merk-. lich sauer sind; theilweise wenigstens erfolgt die Zersetzung in Chlorkalzium und Fluorbaryum. - 17) Bringt man ein Gemenge von gleichen Mg. Flusspath und Schwefelbaryum in einem irdenen Tiegel, oder Flusspath und schwefels. Baryt im Kohlentiegel zum starken Weißsglühen, so entsteht ein kaffehfarbes oder blass sleischrothes Produkt, welches nur zu teigigem Flusse gelangt. — 18) Flusspath und Gyrs zu gleichen Mg. im Kohlentiegel bei 150° W. geglüht, liefern eine weiße, schwach durchscheinende Verbindung aus i Mg. Fluorkalzium und 1 Mg. Schweselkalzium. — 19) Der Flusspath scheint mit den Sulfuriden der schweren Metalle keine Verbindungen einzugehen, indem das Schwefelmetall und das Fluorkalzium nach dem Schmelzen von einander getrennt bleiben. — 20) Schwefelbaryum und Chlorbaryum kommen bei starker Weissglühhitze mit einander in teigigen Fluss. - Mehrere von den schmelzbaren Zusammensetzungen, welche im Vorstehenden erwähnt sind, dürften nach Berthier's Meinung anwendbar seyn zum Gusse von Statuen, Vasen, Basreliefs, etc. um Bildhauer-Arbeit zu ersetzen, und Stein wohlfeil nachzuahmen. Dazu schlägt er besonders folgende Mischungen vor: a) 80 Th. gebrannten Gyps, 20 Th. Flusspath; b) 70 Th. Schwerspath, 30 Th. Flussspath; c) 90 Th. schwefelsaures Bleioxyd, 10 Th. Flusspath; d) 25 Th. gebrannten Gyps, 20 Th. Schwerspath, 40 Th. schwefels. Bleioxyd, 15 Th. Flusspath; e) 88 Th. schwefels. Bleioxyd, 12 Th. Chlorblei; f) 92 Th. schwefels. Blei-

- oxyd, 8 Th. Bleiglätte (Ann. de Chim et de Phys. XLIII. Mars 1830, p. 285) \*).
- 49) Weinsteinsaure Natron-Bittererde. Vermischt man die Auflösungen von Seignettesalz und salzsaurer Bittererde, so setzen sich, nach Dulk, beim Abdampfen Krystalle des genannten Salzes in der Gestalt geschobener vierseitiger Säulen ab, welche, der Analyse zu Folge, aus 12.312 Natron, 6.720 Bittererde, 48.495 Weinsteinsäure, 32.473 Wasser bestehen (Schweiggers Journ. LXIV. 210).
- deckt worden. Man erhält dieses Doppelsalz durch Zusammenreiben von 1 Mg. (12¹/2 Theile) krystallisirtem Grünspan und 1 Mg. (4²/3 Theil) Kalkhydrat mit etwas VVasser, Verdünnung mit mehr VVasser, Erwärmung, Zusatz von so viel Essigsäure, dass das anfangs ausgeschiedene Kupferoxydhydrat sich wieder auslöset. Aus der filtrirten Flüssigkeit krystallisirt das Salz beim langsamen Verdunsten in blauen quadratischen Säulen, welche leicht im Wasser auflöslich sind, und in der VVärme (schon bei + 60° R.) zerfallen, wobei sie Wasser und Essigsäure verlieren. Die Analyse gab: 11.59 Kalk, 16.47 Kupferoxyd, 43.88 Essigsäure, 30.64 Wasser (Summe 102.58), was der Formel
- CaA + CuA + 8 Aq. entspricht (Annalen der Pharmazie, I. 296). Dieses Salz enthält demnach halb so viel Kupferoxyd und doppelt so viel Wasser als jenes, welches Uranalysirt hat (L. Gmelin's Handbuch, 3. Aufl. II. 146). K.
- , 51) Verbindungen des salzsauren Chinins mit Chlorquecksilber und Iodquecksilber. Nach Winckler erzeugt Sublimat-Auslösung in der Auslösung des salzs. Chinins einen weisen Niederschlag, welcher aus 70.5 salzs. Chinin und 29.5 Chlorquecksilber (Aetzsublimat) besteht. VVenn man eine Auslösung von salzs. Chinin mit Iodkalium und dann wit Sublimat-Auslösung vermischt, so entsteht ein gelblich weiser Niederschlag, welcher aus Iodquecksilber und salzsaurem Chinin zusammengesetzt ist (Buchner's Repertorium, XXXV. 57).

<sup>\*)</sup> Nach Versuchen von Frick ist dieser Vorschlag nicht praktisch (s. Verhandl. des preuss. Gewerbevereins. 1831, p. 273.

- 52) Verbindungen des Cyanquecksilbers mit Bromkalium, · Bromnatrium, Brombaryum, Bromstrontium und hydrobromsaurem Cinchonin hat Cailliot dargestellt und analysirt (Poggendorff's Annalen, XXII. 620).
  - 53) Verbindungen des Ammoniaks mit Chlorsilicium, Chloralumium, Chlorarsenik, Chlorantimon und Chlorchrom hat Persoz dargestellt (s. Nro 170); die des Ammoniaks mit Chlorstrontium, Chlornickel, Chlorkobalt, Chlorblei, den beiden Quecksilber-Chloriden, Eisenperchlorid und Chlorschwefel entdeckte Rose (daselbst)...
  - 54) Verbindungen des Ammoniaks mit Bromquecksilbers Iodquecksilber und Cyanquecksilber erhielt Heinr. Rose durch Einwirkung des Ammoniakgases auf die genannten Körper (Poggendorff's Annalen, XX. 160, 161).
  - 55) Verbindungen des Ammoniaks mit wasserfreien Sal-So wie Chlor-, Iod- und Cyan-Metalle Ammoniakgas absorbiren (m. s. Nro. 53, 170 und 54), so ist dieses, nach Heinr. Rose auch der Fall mit mehreren wasserfreien Salzen der Sauerstoffsäuren. Folgende Doppelsalze sind von ihm auf diese Weise dargestellt worden: 1) Schwefelsaures Manganoxydul-Ammoniak. Wasserfreies schwefels. Manganoxydul zerfällt durch Absorption von Ammoniakgas zu einem weißen Pulver, welches an der Luft das Ammoniak wieder verliert, und beim Auflösen in Wasser Manganoxydul hinterlässt. 100 Th. Salz nehmen, nach dem Versuche, 43.68 Ammoniak auf, was durch die Formel Mn S + 2NH3 ausgedrückt werden kann. — 2) Schwefels. Zinkoayd - Ammoniak (2 ZnS + 5NH3); weises Pulver, beim Auslösen in Wasser Zinkoxyd zurücklassend. — 3) Sohwefels. Kupferoxyd-Ammoniak (2 Cu S + 5 NH3) besitzt die schöne blaue Farbe des auf nassem Wege bereiteten Doppelsalzes, ist vollständig im Wasser auflöslich. — 4) Schwefels. Nickeloxyd-Ammoniak (NiS+3NH3) ist ein weisses Pulver, welches im Wasser mit blauer Farbe, mit Hinterlassung von Nickeloxydhydrat, sich auflöset. — 5) Schwefels. Kobaltoxyd-Ammoniak (CoS+3NH3); weiss, im Wasser auslöslich, wobei Kobaltoxydhydrat zurückbleibt. — 6) 3/1

Jahrb. d. polyt. Inst. XVIII. Bå:

Schwefels. Kadmiumoxyd - Ammoniak (Cd S + 3 NH3); weisses Pulver, welches beim Auflösen in Wasser Kadmiumoxyd hinterlässt. — 7) Schwefels. Silberoxyd - Ammoniak

(Åg S + NH<sup>3</sup>). Weiss, vollständig im Wasser auflöslich.

— 8) Salpeters. Silberoxyd-Ammoniak Die Einwirkung des Ammoniakgases auf das salpeters. Silber ist sehr heftig und von starker Erhitzung begleitet; es entsteht eine weisse zusammenhängende Masse, welche vom Wasser ohne Rück-

stand aufgelöset wird, und nach der Formel ÅgÄ+3NH³
zusammengesetzt ist. — Kein Ammoniakgas verschlucken
folgende wasserfreie Salze: schwefelsaure Bittererde, salpeters. Natron, salpeters. Baryt, phosphors. Hupferoxyd,
doppelt-chroms. Hali (Poggendorff's Annalen, XX. 147).

56) Verbindungen des Phosphorwasserstoffs. Nach den Beobachtungen von Heinr. Rose zeigt der Phosphorwasserstoff \*) in seinem Verhalten gegen mehrere Körper Aehnlichkeit mit dem Ammoniak; nur vermag letzteres eine weit größere Anzahl von Verbindungen einzugehen, als der Phosphorwasserstoff, der so leicht zersetzbar ist. Rose untersuchte folgende Verbindungen des Phosphorwasserstoffs: 1) Chlortitan - Phosphorwasserstoff. Trockenes Phosphorwasserstoffgas wird vom Chlortitan in großer Menge ver-Die Verbindung ist braun, und besitzt durchaus die nämlichen Eigenschaften, ob sie mit selbstentzündlichem oder nicht selbstentzündlichem Gase bereitet wurde; sie zieht aus der Luft Feuchtigkeit an, und zersetzt sich dadurch, indem sie den Geruch nach Phosphorwasserstoffgas ausstölst. Mit Wasser übergossen, zersetzt sich die Verbindung sogleich; es entwickelt sich Phosphorwasserstoffgas (welches sich an der Luft nicht von selbst entzündet), und Chlortitan löset sich auf. Salzsäure, so wie die Auflösungen von Kali, kohlensaurem Kali und kohlens. Ammoniak entwickeln gleichfalls das sich nicht selbst entzündende Phosphorwasserstoffgas. Dagegen wird durch Ammoniak (indem Titansäure niederfällt) selbstentzündliches Gas ausgetrieben. Wird das Chlortitan-Phosphorwasserstoff bei Ausschluss der Luft erhitzt, so wird es zum Theil in salzsaures Gas, Phosphor, Phosphorwasserstoffgas und regu-

<sup>\*)</sup> Die beiden isomerischen Arten dieses Gases (Nro. 117) verhalten sich in dieser Beziehung gleich.

linisches Titan zersetzt; allein die größte Menge sublimirt sich als eine zitronengelbe Masse, welche fast alle Eigenschaften der nicht sublimirten Verbindung besitzt, jedoch anders zusammengesetzt ist, indem sie Chlor und Titan in einem andern Verhältnisse als das des Chlortitans ist, ent-Die Analyse gab nämlich 20.47 Prozent Titan und 68.38 Chlor, was genau der Formel 3 Ti Cl4 + 2 (HCl. + PH3), d. h. einer Zusammensetzung von 3 Mg. Chlortitan mit 2 Mg. salzsaurem Phosphorwasserstoff entspricht. --2) lodwasserstoff - Phosphorwasserstoff (hydriodsaurer Phosphorwasserstoff) \*). Krystallisirt in zersliesslichen Würfeln. Alle wässerigen Flüssigkeiten, und selbst das Ammoniak, entwickeln aus dieser Verbindung Phosphorwasserstoffgas, das sich nicht von selbst an der Luft entzündet. Die Analyse gab 79.09 Hydriodsäure, 20.91 Phosphorwasserstoff, was der Formel PH3 + HI entspricht. Die Verbindung ist stets dieselbe, gleich viel ob sie mit einer oder der andern Art des Phosphorwasserstoffgases, oder aus Iod, überschüssigem Phosphor und wenig Wasser (die man zusammen erhitzt) bereitet wird. — 3) Chlorzinn-Phosphorwasserstoff. Zinnperchlorid absorbirt das selbstentzündliche wie das nichtselbstentzündliche Phosphorwasserstoffgas, und erzeugt mit beiden eine und dieselbe Verbindung. welche ein gelber, fester, an der Luft rauchender und stark Feuchtigkeit anziehender Körper ist. Wasser zersetzt dieselbe sogleich in (nicht selbstentzündliches) Phosphorwasserstoffgas und gelbes Phosphorzinn, während Zinnprotochlorid in Auflösung bleibt. Auch Salzsäure, ferner die Auflösungen von Kali, kohlens. Kali und kohlens. Ammoniak entbinden das Phosphorhydrogen im nichtselbstentzündlichen Zustande; dagegen wird durch flüssiges Aetzammoniak selbstentzündliches Gas abgeschieden. Bei Ausschluss der Luft erhitzt, zerfällt das Chlorzinn-Phosphorwasserstoff in salzsaures Gas. Phosphor und Zinnprotochlorid. Aus den Analysen (welche 7.03 bis 9.33 Phosphorwasserstoff, 92.97 bis 90.67 Chlorzinn gaben) folgt die Formel 3 Sn Cl++ 2 PH3. — 4) Antimonsuperchlorid - Phosphorwasserstoff. Das Antimonsuperchlorid verwandelt sich durch Absorption von Phosphorwasserstoffgas in einen festen rothen Körper. Dabei entwickelt sich salzsaures Gas (was bei der Verbindung des

24

<sup>\*)</sup> Diese Verbindung ist schon länger bekannt; neuerlich hat auch Sérullas dieselbe untersucht (Annales de Chimie et de Phys. XLVIII. Sept. 1831, p. 93).

K.

Phosphorwasserstoffs mit Chlortitan und Chlorzinn nicht der Fall ist). Der rothe Körper entwickelt mit tropfbarem Ammoniak selbstentzündliches, dagegen mit Wasser und anderen Flüssigkeiten nicht selbstentzündliches Phosphorwasserstoffgas (Poggendorff's Annalen, XXIV. 137). — 5) Chloralumium-Phosphorwasserstoff. Die Verbindung, welche in der Hälte gebildet wird, wenn man Phosphorwasserstoffgas über Chloralumium leitet, enthält nur 3.67 Prozent Phosphorwasserstoff (= 6 Al Cl³ + PH³); wird dieselbe in einem Strome von Phosphorwasserstoffgas sublimirt, so nimmt es noch mehr Gas auf, und verwandelt sich in 3 Al Cl³ + PH³, in welchem die Analyse 8 71 Phosphorwasserstoff und 91.29 Chloralumium anzeigte (Poggendorff's Annalen XXIV. 295).

57) Hydrobromsaurer Phosphorwasserstoff entsteht, nach Sérullas, als eine weiße krystallinische Masse, wenn Brom-Silicium (Nro. 10) mit einem oder dem andern der beiden Phosphorwasserstoffgase (feucht) in Berührung ist (Ann. de Chim. et da Phys. XLVIII. Sept. 1831, p. 91).

#### n) Mineralien.

58) Neue Manganerze. Nach Berthier kommt an mehreren Orten in Frankreich Mangansuperoxyd-Hydrat natürlich vor, aber niemals rein, sondern stets mit mehr oder weniger Manganoxydhydrat (wasserhältigem schwarzen Oxyde) innig vermengt. Die Zusammensetzung dieses Hy-

drates ist so, dass sie der Formel Mn + Aq. entspricht, welche 17.09 Prozent Wasser anzeigt (Ann. de Chim. et de Phys. Ll. Sept. 1832, p. 91). Mangansuperoxyd in Verbindung mit Alaunerde und Wasser macht, nach Berthier, den wesentlichen Bestandtheil eines Manganerzes aus, welches mit Eisenerz zu Halteborn bei Siegen bricht, und zum Theil mit Manganoxydhydrat und Eisenoxydhydrat gemengt ist.

Die erwähnte Verbindung ist nach der Formel Al<sup>2</sup> Mn<sup>9</sup> + 6 Aq. zusammengesetzt, d. h. sie würde in reinem Zustande 71.85 Mangansuperoxyd, 18.45 Alaunerde, 9.70 Wasser enthalten (daselbst, p. 96).

59) Folgende Mineral-Spezies sind ferner neu aufgefunden:

Alumo-Calcit (Schweiggers Journal, LXVI. 25).

Ein neues Antimonerz, beschrieben von Zinken (Poggend. Annalen, XXII. 492).

Arsenik-Mangan (45.5 Mangan, 51.8 Arsenik, 2.7 Eisen und Verlust; ungefähr = Mn As) von Kane beschrieben und untersucht (Poggend. Annalen, XIX. 145).

Hypochlorit (Grüneisenerde von Schneeberg), analysirt von Schüler (Schweiggers Journ. LXVI. 41).

Johannit (Schwefelsäure, Kupferoxyd, Uranoxyd und Wasser enthaltend; Fundort Böhmen); von Haidinger bekannt gemacht (Poggend. Annalen XX. 472).

Pelokonit (Poggend. Annalen XXI. 590; Schweigger's Journ. LXVI. 7).

Pinguit (Schweigger's Journ. LXVI. 9).

Plumbo-Calcit (kohlensaurer Kalk mit wenig kohlens, Bleioxyd); analysirt von Johnston (Poggend. Ann. XXV. 312).

Seybertit; analysirt von Clemson (Annales des Mines, 1832, II. 493).

Tellursilber (Ag Te = 62.63 Silber + 37.37 Tellur) und Tellurblei (Tellur mit Blei und etwas Silber), beide vom Altai; beschrieben und untersucht von G. Rose (Poggend. Annalen, XVIII. 64).

Uwarowit (Poggend. Ann. XXIV. 388).

Prismatoidischer Wismuthglanz (60.0 Wismuth, 346 Tellur, 4.8 Schwefel, Spuren von Selen), von Schubkau in Ungarn; untersucht von Wehrle (Schweigg. Journ. LIX. 482).

Wörthit (5 Ål Ši + Äl Aq³); von Hess beschrieben und analysirt (Poggend. Annalen, XXI. 73).

Xanthit (Poggend. Ann. XXIII. 367).

Zinkbleispath (kohlens. Bleioxyd mit kohlens. Zinkoxyd), von Monte Poni in Sardinien; beschrieben und analysirt von Kersten (Schweigg. Journ., LXV. 365).

# o) Organische Substanzen.

60) Chloroxalsäure (richtiger: salzsaure Kleesäure). Nach Dumas entsteht, wenn man in einer Flasche krystallisirbare Essigsäure mit einem Ueberschusse von trockenem Chlorgase zusammenbringt und dem Sonnenscheine aussetzt, nebst Salzsäure ein festes Produkt, welches farblose, zer-fliessliche Krystalle ohne Geruch und von stechendem, aro-

matischem und bitterem Geschmacke bildet. Diess ist die Chloroxalsäure, welche 2 Mg = 48.75 Chlor, 2 Mg. = 16.33 Kohlenstoff, 2 Mg. = 1.38 Wasserstoff, 3 Mg. = 33.04 Sauerstoff enthält, was einer Zusammensetzung von gleichen Mischungsgewichten Salzsäure und Kleesäure (#C1

- + G) entspricht. Sie schmilzt bei + 45°C., ist flüchtig, löset sich im Wasser und im Aether auf, röthet Lakmus, und verbindet sich mit den Salzbasen (Poggend. Annalen, XX. 166).
- 61) Brenzgallussäure. Nach Braconnot ist die sublimirte Gallussäure von der durch Krystallisation erhaltenen und mittelst Thierkohle gereinigten so wesentlich verschieden, dass er erstere für eine eigenthümliche Säure ansieht, und sie Brenzgallussäure (Acide pyrogallique) nennt. weisse (durch Thierkohle gereinigte) Gallussäure, welche mit Hausenblase nicht im Mindesten auf Gerbstoff roagirt, liefert, wenn man sie einer, zur Sublimation nicht hinreichenden Hitze aussetzt, eine braune geschmolzene Masse, welche beim Erstarren krystallisirt, und nebst unveränderter Gallussäure eine braune, die Hausenblasen - Auslösung reichlich fällende Substanz enthält. Aus 30 Gramm wohl getrockneter reiner Gallussäure erhielt Braconnot durch die Sublimation nur 3.5 Gramm Brenzgallussäure, welche ganz weiß war, aber die Leimauslösung fällte. »Der Rückstand von der Sublimation enthielt keine Gallussäure mehr, aber noch Brenzgallussäure; er lösete sich im Wasser zu einer braunen Flüssigkeit auf, welche durch schwefelsaures Eisenoxyd dunkler braun, durch schwefelsaures Eisenoxydul blauschwarz gefärbt wurde, und mit Leimauflösuog (Hausenblase) einen klebrigen, elastischen Niederschlag gibt. Die Einwirkung der Hitze auf die Gallussäure verwandelt also dieselbe in Brenzgallussäure, und in eine Art Gerbstoff, welcher von dem der Galläpfel verschieden ist. Die Haupt-Eigenschaften der Brenzgallussäure sind, nach Braconnot, folgende: Sie röthet Lakmuspapier (gegen die Behauptung von Berzelius), jedoch viel schwächer als die Gallussäure. Sie schmeckt bitter, und erfordert bei + 13°C. höchstens 21/4 Theile Wasser zur Auflösung, während bei derselben Temperatur die Gallussäure erst in 100 Th. sich auflöset. Ein zweites Mahl sublimirt, zersetzt sich die Brenzgallussäure, großentheils, und hinterlässt Gerbstoff von brauner Farbe, oder Kohle. Sie ist, gleich der Gallus-

säure, in Aether auflöslich. Die wässerige Auflösung der Brenzgallussäure färbt sich an der Luft allmählich, und setzt eine braune, humusartige Substanz ab; nach einigen Tagen ist diese Zersetzung vollständig. Die Auflösung des schwefelsauren Eisenoxyds wird durch die Brenzgalluss. zu schwefels. Eisenoxydul reduzirt, indem sich zugleich Gerbstoff von brauner Farbe erzeugt. Mit schwesels. Eisenoxydul gibt die Brenzgalluss, eine schwarzblaue Färbung. Die Galluss. dagegen zeigt mit Eisenoxydulsalzen keine Einwirkung, und mit Eisenoxydsalzen eine blaue Färbung. Giesst man salpeters. Silber oder salpeters. Quecksilberoxydul in eine Auflösung der Brenzgalluss, so wird augenblicklich das Metall regulinisch gefällt Dagegen wird die Auslösung der Galluss. durch salpeters. Silber erst nach einiger Zeit braun, und scheidet reduzirtes Silber ab; und mit salpeters. Quecksilberoxydul liefert die Galluss. einen pomeranzengelben Niederschlag, welcher allmählich schmutzig grün Brenzgalluss., mit konzentrirter Schwefelsäure gelinde erhitzt, wird nicht verändert; Gallussäure, unter gleichen Umständen, gibt eine purpurrothe Flüssigkeit, welche bei YVasserzusatz sich entfärbt, und krystallisirte Gallussäure fallen lässt. Durch stärkeres Erhitzen mit konzentr. Schwefels. wird die Galluss. in eine braune; humusartige Materie umgewandelt. - Frisch gefällte Alaunerde in Brenzgalłussäure aufgelöset, liefert eine Flüssigkeit (brenzgalluss. Alaunerde), welche sehr herbe schmeckt, beim Erhitzen sich trübt, in der Kane aber wieder klar wird, Lakmus röthet, und krystallisirbar ist (Ann. de Chim. et de Phys. XLVI. Féor. 1833, p. 206). — M. s. auch Duflos in Schweigger's Journal, LXII. 458.

- 62) Fumarsäure, éine krystallisirbare Säure, welche, nach Winekler, in dem Saste des Erdrauchs (Fumaria officinalis) enthalten ist (Buchner's Repertorium, XXXIX. 368).
- 63) Baldriansäure (Valerianasäure). Von Grote in der Baldrianwurzel gefunden (Buchner's Repertorium, XXXV. 466, XXXIX. 84), von Trommsdorff bestätigt (das. XLII. 278).
- 64) Kaffehsäure. Von Pfaff im Kaffeh als derjenige Bestandtheil entdeckt, welcher durch seine Verslüchtigung den aromatischen Geruch des gebrannten Kaffehs verursacht.

Sie ist ein weißes Pulver, bestehend aus 64.0 Sauerstoff, 29.1 Kohlenstoff, 6.9 Wasserstoff. — Eine zweite, von dieser verschiedene Säure sand Pfast ebenfalls im Kaffeh, welche er Koffeh-Gerbstoffsäure nennt, und die dem Kaffeh die Eigenschaft ertheilt, das Eiweiß grün zu färben \*) (Schweigger's Journal, LXII. 31, 36).

65) Erythrin und Roccellsäure. Bei einer Untersuchung des Berg - oder Klippmooses (Roccella tinctoria und Lecanora tartarea, zwei Flechten-Arten, welche zur Bereitung der Orseille gebraucht werden) entdeckte Heeren nicht nur den eigenthümlichen Stoff, aus welchem das Pigment der Orseille entsteht, sondern auch eine eigenthümliche, den so genannten fetten Säuren sich anschließende Säure: er nannte den erstern Erythrin (von έρυθρος, roth), die letztere Roccellsäure. A. Erythrin. Um dasselbe aus der Roccella tinctoria darzustellen, kann man auf folgende zwei Arten verfahren: 1) Die Flechte wird mit erwärmtem Weingeiste ausgezogen, die grüne Auflösung filtrirt, durch kaltes Wasser Erythrin, Roccellsäure und Blattgrün gefällt, das Ganze zum Sieden erhitzt, mit fein geschabter Kreide versetzt und kochend filtrirt. Beim Erkalten scheidet sich das Erythrin als zartpulveriger Niederschlag ab. Man reinigt es durch Auflösen in schwach erwärmtem Weingeiste, Behandlung mit thierischer Kohle, Filtration und Fällung mittelst siedenden Wassers. 2) Bequemer ist die zweite Methode, nach welcher man die Flechte mit wenig Ammoniakslüssigkeit tüchtig zusammenknetet, der trüben röthlichen Auflösung kaltes Wasser, dann eine schwache, mit etwas Ammoniak vermischte Auflösung von Chlorkalzium zusetzt (um die Roccellsäure zu fällen), filtrirt, kalt mit Salzsäure ein wenig übersättigt, zum Kochen erhitzt, und wieder abkühlen läfst. Das sich ausscheidende Erythrin wird auf die schon angegebene Weise gereinigt. - Das Erythrin im reinen Zustande ist weil's, pulverig oder in sehr feinen, nur unter dem Mikroskope erkennbaren (wie es scheint prismatischen) Krystallen angeschossen, ohne Geruch und Geschmack, schmilzt in einer, wenig über + 80° R. steigenden Hitze, lässt sich an der freien Luft,

<sup>\*)</sup> Die frühere Annahme Pfaff's, dass der grünfärbende Stoff Gallussäure sey (diese Jahrbücher, XVI. 214), wird hierdurch berichtigt.

hinlänglich erhitzt, entzünden, wobei es mit lebhaster Flamme verbrennt. Es enthält keinen Stickstoff. in kaltem Wasser unauflöslich, dagegen in 170 Theilen kochenden Wassers, in 2.29 Th. kochenden und 22.5 Th. kalten Weingeistes (vom sp. G. O. 819) auflöslich. Aether wird es nicht aufgelöst. Kochendes reines oder kohlensaures Ammoniak verwandelt das Erythrin in eine leicht auflösliche bittere Substanz (Erythrin - Bitter). Durch vereinigte Wirkung von Ammoniak und atmosphärischer Luft geht das Erythrin in das eigenthümliche rothe Pigment der Orseille über. Wenn man z. B. Erythrin (oder Erythrin-Bitter) in schwachem Aetz-Ammoniak auslöset, so wird beim Stehen an warmer Luft die Flüssigkeit binnen 12 bis 24 Stunden dunkel weinroth. Es geht hierbei das Erythrin zuerst in Erythrin-Bitter über, und aus diesem entstehen dann drei verschiedene Produkte, nämlich das eigentliche Flechtenroth, ein von demselben verschiedener, weinrother Farbestoff, und eine bräunlichgelbe Substans. Um das Flechtenroth rein darzustellen, versetzt man die rothe Flüssigkeit mit kohlens. oder salzs. Ammoniak, wäscht den entstehenden braunen Niederschlag aus, löset ihn in Weingeist auf, verdunstet zur Trockenheit, übergielst den Rückstand mit verdünntem Ammoniak, und trocknet diese Auflösung wieder ein, worauf das Flechtenroth zurückbleibt. Es ist dunkelroth, im Wasser schwer auflöslich, löset sich aber im Weingeiste mit brennender karmesinrother Farbe auf, desgleichen in ätzenden und kohlensauren Alkalien mit prächtiger violetter Farbe. Aus den alkalischen Auslösungen schlagen Säuren ein karminrothes Pulver nieder. der Orseille und im Persio ist das Flechtenroth die farbende Substanz; eben so im Lakmus, doch in letzterem wesentlich modifizirt. Schon die Orseille, im feuchten Zustande längere Zeit aufbewahrt, wird dunkler und fast blau, was auf einen Uebergang in das Lakmus - Pigment hinreicht. Kocht man durch Schwefelsäure geröthete Lakmus - Tinktur anhaltend mit kohlensaurem Kalke, so wird sie stets nur dunkelviolett, und die rein blaue Farbe kann nur durch Zusatz von Alkali wieder hervorgerusen werden. mus-Pigment ist also im ursprünglichen, reinen Zustande violett, und wird durch Säuren blau, durch Alkalien roth \*).

<sup>\*)</sup> Dass der von Robiquet in der Variolaria orcina gesundene, und von ihm Orcin genannte Stoff (diese Jahrbücher, XVI.

- Das Erythrin wird durch anhaltendes Kochen mit Weingeist in eine Substanz von abweichenden Eigenschaften verwandelt, welche in schneeweisen Blättchen oder Nadeln krystallisirt, viel weniger schnell in Flechtenroth übergeht, und von dem Entdecker Pseuderythrin genannt wird. -B. Roccellsäure. Man erhält sie, wenn man die Roccella tinctoria mit Ammoniak auszieht, die Auslösung durch salzsauren Kalk fällt, den gewaschenen Niederschlag mittelst Salzsäure zersetzt, und die abgeschiedene Roccellsäure durch Auflösung in Aether reinigt. Sie erscheint in äußerst kleinen, schneeweißen, geruch- und geschmacklosen Krystallen, ist im Wasser, selbst im kochenden, vollkommen unauslöslich, dagegen im Weingeiste leicht auflöslich. schmilzt bei ungefähr 130°, und erstarrt wieder bei + 122°. Heeren hat von den Salzen der Roccellsäure jene des Kali, Kalks und Ammoniaks untersneht. Der roccellsaure Kalk besteht, bei + 100° C. getrocknet, aus 84.1 Säure, 15.9 Halk (Schweigger's Journal, LIX. 313). - Nach Liebig's Analysen besteht die Roccellsäure aus:

berechnet gefunden

Kohlenstoff . 16 Mg. = 1223.04 - 67.10 - 67.940

Wasserstoff . 32 » = 199.68 - 10.95 - 10.756

Sauerstoff . 4 » = 400.00 - 21.95 - 21.304

Das Pseuderythrin ist folgender Massen zusammengesetzt: Rohlenstoff 60.810 (20 Mg.), Wasserstoff 6.344 (25 Mg.), Sauerstoff 32.856 (8 Mg.) (Poggendorff's Annalen, XXI. 31, 32).

- 66) Neue Säure aus dem Gummi. Bei der Behandlung des arabischen Gummi mit Salpetersäure entsteht, nach Scheele, Aepfelsäure. Guérin dagegen fand, dass die für Aepfels. gehaltene Säure eine bisher unbekannte, eigenthümliche Säure ist, deren Eigenschaften aber von ihm bisher nur sehr oberstächlich untersucht sind (Ann. de Chim. et de Phys. XLIX. Mars 1832, p. 280).
- 67) Azulminsäure (Acide azulmique) nennt P. Boullay die kohlige Substanz, welche sich bei der freiwilligen Zersetzung

<sup>248)</sup> dem Erythrin sehr nahe verwandt ist, ohne doch mit demselben identisch zu seyn, zeigt eine Vergleichung der den beiden zugeschriebenen Eigenschaftsn. M. s. auch Schweigger's Journ. LIX. 479.

der Blausäure abscheidet. Der Name soll an die Aehnlichkeit mit der Ulminsäure (Humussäure), und zugleich an den Stickstoff-Gehalt erinnern. Die Azulminsäure ist im kalten, und wie es scheint auch im heißen - Wasser unauflöslich, eben so im Alkohol bei jeder Temperatur. Salpetersäure wird sie mit morgenrother Farbe aufgelöset; noch leichter verbinden sich die Alkalien mit ihr zu braunrothen Flüssigkeiten, welche durch Säuren rothbraun gefällt werden. Durch Hitze wird die Azulminsäure zerlegt: es sublimirt sich blausaures Ammoniak, entwickelt sich ein, mit blauer Flamme verbrennendes, wie Cyan riechendes Gas, und bleibt Kohle. Die Analyse zeigte, dass in der Azulminsäure 4 Mischungsgewichte Stickstoff auf 5 Mg. Kohlenstoff enthalten sind. Boullay nimmt an, dass, wenn 6 Mg. Blausaure in blausaures Ammoniak und Azulminsäure zerfallen, von ersterem 1 Mg., und von letzterer 2 Mg. entstehen. Man kann diess durch folgende Formel ausdrücken:

6 (H<sup>2</sup> N<sup>2</sup> C<sup>2</sup>) = (H<sup>2</sup> N<sup>2</sup> C<sup>2</sup> + N<sup>2</sup> H<sup>6</sup>) + 2 (H<sup>2</sup> N<sup>4</sup> C<sup>5</sup>).

Blausäure blaus. Ammoniak Azulminsäure.

Hiernach wäre die Zusammensetzung der Azulminsäure:

Wasserstoff 2 Mg. = 12.48 oder 1.67 Stickstoff . 4 \* = 354.08 \* 47.29 Kohlenstoff 5 \* = 382.20 \* 51.04

Boullay glaubt, dass sich diese Säure aus thierischen (stickstoffhaltigen) Substanzen unter den nämlichen Umständen bildet, bei welchen Pflanzenstoffe Humussäure liesern; so meint er sie durch Behandlung der Gallerte mit Kali erhalten zu haben. Es scheint ihm serner, dass Azulminsäure entstehe bei der Zersetzung des blausauren Ammoniaks, und des im Wasser aufgelösten Cyans\*); die beim Auslösen des Gusseisens in Salpetersäure entstehende moderartige Substanz hält er für wesentlich übereinstimmend mit der Azulminsäure, und ähnliche Vermuthungen hegt er in Ansehung des künstlichen Gerbstoffes (Ann. de Chim. et de Phys. XLIII. Mars 1830, p. 281).

68) Elaidin und Elaidinsäure. Den Namen Elaidin (von ελαις, ελαιδος abgeleitet) hat Boudet der festen Substanz ge-

<sup>\*)</sup> Man vergl. dagegen Johnston's Erfahrungen, in diesen Jahrb. XVI. 186, 187. K.

geben, in welche mehrere fette Oehle, und insbesondere das Olivenöhl, durch die Einwirkung der salpetrigen Säure verwandelt werden (s. Nro. 284). Das Elaidin hat Aehnlichkeit mit dem Stearin, unterscheidet sich aber dennoch von demselben wesentlich genug, um als eigenthümliche Substanz gelten zu müssen. Wenn man das festgewordene Olivenöhl mit Alkohol in der Wärme behandelt, und dann zwischen Filtrirpapier auspresst, so erhält man das Elaidin im Zustande der Reinheit. Es ist weiss, schmilzt bei + 36° C., löset sich in jedem Verhältnisse im Schwefeläther, aber nur sehr wenig in Weingeist auf. Ein Theil Elaidin erfordert 200 Th. kochenden Weingeistes vom sp.G. 0.8975 zur Auflösung, und diese Flüssigkeit trübt sich beim Mit Kali - oder Natron-Erkalten, ohne zu krystallisiren. lauge erhitzt, verseift sich das Elaidin sehr leicht: es bildet sich Glyzerin und eine fette Säure, welche mit dem Alkali in Verbindung tritt. Durch Salzsäure wird in der Wärme die Seife zersetzt, und die Säure in Gestalt eines Oehles, das beim Erkalten krystallinisch erstarrt, abgeschieden. Dieser Säure hat Boudet den Namen Elaidinsäurs gegeben; es wird sogleich mehr von ihr die Rede seyn. Destillirt man das Elaidin schnell aus einer Retorte, so entwickelt sich unter durchdringendem Geruche Gas, und in der Vorlage sammelt sich eine Flüssigkeit, die beim Erkalten butterartig wird, und Wasser, Essigsäure, ein slüchtiges riechendes Oehl, eine öhlartige brenzliche Flüssigkeit nebst Elaidinsäure enthält. Später wird das Produkt der Destillation dunkler braun, und enthält nun keine Elaidinsäure mehr, dagegen aber Fettsäure. In der Retorte bleibt ein leichter, kohliger Rückstand. — Die Elaidinsäure schmilzt bei + 44° C., und röthet feuchtes Lackmuspapier stark. In heissem Weingeiste aufgelöset, setzt sie sich aus demselben beim Erkalten wieder ab, in Gestalt kleiner, perlmutterartig glänzender Blättchen. Schwefeläther löset die Säure in jeder Menge auf, wenn sie geschmolzen ist, und also die Kohäsion die Auflösung nicht mehr erschwert. Auch von kochendem Weingeiste wird sie in allen Verhältnissen aufgenommen. Die Elaidinsäure ist flüchtig, und lässt sich großentheils unverändert überdestilliren. hält keinen Stickstoff. Sie verbindet sich mit den Salzbasen, und treibt die Kohlensäure aus ihren Verbindungen aus. Das elaidinsaure Natron löset sich leicht in heißem Wasser auf, und krystallisirt beim Erkalten in glänzenden Nadeln.

Es ist, so wie das Kali- und das Ammoniaksalz, in heissem Weingeiste auslöslich. Das elaidins. Silberoxyd enthält 68.38 Elaidinsäure, 29.11 Silberoxyd, 2.56 Wasser (Ann. de Chimie et de Phys. L. Août 1832, p. 404).

69) Palmin und Palminsäure. Wenn man eine geringe Menge von kaltbereiteter Quecksilberauflösung oder von salpetriger Säure (Untersalpetersäure) dem Ricinusöhle beimischt, so verwandelt es sich mehr oder weniger schnell in eine feste, wachsartige Substanz. Diese Erscheinung ist von Boudet studirt worden, welcher das so veränderte Oehl Palmin genannt hat (s. Nro. 284). Das Festwerden des Ricinusöhls findet, unter übrigens gleichen Umständen, etwa 8 Mahl langsamer Statt, als das des Olivenöhls, wenn es der nämlichen Einwirkung unterworfen wird. Um die Veränderung zu bewirken, reicht übrigens 1 Theil salpetriger Säure auf 20, 80, ja 200 Th. und mehr Ricinusöhl hin. Steigt die Menge der Säure bis an die Hälfte oder das Drittel des Oehles, so verliert letzteres unter Aufbrausen und starker Erwärmung seine Durchsichtigkeit, wird aber nicht fest, sondern bleibt klebrig. Das Palmin ist, wenn es mittelst salpetriger Säure dargestellt wurde, gelb, im reinen Zustande aber weiss, von wachsartigem Bruche, bei + 62 bis 66° C. schmelzbar, von eigenthümlichem Geruehe, im Weingeiste und Aether sehr auflöslich. Bei + 30° C. lösen 100 Th. Weingeist (von 36°) 50 Th Palmin auf; noch viel mehr nimmt kochender Weingeist auf, welcher beim Erkalten den Ueberschuss in opalisirenden kleinen Körnern ohne krystallinisches Ansehen absetzt. Im geschmolzenen Zustande wird es vom Aether in jeder Menge aufgelöset. Mit Kalilauge gekocht, verseift sich das Palmin, unter Verbreitung seines eigenthümlichen Geruches, jedoch langsamer als das Ricinusöhl selbst: dabei bildet sich Glyzerin, and eine wahre Seife, welche im Wasser und Weingeist auflöslich ist. Wird diese in viel heißem Wasser aufgelöset, und mit Salzsäure im Ueberschusse versetzt, so scheidet sich eine, beim Erkalten krystallinisch erstarrende fette Säure ab, welcher B. den Namen Palminsäure gibt. Bei der Destillation liefert das Palmin Gas, Wasser, ein bräunliches riechendes Oehl, aber keine Palminsäure. - Die Palminsäure (Acide palmique) schmilzt bei + 50° C., krystallisirt in weißen, seidenartigen Nadeln, röthet feuchtes Lakmuspapier, wird von Aether und starkem Weingeiste

in jeder Menge aufgelöset, vereinigt sich mit den Salzbasen, und zerlegt die kohlensauren Salze durch Austreibung der Kohlensäure. Das palmins. Silberoxyd enthält 64.26 Palminsäure, 32.01 Silberoxyd, 3.73 Wasser. Bei der Destillation der Palmins. geht ein großer Theil derselben unzersetzt über (Ann. de Chim. et de Phys. L. Août 1832, p. 413).

- 70) Hydrothion-Aether (?). So nennt Döbereiner vorläufig eine noch nicht genauer untersuchte, öhlartige, wie Stinkasant riechende Flüssigkeit, welche bei der Destillation von Schwefeleisen oder Schwefelantimon mit Salzsäure und Weingeist übergeht, und aus dem geistigen Destillate durch Wasser abgeschieden wird (Schweigg. Journ. LXL 377).
- 71) Doppelt Chloräther (Ether bichlorique). sem Namen bezeichnet Soubeiran eine von ihm entdeckte Art Chlorkohlenwasserstoff, welche bei der Einwirkung des Chlorkalks auf Alkohol entsteht, und von dem schweren Salzäther oder dem Oehle des öhlbildenden Gases \*) sich durch einen doppelt so großen Chlorgehalt unterscheidet. Um diese Verbindung zu bereiten, gibt man in eine geräumige Betorte 1 Theil Alkohol von 33 Grad und 30 bis 32 Th. konzentrirte Chlorkalk - Auslösung (bereitet aus 5 Th. Wasser auf 1 Th. trockenen Chlorkalks), erwärmt die Retorte bis der Inhalt kocht, nimmt aber dann das Feuer weg, weil die Destillation auch ohne äussere Erhitzung fortdauert. Wenn keine ätherische Flüssigkeit mehr übergeht, ist die Operation beendigt. Es bildet sich ein Niederschlag von kohlensaurem Kalke mit etwas Aetzkalk; aber weder Kohlensäure wird entwickelt, noch Essigsäure erzeugt. In der stets kalt gehaltenen Vorlage findet man zwei Schichten von Flüssigkeit: die schwerere ist der Doppelt-Chloräther, die leichtere eine Auflösung desselben in schwachem Alkohol. Man schüttelt das Ganze mit Quecksilber, um etwas freies Chlor wegzunehmen, und rektifizirt im Wasserbade. dem Aether der Vorlage schwimmt auch jetzt wieder eine schwach weingeist- und ätherhaltige Flüssigkeit, welche man abnimmt, und für eine künftige Rektifikation aufbe-Der Aether selbst enthält noch Alkohol, welchen man durch wiederhohltes Schütteln mit Wasser fortschafft,

<sup>\*)</sup> Wenn nämlich diese beiden identisch sind (vergl. Nro. 209).

worauf, um das Wasser zu entfernen, der Aether in einer Retorte auf eine große Menge trockenen Chlorkalziums geschüttelt, und nach mehreren Stunden bei gelinder (kaum über + 70°C. steigender) Wärme abdestillirt wird. - Auch wenn man Chlorgas durch eine weingeistige Kaliauslösung leitet, entsteht Doppelt-Chloräther; er wird aber in diesem Falle durch die Einwirkung des Kali wieder verändert. - Der Doppelt-Chloräther ist eine farbelose, durchsichtige, durchdringend und sehr angenehm riechende, brennend und süß schmeckende Flüssigkeit, spezifisch schwerer als Wasser, kocht bei + 70° C., lässt sich nicht, selbst nicht mit Hülfe eines Dochtes, entzünden, wird aber entzündlich, wenn er mit gleich viel Alkohol gemischt ist, und verbrennt dann mit dichtem Rauch, unter Bildung von Salzsäure. Wasser löset sehr wenig von dem Aether auf, und erhält dadurch einen zuckerigen Geschmack; mit Weingeist vermischt er sich in jedem Verhältnisse. Iod löset sich in dem Aether auf, ohne, wie es scheint, ihn zu verändern. Kalium zersetzt denselben bei gewöhnlicher Temperatur langsam, unter Entwickelung von kohlehaltigem Wasserstoffgase. Baryt und Kalk bewirken in der Hitze eine rasche Zersetzung: sie entglühen dabei, es entsteht Chlorbaryum oder Chlorkalzium, Kohle, Wasserdampf und Kalihydrat wirkt in gleicher Weise, ein brennbares Gas. nur noch leichter. Konzentrirte Kalilauge bewirkt bei gewöhnlicher Temperatur langsame Zersetzung mit Bildung von Chlorkalium; vermischt man aber den Aether mit gleich viel Weingeist, und erwärmt dann mit Kalilauge, so ist die Einwirkung augenblicklich und lebhaft, und es entsteht nebst Chlorkalium eine gelbe, öhlartige Flüssigkeit, welche flüchtig ist, und dem Kümmel ähnlich riecht. Schweselsäure scheint keine Wirkung auf den Aether zu haben; auch Salzsäure verändert ihn, selbst in der Hitze, nicht. Mit starker Salpetersäure erhitzt; entwickelt er kaum eine kleine Menge salpetrigsaurer Dämpfe. Salpetersaures Silberoxyd erzeugt mit dem Aether kein Chlorsilber. man den Dampf des Aethers durch eine stark rothglühende, mit grobem Porzellanpulver gefüllte Porzellanröhre, so etst sich viel Kohle ab, und man erhält ein Gas, welches größtentheils aus Salzsäure besteht, und außerdem nur ein wenig Chlor und ein brennbares Gas enthält. Die Zusammensetzung des Doppelt - Chloräthers entspricht der Formel HC + Cl, und ist folgende:

1Mg. Kohlenstoff = 76.44 od.14.39 - 13.86 - 13.65 -

2 > Wasserst. = 12.48 > 2.35 - 2.14 - 2.25 -

2 • Chlor =442.64 83.26 - 84.00 - 84.10 - 82.93

Wenn man, mit Soubeiran, den Chlorkalk betrachtet als eine Mischung von 3 Mg. Chlorkalzium mit 1 Mg. Chloroxyd-

kalk, nämlich 3 Ca Cl<sup>2</sup> + Ca Cl (s. Nro. 353); so erklärt sich die Entstehung des Doppelt-Chloräthers auf folgende Weise: Ein Mischungsgewicht Alkohol (H<sup>6</sup> C<sup>2</sup> O) und 1 Mg.

Chloroxydkalk (Ca Gl) wirken auf einander. Der Sauerstoff des Alkohols und des Chloroxydes, zusammen 4 Mg, bildet mit 4 Mg. Wasserstoff und 1 Mg. Kohlenstoff des Weingeistes 2 Mg. Wasser (2 HO) und 1 Mg. Kohlensäure

(C). Letztere neutralisirt den Kalk; und es bleiben daher noch i Mg. Kohlenstoff und 2 Mg. Wasserstoff, welche mit dem Chlor (2 Mg.) den Aether darstellen (Ann. de Chim. et de Phys. XLVIII. Oct. 1831, p. 131).

72) Chloral. Diesen (aus Chlor und Alkohol gebildeten) Namen hat Liebig einer eigenthümlichen Verbindung beigelegt, welche nach ihm bei der Zersetzung des Alkohols durch Chlor entsteht. Leitet man Chlorgas durch Alkohol, so scheidet sich bekanntlich nach einiger Zeit eine schwere öhlartige Flüssigkeit ab, von welcher man noch mehr erhält, wenn die darüber stehende Flüssigkeit mit Wasser vermischt wird. Die Menge dieses Körpers vermindert sich sehr, durch öfteres Schütteln mit Wasser; was dann noch von demselben übrig bleibt, ist der so genannte schwere Salzäther, welcher auch erhalten wird, wenn man Weingeist mit Schwefelsäure, Braunstein und Kochsalz destillirt \*). Man bemerkt, dass die Menge des sich unmittelbar aus dem Alkohol abscheidenden öhlartigen Körpers geringer ist, wenn der Alkohol weniger Wasser enthält, und bei der Anwendung von absolutem Alkohol und trockenem Chlorgase bemerkt man vor dem Wasserzusatze gar keine Scheidung in der Flüssigkeit. Die Ursache jener Trennung liegt nämlich darin, dass sich durch Einwirkung des Chlors Salzsäure erzeugt, die mit dem Wasser des Wein-

<sup>\*)</sup> M. s. über den schweren Salzäther Nro. 209.

geistes vereinigt eine Flüssigkeit bildet, in welcher das öhlartige Produkt unauflöslich ist. So wie die Menge der Salzsäure anwächst, nimmt die Absorption des Chlorgases ab, und sie hört endlich ganz auf, jedoch lange bevor die Zersetzung des Alkohols vollendet ist. Treibt man daher aus der, nunmehr gelb oder grasgrün gefärbten, Flüssigkeit die Salzsäure durch Erwärmen aus (wobei die Farbe verschwindet, und aufser Salzsäure sich auch viel leichter Salzäther entwickelt), so nimmt sie nachher wieder eine beträchtliche Menge Chlor auf, und diess kann östers wiederhohlt werden. Die vollständige Zersetzung des Alkohols, zu welcher man auf diese Weise allmählich gelangt, kann einfacher erreicht werden, wenn man den Alkohol während des Hindurchleitens von Chlor warm erhält, so, dass die erzeugte Salzsäure, deren Gegenwart ein Hinderniss der ferneren Einwirkung seyn würde, sogleich sich entbindet. Zu Anfang der Operation muss man indessen den Alkohol kühl erhalten, weil er sonst zu stark erhitzt, und jede eintretende Gasblase eine gelbrothe Flamme und eine Absetzung von Kohle bewirkt. Wenn auf die angezeigte Weise der Alkohol mit Chlor so lange behandelt wird, als sich noch Salzsäure erzeugt, so findet man, dass aller Wasserstoff entfernt ist, und eine Verbindung von Chlor, Kohlenstoff und Sauerstoff übrig bleibt: das Chloral. entweichen während des Prozesses keine anderen flüchtigen Stoffe als Salzsäure und leichter Salzäther; die Flüssigkeit wird immer konsistenter, und wenn man sie zuletzt erkalten lässt, hat man einen schweren Syrup, der nach einigen Tagen gänzlich zu einer weichen, weißen Krystallmasse erstarrt. Diese besteht aus Chloral in Verbindung mit Wasser, und gemengt mit ein wenig Salzsäure und unzersetzten Man erhitzt sie zum Schmelzen, und schüttelt sie mit konzentrirter Schwefelsäure, wobei sich das Chloral als eine klare, farbelose Flüssigkeit über der Säure abschei-Diese Behandlung muss mehrmahls wiederhohlt, und dann das Chloral über Kalk oder Baryt rektifizirt werden, um es rein zu erhalten. — Das Chloral ist eine wasserhelle Flüssigkeit, die sich fett anfühlt, und auf dem Papier fettartige, jedoch bald verschwindende Flecken macht. Sein spezif. Gew. ist bei + 18° C. == 1.502. Es kocht bei 94.4° C., und lässt sich unverändert destilliren. Sein Geruch ist eigenthümlich, durchdringend, und reizt die Augen zu Es löset sich im Der Geschmack ist fettartig.

Wasser leicht und in großer Menge auf; die Auflösung reagirt nicht sauer, und in ihr wird durch salpeters. Silber das Chlor nicht angezeigt. Wird zu Chloral sehr wenig Wasser geschüttet, so verbindet es sich unter Erhitzung damit, und bildet die schon erwähnte weisse krystallinische Masse von Chloralhydrat. Setzt man hierzu nach einigen Tagen noch mehr Wasser, so verwandeln sich die Krystalle in einen weissen slockigen Körper, der im Wasser ganz unauslöslich ist. Das Mittel aus drei, ganz nahe übereinstimmenden Analysen gab für die Zusammensetzung dieses Körpers: 17.64 Kohlenstoff, 67.10 Chlor, 075 Wasserstoff, 14.51 Sauerstoff. Diess lässt sich ausdrücken durch die Formel Cl4 C3 O2 H2, oder durch die folgende: Cl12 C9 O4 + 2 Aq. Nach der letztern wäre der weisse Körper ein Hydrat des Chlorals mit 2 Mg. Wasser, nach der ersten Formel dage-gen ein ganz neuer Körper — Das Chloral löset Iod, Brom, Phosphor und Schwefel auf Wenn man Dämpfe von Chloral über erhitzten wasserfreien Kalk oder Baryt leitet, so werden diese Oxyde glühend, und verwandeln sich in Chlormetall, welches mit Kohle gemengt ist, während Kohlenoxydgas entweicht. Die nämlichen Produkte entstehen, wenn ein regulinisches Metall (Eisen oder Kupfer) im glühenden Zustande den Dämpfen ausgesetzt wird. Als Hydrate oder im Wasser aufgelöset, haben die alkalischen Salzbasen eine merkwürdige zersetzende Wirkung auf das Chloral, welches dadurch so zerlegt wird, dass Chlormetall, ameisensaures Alkali und ein neuer Chlorkohlenstoff (Nro. 13) entstehen. Sechs Analysen des Chlorals gaben als Mittel folgendes Resultat:

| `                 |   |     | _ | berechnet |  |       | _       |  |
|-------------------|---|-----|---|-----------|--|-------|---------|--|
| Kohlenstoff       | 9 | Mg. | = | 687.96    |  | 18.38 | - 18.10 |  |
| Chlor Sauerstoff. |   |     |   |           |  | •     | •       |  |

Bei der Zerzetzung des Chlorals durch Kochen mit Barytwasser z. B. wirken 2 Mg. Chloral = 18 C + 24 Cl + 80 mit 2 Mg. Baryt = 2 Ba + 20 und 5 Mg. Wasser = 10 H + 50 zusammen; und es entstehen 4 Mg. Chlorkohlenstoff = 20 Cl + 8 C nebst 2 Mg. Chlorbaryum = 2 Ba + 4 Cl und 5 Mg. Ameisensäure = 10 H + 10 C + 150, welche letztere sich mit 5 Mg. Baryt vereinigen (Poggendorff's Annalen, XXIV. 243).

73) Bromal. Bei der Zersetzung des Alkohols durch Brom (s. Nro. 374) erhielt Löwig einen neuen, aus Brom, Kohlenstoff und Sauerstoff bestehenden Körper, welcher dem von Liebig entdeckten Chloral (Nro. 72) analog, und desshalb Bromal genannt worden ist. Das Bromal stellt eine wasserhelle, etwas fettig anzufühlende Flüssigkeit dar, vom spez. Gew. 3.34, deren Siedpunkt höher als jener des Wassers liegt. Es lässt sich unverändert destilliren, schmeckt höchst scharf und brennend, und riecht eigenthümlich durchdringend, die Augen zu Thränen reizend. Es ist im Wasser, Alkohol und Aether leicht auflöslich, resgirt nicht sauer, wird von Chlor und rauchender Salpetersäure, aber nicht von Salzsäure und Schwefelsäure zersetzt. Alkalien und wasserhaltige Metalloxyde zersetzen das Bromal schon bei gelinder Wärme, unter Bildung von Brommetall, Ameisensäure und flüssigem Bromkohlenstoff (Nro. 9). Der Dampf des Bromals über glühendes Eisen streichend, bildet Bromeisen, Kohle und Kohlenoxydgas. Die Menge des Broms in dem Bromal wurde durch die Analyse zu 81.46 bis 84.67 Prozent bestimmt: hierauf stützt L. folgende Berechnung der Zusammensetzung:

> Kohlenstoff 9 Mg. = 687.96 oder 9.89 Brom . . . 12 > = 5869.80 > 84.36 Sauerstoff . 4 > = 400.00 > 5.75

(Annalen der Pharmazie, III. 305).

74) Oxamid. Bei der Destillation des kleesauren Ammoniaks verlieren, nach Dumas, zuerst die Krystalle ihr Wasser; dann entweicht Ammoniakgas, und bald darauf auch kohlonsaures Gas nebst Kohlenoxydgas. Die mit dem Ammoniak sich vereinigende Kohlensäure bildet kohlens. Ammourak, welches sich theils im Halse der Retorte ansetzt, theils im Wasser der Vorlage aufgelöset wird. Wenn das Ammoniak ein Mahl gesättigt ist, erscheinen kohlensaures Gas und Kohlenoxydgas fast zu gleichen Raumtheilen. Gegen das Ende der Destillation ist den zwei genannten Gasen auch Cyangas beigemengt. In der Retorte bleibt eine Spur Kohle. Außer allen diesen Produkten liefert die Operation aber noch eine bisher unbekannte Substanz, welche in schmutzigweißen Flocken in dem übergegangenen Wasser schwimmt, und im Retortenhalse als ein dicker, schmutzigweiser Anslug gefunden wird. Diese Substanz ist das Oxa-25 \*

mid \*), welches durch Auswaschen von kohlens. Ammoniak gereinigt wird, da es im kalten Wasser unauslöslich ist. Es beträgt 4 bis 5 Prozent von der Menge des zerlegten kleesauren Ammoniaks. - Das Oxamid bildet verwirrt krystallisirte Blättchen oder ein körniges Pulver von schmutzigweißer Farbe. Es ist geruch- und geschmacklos, ohne Wirkung auf Lakmus und Kurkume, läßt sich in einem offenen Glasrohre leicht sublimiren, zersetzt sich aber zum Theile beim Erhitzen in einer Retorte, indem es Cyangas nebst einer braunen, sehr voluminösen und leichten Kohle gibt. Kalt ist das Oxamid nicht merklich im Wasser auflöslich; von kochendem Wasser wird es zu einer Flussigkeit aufgelöset, aus welcher es beim Erkalten krystallisirt. einem großen Uebermaße konzentrirter Schwefelsäure zusammen gebracht, zeigt es bei gewöhnlicher Temperatur keine Veränderung, allein in der Hitze löset es sich anfangs auf, und entwickelt dann ein Gas, welches aus gleichen Raumtheilen Kohlensäure und Kohlenoxyd gemengt ist; zugleich entsteht Ammoniak, welches sich mit der Schweselsäure vereinigt. Konzentrirte Kalilauge in großem Ueberschusse und längere Zeit mit Oxamid gekocht, entwickelt Ammoniakgas, und erzeugt kleesaures Kali. Die Zusammensetzung des Oxamids ist folgende:

| •           |   |     |   | be     | rechn | (            | gefunden. |       |  |
|-------------|---|-----|---|--------|-------|--------------|-----------|-------|--|
| Kohlenstoff | 2 | Mg. |   | 152.88 | oder  | 27.55        | _         | 26.95 |  |
| Stickstoff  | 2 | »   | = | 177.04 | y     | 31.90        |           | 31.67 |  |
| Sauerstoff  | 2 | *   | = | 200.00 | v     | 35.05        | *******   | 36.79 |  |
| Wasserstoff | 4 | *   | = | 24.96  | *     | <b>4.5</b> 0 |           | 4.59  |  |

fügt man hierzu 1 Mg. Wasser (d. h 1 Mg. Sauerstoff und 2 Mg. Wasserstoff, so hat man die Zusammensetzung des kleesauren Ammoniaks (ohne Vyassergehalt); daher die leichte Umwandlung des Oxamids in dieses Salz durch Alkali und Schwefelsäure. Dumas ist geneigt, das Oxamid für eine Verbindung von Kohlenoxyd mit Stickwasserstoff zu halten, in welchem letztern 1 Mg. Stickstoff mit 2 Mg. Wasserstoff verbunden wäre, während im Ammoniak 3, und in Berzelius's Ammonium 4 Mg. Wasserstoff auf 1 Mg. Stickstoff enthalten sind (Annales de Chimie et de Physique, Tome XLIV. Juin 1830, p. 129). — Einige Versuche über das

<sup>\*)</sup> Der Name ist aus den Anfangs - Sylben von Oxal (säure) und Ammoniak gebildet.

Oxamid haben auch Henry der Sohn und Plisson angestellt. Nach ihnen ist das Oxamid in ungefähr 10000 Theilen Wasser von der gewöhnlichen Temperatur auflöslich. Anhaldes Kochen mit Wasser unter dem atmosphärischen Drucke verändert das Oxanid nicht; allein bei einer Hitze von ungefähr 224°C., unter einem Drucke von 24 Atmosphären geht eine Zersetzung vor, oder vielmehr eine Umwandlung in kleesaures Ammoniak, welches man dann im Wasser findet. Verdünnte Schwefelsäure, Salpetersäure und Salzsäure, desgleichen Weinsteinsäure, ja Kleesäure selbst, verwandeln (ohne Zweifel in der Kochhitze? K.) das Oxamid in Kleesäure und Ammoniak; dagegen läßt sich konzentrirte Essigsäure über Oxamid abdampfen, ohne eine Einwirkung zu zeigen (Ann. de Chim. et de Phys. XLVI. Février 1831, p. 190).

Kamphogen. Nach Oppermann ist der künstliche Kampher eine Zusammensetzung aus Salzsäure und Kohlenwasserstoff; letzterer, welcher aus 3 Mg. Wasserstoff und 2 Mg. Kohlenstoff bestehen soll, ist von Oppermann isolirt dargestellt worden (s. Nro. 215). — Dumas, welcher diese Verbindung als aus 5 Mg. Kohlenstoff und 8 Mg. Wasserstoff (mithin dem Terpentinöhle gleich) zusammengesetzt ansieht, nennt sie Kamphogen, weil sie mit Sauerstoff verbunden den natürlichen, und mit Salzsäure den künstlichen Kampher darstellt. Es bildet nämlich (nach ihm):

Kamphogen (2 Mg.) mit Sauerstoff (1 Mg.) den gemeinen Kampher =  $C^{10}$  H<sup>16</sup> O <sup>1</sup>).

» (2 Mg.) » » (5 Mg.) die Kamphers. 2).

» (4 Mg.) » Salzsäure (1 Mg.) d. künstlichen Kampher = 4 H<sup>8</sup> C<sup>5</sup> + HGl.

(Ann. de. Chim. et de Phys. L. Juillet 1832, p. 229).

76) Benzoyl. Bei der Untersuchung des ätherischen Bittermandelöhles (Nro. 380) haben Wöhler und Liebig die Entdeckung gemacht, dass es eine aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff bestehende Zusammensetzung gibt, welche zwar nicht isolirt dargestellt ist, sich aber mit Be-

<sup>1)</sup> M. s. Nro. 220.

Hiernach würde die Kamphersäure = C<sup>10</sup> H<sup>16</sup> O<sup>5</sup> seyn; nach
 Liebig's Analyse dagegen ist sie = C<sup>10</sup> H<sup>15</sup> O<sup>5</sup>.
 K.

stimmtheit dadurch karakterisirt, dass sie mit Sauerstoff, mit Wasserstoff, mit Chlor, u. s. w. Verbindungen bildet, in welchen sie sich gerade wie ein einfaches Radikal verhält. Der Name Benzoyl ist für diese Zusammensetzung gewählt worden, weil dieselbe, mit Sauerstoff verbunden, die Benzoesäure darstellt. Das Benzoyl besteht aus 14 Mg. oder 80.31 pCt. Kohlenstoff, 10 Mg. oder 4.68 pCt. Wasserstoff, 2 Mg. oder 15.01 pCt. Sauerstoff, = C14 H10 O2, wofür man Bz setzen kann. - 1) Benzoylsäure oder Benzoesäure ist im wasserfreien Zustande = C14 H10 O3 oder Bz + O (m. s. Nro. 199). - 2) Benzoylwasserstoff oder Bittermandelohl ist  $\rightleftharpoons C^{14}H^{12}O^2$  oder Bz + 2H (s. Nro. 308):-3) Chlorbenzoyl. Leitet man trockenes Chlorgas durch reines Bittermandelöhl, so entwickelt sich Salzsäure; und es bleibt (wenn man die Operation so lange fortsetzt, bis zuletzt selbst beim Kochen der Flüssigkeit keine Salzsäure-Entbindung mehr bemerkt wird) eine Verbindung von Berzoyl und Chlor zurück. Diese ist eine wasserhelle Flüssigkeit vom spezif. Gew. 1.196, besitzt einen eigenthümlichen, höchst durchdringenden Geruch, lässt sich entzünden, und brennt mit leuchtender, stark russender, grün gesäumter Flamme. Sein Siedpunkt liegt sehr hoch. löset es sich nicht auf, zerfällt jedoch damit allmählich (schnell beim Kochen) in Benzoesäure und Salzsäure. Mit Alkalien und Wasser erwärmt, bildet das Chlorbenzoyl sogleich ein Chlormetall und ein benzoesaures Alkali. Die Analyse des Chlorbenzoyls gab: 60.83 Kohlenstoff, 3.74 Wasserstoff, 11.01 Sauerstoff, 24.42 Chlor, woraus die Formel C14 H10 O2 Cl2 oder Bz + 2 Cl folgt. - 3) Brombenzoyl und 4) Iodbenzoyl sind dargestellt, aber nicht analysirt worden. - 5) Schwefelbenzoyl. Durch Destillation von Chlorbenzoyl mit Schwefelblei. Gelbes entzündliches Oehl, welches zu einer krystallinischen Masse erstarrt. -6) Cyanbenzoyl. Durch Destillation des Chlorbenzoyls über Cyanquecksilber, wobei Calomel zurückbleibt. Farbelose Flüssigkeit, die sich sehr schnell gelb färbt. Durch Wasser wird es in Benzoesäure und Blausäure zersetzt. leicht entzündlich. — 7) Benzamid (Benzoylamid). Diesen Namen geben Liebig und Wöhler einer Verbindung von Stickwassertoff und Benzoyl, welche Analogie mit dem Oxamid (Nro. 74) zeigt, und durch Einwirkung von trockenem Ammoniakgas auf Chlorbenzoyl erhalten wird. Ammoniak wird hierbei unter starker Erhitzung absorbirt,

und die Flüssigkeit verwandelt sich in eine weiße feste Masse, ein Gemenge aus Salmiak und Benzamid. Wird ersterer durch kaltes Wasser ausgezogen, dann das Benzamid in kochendem Wasser aufgelöset, so schließt es beim Erkalten in Krystallen von der Gestalt gerader rhombischer Prismen (die gewöhnlich zu rechtwinkelig vierseitigen Tafeln modifizirt sind) an. Es schmilzt bei + 115° C., ist leicht entzündlich, und verbrennt mit russender Flamme. Sein Dampf riecht nach Art des Bittermandelöhls. In kaltem Wasser ist das Benzamid fast ganz unauflöslich; in Alkohol ist es dagegen sehr leicht auflöslich. Bei der gewöhnlichen Temperatur zeigen Reagentien durchaus kein Ammoniak in dem Benzamid an. Kocht man aber das Benzamid mit einer konzentrirten ätzenden Kalilauge, so entwickelt sich Ammoniak in Menge, und es entsteht benzoesaures Kali. Löset man das Benzamid in einer starken Säure (z. B. Schwefelsäure) durch Kochen auf, so verschwindet es, und man findet nichts als Benzoesäure und ein Ammoniaksalz mit der angewendeten Säure 1). Die Analyse des Benzamids gab: 69.885 Kohlenstoff, 5.785 Wasserstoff, 11.563 Stickstoff, 12.717 Sauerstoff, was genau der Formel C14 H14 N2 O2 oder Bz + N2 H4 entspricht 2) (Poggendorff's Annalen, XXVI. 325, 465, 480).

77) Chlor-Naphthalin. Nach Damas wird das Naphthalin bei der Berührung mit Chlorgas, mit welchem es sich vereinigt, zuerst flüssig, dann aber wieder fest. Während

<sup>1)</sup> Es verhält sich also das Benzamid gegen Säuren und Alkalien vollkommen dem Oxamid (Nro. 74) analog. Letzteres liefert Hohlensäure, wo das Benzamid Benzoesäure erzeugt.

<sup>2)</sup> Nennt man, nach dem von Ferzelius (Poggend Ann. XXVI. 484) gemachten Vorschlage den Stickwasserstoff N<sup>2</sup> H<sup>4</sup> (welcher um den dritten Theil weniger Wässerstoff enthält, als das Ammoniak) Amid, so hat man folgende schon bekannte Verbindungen dieses Stoffes: 1) Benzamid = C<sup>14</sup> H<sup>10</sup> O<sup>2</sup>

<sup>+</sup>  $N^2$  H<sup>4</sup>; — 2) Oxamid (Nro. 74) = 2 C +  $N^2$  H<sup>4</sup>; — 3) Asparamid (Nro. 408) = C<sup>2</sup> H<sup>12</sup> N<sup>2</sup> O<sup>5</sup> + N<sup>2</sup> H<sup>4</sup>; —

<sup>4)</sup> Harnstoff = C + N<sup>2</sup> H<sup>4</sup> (s. Nro. 230); - 5) Kaliumamid = K + N<sup>2</sup> H<sup>4</sup>, und 6) Natriumamid = Na + N<sup>2</sup> H<sup>4</sup> (die olivengrünen Körper, welche entstehen, wenn Ammoniakgas von Kalium und Natrium absorbirt werden, wobei sich ein Drittel des Wasserstoffs entbindet. K.

dieser Einwirkung bildet sich Salzsäure (ob auch Chlorkohlenstoff? K.). Die Verbindung ist folgender Massen zusammengesetzt:

78) Paranaphthalin? Mit diesem Namen bezeichnes Dumas und Laurent eine dem Naphthalin in der Zusammessetzung gleiche, aber in den Eigenschaften von dem selben verschiedene Substanz, welche nach ihnen im Steinkohlentheer neben dem Naphthalin enthalten ist. Um das Paranaphthalin darzustellek, wird der Steinkohlentheer destillirt. Zuerst geht eine öhlige Flüssigkeit über, welche viel reines Naphthalin liefert, wenn sie erkältet wird. Hierauf folgt ein noch immer öhlartiges Destillat, welches nebst Naphthalin auch schon Paranaphthalin enthält, die beide sich durch Alkohol von einander scheiden lassen. kommt ein drittes, dickslüssiges Produkt, welches nur Paranaphthalin, aber verunreinigt durch eine schwer zu trennende, klebrige Substanz, enthält. Das erwähnte zweite, öhlartige Destillat wird bis zu - 10° C. erkältet; die abgeschiedene körnige Masse wird zwischen Leinwand ausgepresst, dann mit Alkohol behandelt (welcher das anhängende Oehl und das Naphthalin auflöset), endlich durch zweioder dreimahlige Destillation völlig gereinigt. Das Paranaphthalin schmilzt erst bei + 180° C, und kocht bei einer Temperatur, welche höher als + 300° C. liegt. Es läst sich indessen leicht sublimiren, selbst bevor es zum Schmelzen kommt. Es ist unauflöslich im Wasser, und fast unauflöslich im Alkohol und Aether, sogar wenn dieselben kochend angewendet werden; das beste Auflösungsmittel ist Terpentinöhl. Heisse konzentrirte Schwefelsäure löset das Paranaphthalin auf; Salpetersäure entwickelt mit dem P. viel salpetrigsaure Dämpfe, und lässt einen, theilweise in Nadeln sublimirbaren Rückstand. Vier Analysen des Paranaphthalins gaben folgende Resultate:

Hohlenstoff 
$$93.38 - 93.73 - 93.80 - 93.80 = 15 Mg.$$
Wasserstoff  $5.96 - 5.82 - 6.37 - 6.20 = 12$  >  $99.34 - 99.55 - 100.17 - 100.00$ 

Das sp. Gew. des Dampfes von P. wurde = 6.741 gefunden; die Bestandtheile sind also hier auf einen um den dritten Theil kleineren Raum kondensirt, als im Naphthalin (s. Nro. 219), d. h. 1 Volum Paranaphthalin-Dampf enthält 7½ (15) Vol. Kohlenstoffdampf = 63202 + 6 Vol. Wasserstoffgas = 0.4128, wonach das berechnete spezif. Gewicht = 6.733, also übereinstimmend mit dem gefundenen, ausfällt (Ann. de Chimie et de Phys. L. Juin 1832, p. 187). — Nach Reichenbach's Vermuthung ist das Paranaphthalin nichts anders als Naphthalin, verunreinigt mit Paraffin (Nro. 79) und einem eigenthümlichen gelben Stoffe (Schweigger's Journal, LXVIII. 239).

79) Neue Stoffe in den Produkten trockener Destillation, von Reichenbach. - 1) Paraffin. Wenn man Theer, durch Verkohlung von Rothbuchenholz gewonnen, bis zur Trockene abdestillirt, so erhält man in der Vorlage eine saure, wässerige und eine öhlige Flüssigkeit. Letztere (das Theeröhl) ist nicht in allen Perioden der Destillation von gleicher Beschaffenheit. Wird die Destillation bei mässiger Hitze betrieben, die Vorlage weder gewechselt noch gerüttelt, so bemerkt man, dals das anfangs übergehende Oehl auf dem Wasser schwimmt, das später kommende darin untersinkt, so, dass zuletzt die wässerige Flüssigkeit die mittlere Schichte zwischen den beiden Öehlen bildet. Sondert man das untere, schwerere Theeröhl für sich ab, und unterwirft es einer neuen Destillation, wobei man die Vorlage öfters wechselt, so findet man, dass das Destillat bei fortschreitender Destillation mehr und mehr dickslüssig ausfällt, die letzten Antheile sogar schuppig zu werden begin-Bei diesem Versahren gibt es einen Zeitpunkt, wo man, um die Destillation im Gange zu erhalten, die Hitze sehr bedeutend verstärken muss. Wechselt man alsdann die Vorlage, und destillirt fort, bis der Rückstand in der Retorte schwarz uud dick aufsteigt, ohne sich wieder zu setzen, während die Vorlage reichlich mit dichten gelben Nebeln sich anfüllt, so findet man, dass in dem hinlänglich abgekühlten Destillate in großer Menge Flittern herumschwimmen. Vermischt man dieses Destillat mit Weingeist

von 36 Grad Baumé, den man portionenweise und unter Umschütteln zusetzt; so löset sich anfangs das Ganze auf, dann aber trübt, sich die Mischung, obenauf schwimmen viele Flittern, am Boden sammelt sich, nach kurzer Ruhe, eine dickflüssige Masse. Letztere wird abgeschieden, mit Weingeist von der angegebenen Stärke ausgewaschen, und hinterlässt endlich eine Zusammenhäufung von gelben Blättchen, welche bei fortgesetztem Waschen fast farbelos werden. Sie sind das Parassin. Dieser Stoff ist weiß, ohne Geruch und Geschmack, mild und etwas fett anzufühlen, weich, bei 438/4°. C. zu einem farbelosen Oehle schmelzbar, in höherer Hitze flüchtig und destillirbar. Sein spezif. Gewicht beträgt 0.870. Er ist ein Nichtleiter der Elektrizität. Diese physischen Eigenschaften zeigen, dass das Paraffin sich der Gattung Kampher anreiht, wenn man dieses Wort in der neuerlich eingeführten, ausgedehnten Bedeutung nimmt. Luft und Sauerstoff haben bei gewöhnlicher Temperatur keine Wirkung auf das Paraffin; dasselbe lässt sich nicht einmal an einer Kerzenflamme entzünden; erhitzt man es aber in einem Leffel bis zum Verdampfen, und nähert dem Dampfe einen brennenden Körper, so entilammt er sich, und verbrennt mit hellem weißen Lichte, ohne Russ und ohne Rückstand. Kalium, ätzende und kohlensaure Alkalien, Wasser, Schwefelsäure, Salpetersäure, Salzsäure, rothes Bleioxyd, Mangansuperoxyd sind, selbst unter Mitwirkung der Hitze, ohne Wirkung. Dagegen verbindet sich das Paraffin in der Hitze mit dem Schwefel, löset sich in Aether, Alkohol, Terpentinöhl, Steinöhl, Theeröhl und fetten Oehlen auf. Das beste Auflösungsmittel ist der Aether, der schon in der Kälte rasch einwirkt; bei + 25° C. nehmen 10 Th. Aether 14 Th. Paraffin auf. Nicht nur aus dem Rothbuchen-Theer, sondern auch aus dem von Tannenholz hat Reichenbach das Paraffin abgeschieden, und wahrscheinlich ist dasselbe in dem Theer der übrigen Holzarten ebenfalls enthalten (Schweigger's Journal, LIX. 436, LXV. 295). Später wurde es von R. auch in dem thierischen Theer (dem brenzlichen Oehle von der trockenen Destillation thierischer Substanzen, namentlich Fleisch), so wie im Steinkohlentheer gefunden, so, dass es ein allgemeines Produkt der Verkohlung zu seyn scheint (Schweigg. Journ. LXI. 273). — 2) Eupion. In allen Theerarten (dem aus Pflanzenstoffen, thierischen Substanzen und Steinkohlen) kommt, als beständiger Begleiter des Paraf-

sins, eine andere eigenthümliche Substanz vor, welcher R. den eben bezeichneten Namen gegeben hat, und die sich nur durch einen sehr umständlichen Prozess rein abscheiden lässt. Das Eupion ist eine farbelose, durchsichtige, geruch - und geschmacklose, bei - 20° C. noch nicht gefrierende, bei + 169° C. (unter 27 Zoll Luftdruck) siedende, auch bei gewöhnlicher Temperatur verdunstende, dem absoluten Alkohol an Dünnflüssigkeit gleichende Flüssigkeit, welche die Elektrizität nicht leitet, das außerordentlich geringe sp. G. o.65 besitzt, sich bei gewöhnlicher Temperatur sich nur mittelst eines Dochtes entzünden lässt, beim Kochen aber einen entzündlichen Dampf gibt, und ohne Russ, wie ohne Rückstand verbrennt. Der Luft ausgesetzt, bleibt das Eupion unverändert; Metalloxyde wirken, selbst in der Rochhitze, nicht darauf, eben so Salpetersäure und Schwefelsaure; Chlorgas wird davon absorbirt, ohne eine Zersetzung zu bewirken. Kochendes Eupion löset Schwefel auf. Im Wasser ist das Eupion vollkommen unauflöslich, mit heißem absolutem Alkohol mischt es sich dagegen in Kälte und Wassergehalt vermindern jedem Verhältnisse. die Auflösungskraft des Alkohols sehr. Mit ätherischen und mit fetten Oehlen ist das Eupion mischbar, eben so mit Aether. Die ätzenden und die kohlensauren Alkalien sind ohne Wirkung auf dasselbe. Kalium wird in reinem Eupion, selbst wenn letzteres kocht, nicht verändert (Schweigger's Journ. LXII. 129, LXVI. 318). — 3) Kreosot. dem rohen Holzessige, so wie in dem Theer, den man durch trockene Destillation des Holzes in Oefen oder Retorten gewinnt (nicht in dem gewöhnlichen, durch Schwelen bereiteten Theer) ist ein eigenthümlicher Stoff von bedeutender medizinischer Wirkung enthalten, welcher aber nur durch einen weitläufigen Prozess rein dargestellt wer-Der Entdecker nennt denselben, weil er das fäulnisswidrige Prinzip des Holzessigs ausmacht, Kreosot (von κρεώς, Fleisch, und σωζειν, erhalten, also: das Fleischerhaltende). Das Kreosot ist eine wasserhelle, ungefärbte, öhlartige Flüssigkeit von eigenthümlichem Geruche, äußerst brennendem, zuletzt etwas süsslichen Geschmacke, und giftiger Wirkung. Sein spezif. Gewicht beträgt 1.035, sein Siedpunkt fällt auf 203° C. Es zeigt eine sehr starke lichtbrechende Kraft. An der Luft verdunstet es langsam, ohne sich zu färben und ohne einen Rückstand zu lassen. Es verändert weder Lakmus noch Kurkume, bringt auf der

Haut weiße abgestorbene Flecken hervor, lässt sich mittelst eines Dochtes entzünden, und verbrennt mit stark russender Flamme. Das Kreosot löset 10 Prozent Wasser auf. umgekehrt löset das Wasser 1 bis 2 Prozent Kreosot auf. Chlor, Brom, Jod, Selen, Schwefel, Phosphor, ferner krystallisirte Gallussäure, Weinsteinsäure, Boraxsäure und Zitronensäure, so wie die Harze und der Kampher werden aufgelöset; Alkohol, Aether, Eupion, Schwefelkohlenstoff, Stein - und Terpenthinöhl, Mandelöhl mischen sich mit dem Kroosot in jeder Menge. Kautschuck wird nicht von demselben verändert. Essigsäure löset Kreosot auf. Kali, Natron, Kalk, Baryt verbinden sich mit dem Kreosot. weißstoff wird durch dasselbe zum Gerinnen gebracht, Hausenbla en - Auslösung aber nicht gefällt. Durch Salpetersaure wird das Kreosot zersetzt, unter Entwickelung salpetrigsaurer Dämpfe. Konzentrirte Schwefelsäure verbindet sich kalt ohne Zersetzung zu einer rosenrothen Flüssigkeis, aus der sich die Säure bei längerem Verweilen an der Lust unter Wasseranziehung wieder absondert; beim Erhitzen tritt aber Zersetzung und Schwärzung ein. Hindurchleiten seines Dampfes durch ein glühendes Porzellanrohr liefert das Kreosot: Naphthalin (Schweigger's Journ. LXV. 461, LXVI. 301, 345, LXVII. 1, 57, LXVIII. 57, 399; Poggendorff's Annalen, XXV. 631, XXVII. 388, XXVIII. 125). — 4) Picamar. Diess ist der eigenthümliche bittere Stoff in den Produkten der trockenen Destillation. Es wurde aus Buchenholz-Theer abgeschieden, von welchem es beiläufig den sechsten bis fünften Theil beträgt. Es ist eine etwas dicke, öhlartige, fast farblose, durchsichtige, fett anzufühlende Flüssigkeit von schwachem, eigenthümlichem Geruche und unerträglich bitterem, dabei brennendem und zuletzt pfessermünzartig kühlendem Geschmacke. Sein spez. Gew. beträgt 1.10 bei + 20° C. kocht, unter dem Luftdrucke von 0.715 Meter, bei 285° C., und lässt sich unverändert, ohne Rückstand überdestilliren. Es gefriert noch nicht bei - 20° C., wird aber in der Kälte viel dickslüssiger. Die Elektrizität wird vom Picamar nicht geleitet. An der Luft verdunstet es bei gewöhnlicher Temperatur langsam, und färbt sich allmählich in geringem Grade gelblich. Mittelst eines Dochtes lässt es sich entzünden, und brennt dann mit ziemlich starkem Rauche. In einem offenen Gefälse längere Zeit gekocht, wird es gelb, und nach und nach braun. Mit Eisenoxyd und Mangansuper-

oxyd kann es ohne Veränderung gekocht werden, nicht so mit rothem Bleioxyde, welches dadurch reduzirt und dann, als Suboryd, aufgelöst wird. Kupferoxyd und Quecksilberoxyd werden unter ähnlichen Umständen zu Metall reduzirt. Chlorgas, durch das kalte Picamar geleitet, färbt dasselbe unter einiger Erwärmung langsam braun, verdickt es, bildet Salzsäure und einen neuen öhlartigen Körper. Unvolkkommen gereinigtes Picamar wird durch Chlor leicht blau, oder wenigstens olivengrün. Schwefel wird vom P. aufgelöst. In konzentrirter Schwefelsäure ist dasselbe ohne Zersetzung auflöslich; beim Erhitzen bis zu 150° C. liefert die Auflösung schwefeligsaures Gas und wird schwarzbraun. Salpetersäure zersetzt das Picamar; Essigsäure löset es auf, daher auch Picamar im Holzessig enthalten ist. Die Alkalien vereinigen sich mit dem P. zu festen Verbindungen, die zum Theile krystallinisch sind. Im Wasser ist dasselbe sehr wenig auflöslich; die Auflösung schmeckt bitter, und reagirt weder sauer noch alkalisch. Umgekehrt ist auch das Wasser etwas im P. auflöslich. Weingeist und Aether vermischen sich mit Picamar in jedem Verhältnisse Eben so das Kreosot. Eupion dagegen wird nicht aufgelöst; so auch das Parassin nicht, bei gewöhnlicher Temperatur. Das Picamar ist nicht giftig (Schweigger's Journ. LXVII. 274, LXVIII. 295, 351). -- 5) Pittakall. Unreines, in Weingeist gelöstes Picamar, desgleichen Theeröhl, wird durch Zusatz von Barytwasser schön indigblau. Der Grund dieser Erscheinung liegt in einer eigenthümlichen Substanz, welche mit zu den Produkten der zerstörenden Destillation gehört, und dem Indig in ihrem Verhalten nahe steht. Rein abgeschieden erscheint dieselbe - das Pittakall - als eine feste, dunkelblaue, abfärbende, brüchige Masse, welche auf dem Bruche matt aussieht, und durch den Strich gelben oder kupferrothen Metallglanz erhält, wie das so genannte Feuer des Indigs. Das P. ist geschmack - und geruchlos, nicht flüchtig, verkohlt in der Hitze ohne Ammoniak-Geruch, wird vom Wasser aufgenommen (doch, wie es scheint, vielmehr äußerst fein suspendirt als wirklich aufgelöst), reagirt weder sauer noch alkalisch, verändert sich an der Luft nicht, wird von Alkalien nicht angegriffen, ist in Alkohol und in Aether unauflöslich, löset sich dagegen in etwas verdünnter Schwefelsäure mit rothvioletter, in Salzsäure mit blaurother, in Essigsäure mit morgenrother Farbe auf, wird aus diesen sauren Auflösungen, selbst aus der

Auflösung in Wasser durch Alkalien blau gefällt, erleidet durch Salpetersäure eine Zersetzung (Schweigger's Journ. LXVIII. 1). - Anhangsweise zu dieser höchst interessanten Untersuchung ist anzuführen das Resultat, welches J. Gay-Lussac bei der Analyse des Paraffins erhielt. Letzteres besteht hiernach aus 85.22 Kohlenstoff und 14.98 Wasserstoff (Summe 100.20), was genau die Zusammensetzung des öhlbildenden Gases (H2C) ist (Poggendorff's Annalen, XXIV. 180). — Ettling beobachtete die Bildung des Paraffins bei der trockenen Destillation des Wachses, und analysirte auch dasselbe. Sein Resultat war: 85.38 Kohlenstoff, 14.92 Wasserstoff (100.30) (Annalen der Pharmazie, II. 255). Ettling unterwarf auch das Kreosot einer Analyse, welche (im Mittel aus zwei Versuchen) 76.159 Kohlenstoff, 7.779 Wasserstoff, 16.062 Sauerstoff gab (Annalen der Pharmazie, VI. 202).

- 80) Salbei-Kampher (Stearopten des Salbeiöhls), aus lange gestandenem Salbei-Oehle abgeschieden, beobachtete und untersuchte Herberger (Buchner's Repertorium, XXXIV. 131).
- des ätherischen Oehles aus dem Sumpf-Porsch (Ledum palustre) ist von Grassmann untersucht worden (Buchner's Repertorium, XXXVIII. 53).
- 82) Liriodendrin, von Emmett in der Rinde des Tulpenbaums (Liriodendrum) gefunden. Krystallisirbar, hinsichtlich seiner Eigenschaften zwischen Harz und Kampher stehend (Archiv des Apotheker-Vereins, XXXIX. 44).
- 83) Vegetabilische Pigmente. Das färbende Prinzip des Wau (Reseda luteola) ist von Chevreul dargestellt und Luteolin genannt worden. Es ist in gelben Nadeln sublimirbar, im Wasser leicht auslöslich, und scheint eher saurer als alkalischer Natur zu seyn. Einen andern gelbfärbenden Stoff hat der nämliche Chemiker aus dem Gelbholze (von Morus tinctoria) erhalten. Er nennt ihn Morin. Dasselbe ist schwerer im Wasser auslöslich, als das Luteolin. Die Auslösung verändert sich durch den Sauerstoff der Luft, wird orange und dann roth. Die Querzitronrinde liesert eine Substanz in graugelblichen zarten Schuppen, welche

im Wasser auslöslich sind. — Im Schmack ist, neben Gallussäure, gleichfalls ein gelbes Pigment enthalten. — Aus dem Orlean hat Ch. zwei Pigmente ausgezogen, von welchen das eine gelb, das andere roth färbt; das erstere wird durch den Einflus des Sauerstoffes gleichfalls roth (Schweigger's Journ. LIX. 366).

84) Mekonin. In dem Opium befindet sich, neben den schon bekannten Bestandtheilen, in geringer Menge eine krystallisirbare Substanz, welche 1830 von Couerbe entdeckt und Mekonin genannt worden ist. Man erhält dieselbe, am besten aus dem smyrnaischen Opium, durch einen ziemlich umständlichen Prozess, dessen Wesentliches in Folgendem besteht. Das klein zerschnittene Opium wird mit kaltem Wasser ausgezogen; die filtrirte und durch Abdampsen konzentrirte Flüssigkeit wird mit Ammoniak gefällt, nach Entfernung des Niederschlags bis zur Syrupdicke abgedunstet, und dann an einem kühlen Orte 2 oder 3 Wochen sich selbst überlassen. Es scheidet sich eine Masse von Krystallen ab, welche man auspresst, trocknet, und mit kochendem 36 gradigem Weingeiste behandelt, bis dieser nichts mehr auflöset. Man destillirt die geistige Flüssigkeit zum dritten Theile ab, lässt sie durch Abkühlen krystallisiren, und presst die Krystalle aus. Letztere enthalten das Mekonin, noch sehr durch mohnsaure Salze und farbende Substanz verunreinigt. Man löset sie in kochendem Wasser auf, setzt Thierkohle zu, filtrirt, lässt neuerdings krystallisiren, behandelt die Krystalle mit kochendem Schwefeläther, und lässt die erhaltene Auslösung verdunsten, wobei das reine Mekonin krystallisirt. Im Durchschnitte erhalt man aus 2000 Theilen Opium 1 Th. Mekonin. - Das Mekonin bildet ungefärbte sechsseitig-prismatische Krystalle, welche geruchlos sind, und auf der Zunge erst allmählich einen scharfen Geschmack entwickeln. Es ist im Wasser, im Weingeist und im Aether auflöslich, schmilzt bei + 90° C.. und verwandelt sich daher schon bei der Behandlung mit kochendem Wasser in öhlartige Tropfen, welche sich nachher auflösen. Ein Mahl geschmolzen, lässt es sich auf 75° C. abkühlen, bis es erstarrt. Bei + 155° C. verslüchtigt es sich unzersetzt, und lässt sich daher vollständig überdestilliren; beim Erkalten gerinnt es zu einer fettartigen Masse. Ein Theil Mekonin erfordert 18.55 Th. kochenden und 265.78 Th. kalten Wassers zur Auslösung. Weingeist

und Acther nehmen größere Mengen der Substanz auf. Die wässerige Auflösung wird durch basisches (nicht durch neutrales) essigsaures Bleioxyd gefällt. Kali- und Natron-Lauge (nicht aber Ammoniak) lösen das Mekonin auf Einige Säuren, wie Salzsäure. Essigsäure u. a. lösen es unverändert auf; Salpetersäure und Schwefelsäure zersetzen es. Letztere, mit wenig Wasser verdünnt, bildet eine farblose Auflösung, welche beim Abdunsten grün wird. hierauf bei Wasserzusatz braune Flocken fallen lässt und eine rosenrothe Farbe annimmt, neuerdings durch Abdunsten konzentrirt aber wieder grün wird. Die Salpetersäure löset das Mekonin auf; die Auslösung hinterlässt beim Abdampsen nadelförmige gelbliche Krystalle, welche noch Salpetersäure enthalten, und durch Umkrystallisiren (zuerst in Wasser, dann in Weingeist) davon befreit, aber nicht ganz entfärbt werden können. Diese Krystalle verhalten sich als eine Säure, und bilden mit Kali ein sehr auflösliches Salz, aus welchem andere Säuren die neue Substanz unverändert abscheiden. Der Entdecker hat diese Säure noch nicht benannt; sie enthält Stickstoff, und zwar besteht sie, nach einer damit vorgenommenen (vielleicht nicht ganz zuverlässigen) Analyse, aus 49.76 Kohlenstoff, 9.50 Stickstoff, 4.78 Wasserstoff, 35.96 Sauerstoff. — Geschmolzenes Mekonin wird durch trockenes Chlorgas, welches es in bedeutender Menge verschluckt, zu einer blutrothen Flüssigkeit, welche beim Erkalten eine nadelförmig krystallisirte rothgelbe Masse bildet. In dieser Verbindung, welche vom kochenden Wasser fast gar nicht, und auch von kochendem Weingeiste ziemlich schwer aufgelöset wird, ist das Mekonin ganz verändert. Wenn die weingeistige Auflösung sich selbst überlassen wird, so setzt sie körnige Krystalle und eine gelbe harzartige Substanz ab. Letztere lässt sich durch kalten Weingeist wegwaschen, und dann sind die Krystalle weiß, von scharfem, saurem Geschmack, schmelzbar und flüchtig. Sie enthalten noch 5.43 Prozent Chlor, und wenn dieses durch Behandlung der weingeistigen Auflösung mit Silberoxyd weggeschafft wird, so erhält man eine krystallisirbare weisse Substanz, welche sich wie eine Säure verhält, und von dem Entdecker Mechlorsäure (Acide mechloique) genannt worden ist. — Die Analyse des Mekonins hat Couerbe folgendes Resultat gegeben:

berechnet gefunden

Kohlenstoff 9 Mg. = 687.96 oder 60.13 — 60.247

Wasserstoff 9 » = 56.16 » 4.90 — 4.750

Sauerstoff 4 » = 400 00 » 34.97 — 34.997

(Annales de Chimie et de Physique, Tome L. Août 1832, p. 337).

85) Narcein. Mit diesem Namen belegt Pelletier eine von ihm im Opium entdeckte neue Salzbasis, welche sich mit den Säuren vereinigt, ohne dieselben ganz zu neutralisiren. Um das Narcein darzustellen, zieht Pelletier das Opium mit kaltem Wasser aus, dampft ab, löset den Rückstand wieder in Wasser auf (wobei Narkotin zurückbleibt), fällt die zum Kochen erhitzte Flüssigkeit durch Ammoniak, trennt sie nach dem Erkalten von dem abgeschiedenen unreinen Morphin, dampft sie auf die Hälfte ab (webei noch Morphin krystallisirt), fällt durch Barytwasser mohnsauren Baryt, schlägt den überschüssigen Baryt durch kohlensaures Ammoniak nieder, verjagt den Ueberschuss des letztern durch Hitze, dampft zur Syrupdicke ab, worauf die Flüssigkeit nach mehreren Tagen an einem kühlen Orte zur dicken Masse wird, presst diese zwischen Leinwand aus, behandelt sie mit kochendem Alkohol von 40°, konzentrirt die Auflösung durch Destillation, und lässt sie erkalten. Narcein schiefst an, und wird durch mehrmahliges Umkrystallisiren gereinigt. - Es erscheint in weißen, seidenartigen Nadeln, welche dünne vierseitige Prismen zu seyn scheinen; es besitzt einen schwach bittern Geschmack, dem etwas Metallisches beigemischt ist; Geruch hat es micht. Zur Auflösung bedarf es 230 Theile kochendes Wasser, 375 Th. Wasser von + 14° C. Bei + 92° C. schmilzt es; im Erstarren nach dem Schmelzen wird es zu einer weißen durchscheinenden Masse; bei + 110° C. wird es gelb; höhere Hitze bewirkt Zersetzung, ohne Sublimation. konzentrirten Mineralsäuren wirken stark auf das Narcein, und verändern es ganz; verdünnt, gehen die nämlichen Säuren Verbindungen mit dem unveränderten Narcein ein. Hierbei werden auffallende Erscheinungen beobachtet. Rauchende Salzsäure z. B., welche man mit einem Drittel Wasser vermischt hat, färbt das Narcein sogleich prächtig blau, allein die Farbe verschwindet gänzlich durch Hinzufügung von mehr Wasser, wobei sie oft vorher in eine rosenrothe

. .

übergeht. Diese Farben - Veränderung hängt bloss von der verschiedenen Menge des vorhandenen Wassers ab; denn Substanzen, welche das Wasser begierig anziehen, wie z. B. Chlorkalzium, rufen die blaue Farbe hervor, wenn man sie mit der ungefärbten Auslösung des salzsauren Narceïns beseuchtet; und die eben genannte Auslösung, wenn sie langsam abgedampst wird, liesert eine röthlich - violette Kruste, welche bei nicht zu großem Säure - Ueberschusse endlich ganz blau wird. Die Analyse des Narceïns lieserte solgendes Resultat:

berechnet gefunden

Kohlenstoff 16 Mg. = 1223.04 oder 54.09 — 54.73

Stickstoff 1 » = 88.52 » 3.92 — 4.33

Wasserstoff 24 » = 149.76 » 6.62 — 6.52

Sauerstoff 8 » = 800.00 » 35.37 — 34.42

(Annales de Chimie et de Physique L. Juillet 1832, p. 248, 262).

86) Codein. So nennt Robiquet eine von ihm im Opium entdeckte Pflanzenbasis, welche auf folgende Weise dargestellt wird. Man zersetzt den, durch Abdampfen konzentrirten, wässerigen Opium-Auszug durch eine Auflösung von salzsaurem Kalk (wobei mohns. Kalk gefällt wird, und salzs. Morphin nebst salzs. Codeïn aufgelöst bleibt), bringt die Flüssigkeit zum Krystallisiren, lässt mehrmahls umkrystallisiren (um das Salz zu reinigen), löset wieder in Wasser auf, versetzt mit Ammoniak (um das Morphin zu fällen); dampft ab, und lässt vom Neuen krystallisiren, wobei salzsaures Codein anschiesst, welches man durch Umkrystallisiren von Salmiak reinigt, und endlich durch Aetzkalilauge zersetzt. Dabei scheidet sich das Codeïn ab, welches durch Auflösen in kochendem Aether und Abdunsten der Auflösung völlig rein dargestellt wird. - Das Codeïn bildet weilse nadelförmige Krystalle, welche ungefähr bei + 150°C. schmelzen, aber nicht flüchtig sind; es löset sich bei + 15°C. in 79.4 Theilen, bei der Kochhitze in 17 Th. Wasser auf, und die Auslösung reagirt alkalisch. Mit Säuren verbindet sich das Codein zu krystallisirbaren Salzen. 100 Th. wasserfreie Salzsäure neutralisiren 783.7 Codein. Letzteres ist folgender Massen zusammengesetzt:

|             | •        |     |    | Dere    | cnn<br>^ | Analyse. |   |        |
|-------------|----------|-----|----|---------|----------|----------|---|--------|
| Rohlenstoff | 31       | Mg. | =  | 2369.64 | =        | 71.89    | _ | 71.339 |
| Stickstoff  |          |     |    |         |          |          |   |        |
| Wasserstoff | 40       | *   | == | 249.60  | =        | 7.58     |   | 7.585  |
| Sauerstoff  | <b>5</b> | *   | =  | 500.00  | =        | 15.16    |   | 15.723 |

Um zu krystallisiren, nimmt das Codeïn 2 Mg. Wasser auf; denn der Erfahrung zu Folge enthält es im krystallisirten Zustande 6.5 Prozent Wasser (Ann. de Chim. et de Phys. Ll. Nov. 1832, p. 259).

87) Atropin. Ueber die Belladonna (Atropa belladonna) hat Brandes ausführliche Versuche bekannt gemacht, bei welcher er den narkotischen Bestandtheil dieser Pslanze gefunden und dargestellt zu haben glaubte (Annalen der Phar. mazie, I. 68, 230). Später überzeugte er sich jedoch, dass die von ihm untersuchte Substanz keineswegs die ausgezeichneten medizinischen Wirkungen der Balladonna besals, und also auch nicht das gesuchte Atropin war (das. V. 38). Dagegen haben Geiger und Hesse das wahre Atropin in Gestalt einer festen, farbelosen, krystallisirbaren, im reinen Zustande geruchlosen, höchst widerlich bitter und etwas scharf schmeckenden, in gelinder Wärme schmelzbaren, wenig flüchtigen, im Wasser schwer auflöslichen, alkalisch reagirenden, mit Säuren und Salzen verbindbaren, bei der Behandlung mit fixen Alkalien eine mit Ammoniak-Entwickelung begleitete Zersetzung erleidenden Substanz dargestellt (das. V. 43, VI. 44). — Schon vor Geiger und Hesse hatte Mein das Atropin im fast reinen Zustande krystallinisch erhalten (das. VI. 67). - Liebig unternahm eine Analyse des (lufttrockenen) Atropins, mit folgendem Resultate:

|             |            |            |   | Berechnung. |           |        | , | Versuch.         |  |  |
|-------------|------------|------------|---|-------------|-----------|--------|---|------------------|--|--|
| Stickstoff  |            | _          |   | 177.04      |           | •      |   | 7.519: 11        |  |  |
| Kohlenstoff | 22         | *          | = | 1681.68     |           | 71.69  |   | 70 9 <b>86</b> 🔗 |  |  |
| Wasserstoff | <b>3</b> o | *          |   | 187.20      | ,         | 7.98   |   | 8.144            |  |  |
| Sauerstoff  | 3          | <b>3</b> 7 | = | 300.00      | ~         | 12.78  |   | 13.351           |  |  |
| :           |            |            |   | 2345.92     | greening. | 100.00 |   | 100.000          |  |  |

100 Th. lufttrockenes Atropin verbinden sich mit 18.9 wasserfreier Salzsäure (das. VI, 66).

26

- 88) Vulpulin, eine angeblich neue und eigenthümliche, aber noch nicht genauer beschriebene Substanz, welche Bebert aus der gelben Flechte: Lichen vulpinus (Parmelia vulpina oder Cornicularia vulpina) mittelst Alkohol erhalten hat (Annalen der Pharmazie, II. 342).
- 89), Ilicin. Aus der Stechpalme (Ilex aquifolium) hat Deleschamps die hittere, fiebervertreibende Substanz (wie es jedoch scheint, noch unrein) dargestellt. Er bezeichnet dieselbe mit dem Namen Ilicin (Buchner's Repertorium, XLI. 230).
- 90) Sulfosinapisin. In Bezug auf die so genannte Schwefelsonfsäure (diese Jahrb. XI, 199) hat Pelouze Versuche angestellt, aus welchen hervorgeht, dass dieselbe gar nicht existirt, sondern dass im Senssamen Schwefelcyankalzium enthalten ist, und Henry und Garot durch Schwefelblausaure irre geführt worden sind (Ann. de Chimie et de Phys. XLIV. Juin 1830, p. 214) \*). - Dagegen bestreiten, zufolge einer neuen von ihnen angestellten Untersuchung, Henry und Gazot die Gegenwart des Schwefelcyankalziums im Senfsamen, und zugleich vertheidigen sie die Eigenthümlichkeit der von ihnen früher gefundenen Substanz, welche sie aber nun, weil dieselbe im reinen Zustande keine Eigenschaft einer Säure besitze, Sulfosinapisin nennen. ser weiße, in Nadeln krystallisirbare, geruchlose, hitter schmeckende Körper soll aus 50.504 Kohlenstoff, 7.795 Wasserstoff, 4.940 Stickstoff, 9.657 Schwefel, 27.104 Sauerstoff bestehen, und als eine Zusammensetzung von Schwefelcyan mit einer besondern organischen Substanz betrachtet werden können (Schweigger's Journ LXII. 161). - Hierüber macht Pelouze einige berichtigende Bemerkungen (das. LXIII. 92). Uebrigens ist durch spätere Versuche von Boutron - Charlard und Robiquet dargethan, dass eine eigenthumliche, schwefelhaltige Substanz, Sinapisin, im Senfsamen enthalten ist. Nach diesen Chemikern soll das Sinapisin 54.00 Kohlenstoff, 10 65 Wasserstoff, 2.84 Stickstoff, 9.37 Schwefel, 23 14 Sauerstoff enthalten (das LXIII. 94).— Ueber das Sinapisin oder Sulfosinapisin s. m auch Winckler, in Buchner's Repertor. der Pharm. XLI. 169.

<sup>\*)</sup> Schwefelblausäure im Senföhle ist schon früher bemerkt worden (diese Jahrb. XIV. 186).

91) Amygdalin. Mit diesem Namen 1) bezeichnen Robiquet und Boutron-Charlard eine von ihnen in den bitteren Mandeln entdeckte Substanz, deren Darstellung in Nro. 380 angegeben ist. Das Amygdalin bildet weiße nadelförmige Krystalle, welche geruchlos sind. aber einen zuckerigen, zuletzt bittern (an bittere Mandeln erinnernden) Gechmack besitzen, nicht flüchtig sind, an der Luft unverändert bleiben, und in der Hitze aufschwellen, wobei sie einen Geruch nach gebranntem Zucker, später nach Hagedorn verbreiten. Chlor wirkt bei Ausschluss der Feuchtigkeit nicht ein, erzeugt aber, wenn Wasser zugegen ist, eine Art Anschwellung, und eine Veränderung des Amygdalins, wodurch dasselbe zu einer weißen, zerreiblichen, im Wasser und Weingeist unauflöslichen Substanz wird. Mit Kalilauge erhitzt, entwickelt das Amygdalin Ammoniak; mit Salpetersäure vorsichtig behandelt, liefert es Benzoesäure, Henry d. Sohn und Plisson haben das Amygdalin analysirt, und darin gefunden:

 Kohlenstoff.
 .
 58.5616 (18 Mg.)

 VVasserstoff
 .
 7.0857 (28 Mg.)

 Stickstoff
 .
 3.6288 (1 Mg.)

 Sauerstoff
 .
 30.7239 (7 Mg.)

Das Amygdalin scheint die einzige Ursache von dem bittern Geschmacke der Mandeln zu seyn, und zur Bildung des ätherischen Bittermandel - Oehls 2) beizutragen (Ann. de Chim. et de Phys. XLIV. Août 1830, p. 376).

- 92) Mudarin. Die bittere Substanz in der Wurzelrinde von Calotropis Mudarii ist von Duncan dargestellt, und Mudarin genannt worden. Die Rinde verdankt derselben ihre medizinische Wirkung, welche mit jener der Ipekakuanha übereinkommt (Philosophical Magazine, Dec. 1831, p. 465).
- 93) Populin, von Braconnat in der Rinde und den Blättern der Zitterpappel gefunden, krystallisirbar, von süßholzartigem Geschmack, weder alkalisch, noch sauer (Ann. de Chim. et de Phys. XLIV. 296).

<sup>1)</sup> Da das Emulsin oder Pflanzen-Eiweiss von Döbereiner auch den Namen Amygdalin erhalten hat, so könnte hierdurch eine Zweideutigkeit entstehen.

K.

<sup>2)</sup> M. s. über dieses Oehl, Nro. 380.

- 94) Imperatorin, eine weise, krystallisirbare, scharf und brennend schmeckende, bei + 75° C. schmelzende, weder saure noch alkalische Substanz aus der Meisterwurzel (Imperatoria ostrutium); entdeckt von Wackenroder (Archiv des Apotheker-Vereins, XXXVII. 341).
- 95) Santonin, eine krystallinische, weder saure noch basische Substanz im Wurmsamen (Semen cinae), von Kahler entdeckt, von Alms und von Oberdörffer untersucht (Archiv des Apotheker-Vereins, XXXIV. 318, 319, XXXV. 216, 219, XXXIX. 190).
- 96) Columbin, eine weder saure noch basische, höchst bitter schmeckende krystallisirbare Substanz, von Wittstock in der Columbowurzel entdeckt (Poggend. Annalen, XIX. 298, 441). Nach Liebig besteht das Columbin aus 66.36 Kohlenstoff, 6.17 Wasserstoff, 27.47 Sauerstoff (das. XXI. 30). Ueber das Columbin s. m. auch Buchner, im Repertorium der Pharmazie, 446.
  - 97) Granatin, ein weißer, krystallisirbarer, weder saurer noch alkalischer Stoff in der Rinde der Granatwurzel (Nro. 232), von Latour de Trie gefunden. Es löset sich in kaltem Wasser in allen Verhältnissen, ist geruchlos und von schwach süßlichem Geschmacke. Es soll in 100 Th. enthalten: 38.16 Kohlenstoff, 6.86 Wasserstoff, 53.85 Sauerstoff, 1.13 Stickstoff (Annalen der Pharmazie, II. 300).
  - 98) Pikrolichenin, ein krystallisirbarer, bitterer, weder saurer noch alkalischer Stoff aus einer Flechte (Variola amara) von Alms dargestellt (Annalen der Pharmazie, I. 61).
  - 99) Creatin. Aus dem wässerigen Extrakte des Muskelfleisches hat Cheoreul eine eigenthümliche Substanz gewonnen, welcher er den vorstehenden Namen gibt. Das Creatin krystallisirt in kleinen VVürfeln, ist weiß, ohne Geruch
    und Geschmack, ohne VVirkung auf Lakmus und Veilchensaft, im Alkohol unauflöslich, aber auflöslich in VVasser
    und in Schwefelsäure. Es enthält Stickstoff, und befindet
    sich nur in sehr geringer Menge im Fleische. Obwohl an
    sich geschmacklos, scheint es doch dem Fleisch-Extrakte
    einen zuckerigen Geschmack zu ertheilen (Schweigger's
    Journ, LXV. 455).

- B. Neue Arten des Vorkommens schon bekannter Stoffe.
- 100) Titanoxyd (zu 1 bis 1½ Prozent) fand Fuchs in einem rosenrothen Quarz. Auch der unreine piemontesische Corund enthält Titan (Schweigg. Journ. LXII. 254).
- Varietät von Steinsalz (s. g. Knistersalz) aus den Gruben zu Wieliczka untersucht, welche die merkwürdige Eigenschaft hat, während der Auflösung in Wasser stark zu knistern; und dabei ein Gas zu entwickeln. Dieses Gas fand Dumas brennbar, und er hält es für Wasserstoffgas; die Menge desselben betrug beinahe die Hälfte vom Volumen des Salzes, was um so sonderbarer erscheint, als das Salzkeine sichtbaren Höhlungen zeigt. Man muß annehmen, das Gas sey in sehr kleinen Zwischenräumen stark komprimirt, wodurch sich das Verknistern von selbst erklärt (Ann. de Chim. et de Phys. XLIII. Mars 1830, p. 316). Vergl. auch Schweigg. Journ. LIX. 252).
- Voin und Bier, selbst in gegohrenen Auflösungen reinen Zuckers. Es scheint das Ferment während der Gährung den Stickstoff dazu herzugeben (Schweigger's Journ. LXIII. 475).
- velche dem schwarzen Kothe auf dem Boden der Kloaken seine Farbe ertheilt, Schweseleisen, das durch Einwirkung des Schweselwasserstoffgases auf Eisenoxyd erzeugt, und daher dem Eisenoxyde proportional zusammengesetzt ist (FeS3) (Ann. de Chimie et de Phys. Tome L, p. 213).
- 104) Kupfer in Vegetabilien. Die von Meissner schon 1817 gemachte Angabe über das Vorkommen des Kupfers in Pflanzen ist jetzt von Sarzeau bestätigt worden, welcher zugleich die Menge des Kupfers in einigen Pflanzenstoffen bestimmte. Nach ihm enthält:

graue Chinarinde . . . o.000005 Kupfer Krappwurzel . . . o.000005 \* grüner Martinique - Kaffeh . o.000008 \* Goldgelber Bourbon - Kaffeh o.000008 \*

(Ann. de Chim. et de Phys. XLIV. Juillet 1830, p. 334).

- den (Schweigger's Journal, LVIII. 481):
- 106) Stearinsäure fand Avequin gebildet in den Fruchtkernen des Mangobaumes (Mangifera indica (Ann. de Chim. et de Phys. XLVII. Mai 1831, p. 20).
- 107) Krystallisirbarer Zucker (Rohrzucker) in der Eibischwurzel, s. Nro. 231.
- von der trockenen Destillation thierischer Substanzen (dem so genannten Dippelschen Oehle) enthalten. Er fand es nahmentlich in dem Theer von Pferdesleisch. Das Cholestearin ist hier kein Produkt, sondern geht nur aus den thierischen Körpern, in welchen es sich besindet, nebst den Zersetzungsprodukten über (Schweigger's Journ. LXII. 273).

# C. Neue Analysen.

# a) Oxyde.

Phosphoroxyd. Das rothe Oxyd, welche der Phosphor beim Verbrennen zurückläst, ist von Pelouze untersucht worden. Er bereitete es nach der Vorschrift von Berzelius, nämlich durch Hinleiten eines Stromes Sauerstoffgas auf den unter heißem Wasser geschmolzenen Phosphor. Es entzündet sich an der Luft erst bei einer Hitze, welche nahe am dunkeln Rothglühen liegt. Bei Ausschluß der Luft erhitzt, verwandelt es sich in Phosphor und Phosphorsäure. Kalte Schwefelsäure ist ohne Wirkung; heiße bildet Phosphorsäure und schwefelige Säure. Salpetersäure und salpetrige Säure bewirken die Oxydation zu Phosphorsäure unter Entzündung. In (trockenes oder feuchtes) Chlorgas geworfen, entzündet sich das Phosphoroxyd gleichfalls,

und es entsteht Phosphorsäure nebst Phosphorperchlorid. Durch blosse Berührung des Oxydes mit chlorsaurem Kali, bei gewöhnlicher Temperatur, entsteht hestige Detonation; mit Salpeter detonirt es schwächer, und nur nach vorausgegangener Erwärmung. Vom Schwesel wird es erst bei einer Hitze, wobei dieser schmilzt, und ohne Detonation, zersetzt. Hundert Theile Phosphoroxyd enthalten, nach der Analyse 14.5 Sauerstoff, d. i. 1 Mg. (=100) Sauerstoff auf 3 Mg. (588.48) Phosphor (Ann. de Chim. et de Phys. L. Mai 1832, p. 83) 1).

- derselben aus 1 Mg. (201.17) Schwefel und 1 Mg. (100) Sauerstoff ist durch Versuche von H. Rose bestätigt worden (Poggendorff's Annalen, XXI. 436).
- 111) Chloroxyd. Das durch Einwirkung der Schwefelsäure auf chlorsaures Kali entstehende Chloroxydgas, welches nach Stadion 3 Mischungsgewichte, nach Davy und Gay-Lussac aber 4 Mg. Sauerstoff auf 2 Mg. Chlor enthalten soll, hat Soubeiran neuerlich untersucht. Seinen Beobachtungen zu Folge ist das nach Stadion's Methode bereitete Gas mit veränderlichen Quantitäten Sauerstoffgas gemengt. Das aus seiner wässerigen Auflösung ausgetriebene Gas fand Stadion beständig aus i Volum oder Mg. Chlor und 2 Vol. oder Mg. Sauerstoff zusammengesetzt, in 100 Th. dem Gewichte nach also aus 52.53 Chlor und 47.47 Sauerstoff, übereinstimmend mit den Angaben von Gay-Lussac und von Davy. — Ein anderes Oxyd des Chlors (nämlich ein aus 2 Mg. Chlor und 3 Mg. Sauerstoff gebildetes) ist nach Saubeiran dasjenige, welches als Bestandtheil der so genannten Chloralkalien angenommen wird 2) (Ann. de Chim. et de Phys. XLVIII. Oct. 1831, p. 148).
- oxydirt-chlorsauren Kali durch Rothglühhitze fand Sérullas die Größe des Verlustes (bestehend in entwickeltem Sauerstoffgase) = 46 25 Prozent. Dieß stimmt mit der Zusam-

<sup>1)</sup> Mit diesem Phosphoroxyde ist nicht zu verwechseln die rothe Substanz, in welche der Phosphor im luftleeren Raume sich verwandelt, und welche reiner Phosphor ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) M. s. Nro. 353.

mensetzung der oxydirten Chlorsäure aus 2 At. Chlor und 7 At. Sauerstoff überein (Ann. de Chim. et de Phys. XLV. Nov. 1830, p. 273) 1). — Das nämliche Resultat erhielt Mitscherlick, bei dessen Versuchen 100 Th. oxydirt-chlors. Kali 45.83 Sauerstoffgas lieferten (Poggendorff's Annalen, XXV. 298).

- 113) Oxyde des Mangans. Bachmann hat seine Versuche über diesen Gegenstand (diese Jahrbücher, XVI. 184) wiederhohlt, und dabei im Wesentlichen das nämliche Resultat erhalten, wie früher, nämlich einen viel kleinern Sauerstoffgehalt der Oxyde, als gewöhnlich angegeben wird. Die Differenz ist so groß, dass sie unmöglich blos in Versuchs-Fehlern liegen kann. Er fand 1) dass 100 Th. Mangan bei der Auflösung in verdünnter Schweselsäure 18.47 bis 19.3 Sauerstoff aufnehmen (nach der Menge des entwickelten Wasserstoffgases zu schließen; 2) daß 100 Mangan, durch Verweilen unter Wasser oxydirt, 19.5 Sauerstoff aufnehmen, und ein Oxyd bilden, welches mit Salzsäure kein Wasserstoffgas entwickelt; 3) dass daher dieses unter Wasser aus dem Mangan entstandene Oxyd mit der Basis der gewöhnlichen Mangan - (oxydul-) salze identisch ist; 4) dass 100 Mangan zu braunrothem Oxyde oxydirt, 27.7 bis 27.96 Sauerstoff unfnehmen (Baumgartner's Zeitschrift für Physik, I. 262).
- 114) Mangansäure<sup>2</sup>). Durch eine Analyse des mangansauren Kali hat Mitscherlich gezeigt, dass die Mangansäure auf 1 Mg. Mangan nicht 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> sondern 3 Mg. Sauerstoff enthält. Nach ihm liefern nämlich 100 Theile mangans. Kali: 46.34 Kali, 44.30 Mangansuperoxyd, 8.70 Sauerstoff (99.34). Hiernach berechnet, bestehen 53 Mangansäure aus 28.35

Lali aus Chlorkalium besteht, 30 ergibt sich folgende Rechnung: 100 Th. des Salzes liefern 46.25 Sauerstoff und 53.75 Chlorkalium. Das in letzterem enthaltene Kalium, welches 28.24 beträgt, erfordert 5.76 Sauerstoff zur Verwandlung in Kali; es hleiben also 25.51 Chlor und 40.49 Sauerstoff, um oxydirte Chlorsäure zu bilden. Diese letztere müßte demnach in 100 Theilen 38 65 Chlor, 61.35 Sauerstoff enthalten. Die Formel 6107 gibt 38.74 Chlor, 61.26 Sauerstoff.

<sup>2)</sup> Man vergl. diese Jahrbücher, VII. 191.

Mangan und 24.65 Sauerstoff, oder 100 aus 53.49 Mangan, 46.51 Sauerstoff. Der theoretischen Berechnung nach mußenthalten:

die Mangansäure

Mangan 1 Mg. = 345.9 - 53.55Sauerstoff 3  $\Rightarrow$  = 300.0 - 46.45

Das mangans. Kali

Mangans. 1 Mg. = 645.90 - 52.27Kali . . . 1 > = 589.92 - 47.73

(Poggendorff's Annalen, XXV. 290) 1).

birt das gelbe Bleioxyd, wenn es zum Behufe der Mennigbereitung erhitzt wird, den Sauerstoff der Luft nur sehr langsam, so, dass sehr anhaltende Hitze dazu gehört, um das Blei vollständig in rothes Oxyd zu verwandeln, und alle käuslichen Mennig-Sorten eine (bis nahe an die Hälfte gehende) Beimengung von gelbem Oxyde enthalten. Die Absorption von Sauerstoff hat aber ihre Grenze erreicht, wenn 100 Theile des gebildeten rothen Oxydes 9.34 Sauerstoff enthalten, wovon sie 2.34 beim Glühen wieder verlieren, indem sie 97.66 gelbes Oxyd hinterlassen. Die Zusammensetzung des rothen Oxydes entspricht demnach der

Formel 2 Pb + Pb, d.h. es besteht aus gelbem und braunem Oxyde in solchem Verhältnisse, dass beide den Sauerstoff gleich zwischen sich theilen. Unter allen im Handel vorkommenden Sorten von Mennige ist die durch Erhitzen von Bleiweiss bereitete am sauerstoffreichsten, weil das kohlensaure Bleioxyd den Sauerstoff weit leichter und schneller absorbirt, als das Bleioxyd. Der Grund liegt wohl wesentlich in dem Aggregatzustande. Eine Probe der schönsten aus Bleiweiss bereiteten Mennige, welche Dumas untersuchte, enthielt nur 4.7 Prozent eingemengtes gelbes Oxyd<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Die Mangansäure ist im isolirten Zustande nicht bekannt. Die rothe Farbe, welche man ihr zuschreibt, ist der Uebermangansäure (Nro. 2) eigen. Was man bis jetzt für Mangansäure nahm, ist (nach Mitscherlich's Bemerkung) entweder übermangans. Kali oder übermangans. Baryt gewesen.

<sup>2)</sup> Dieser Umstand erklärt genügend den Unterschied zwischen der gewöhnlichen, aus Massikot dargestellten Mennige, und

Die oben angeführte Zusammensetzung des reinen rothen Bleioxydes bestätigt sich jederzeit, wenn a) käusliche Mennige noch so lange in Berührung mit Luft oder Sauerstoffgas erhitzt wird, bis sie sich nicht weiter oxydirt; oder b) dieselbe-mit Bleizucker-Auflösung oder Aetzkalilauge behandelt wird, um das überschüssige gelbe Oxyd aufzulösen. Dumas fand, dass verdünnte Essigsäure bei ihrer Einwirkung auf gewöhnliche Mennige stets braunes Bleioxyd bildet, und selbst bevor sie noch alles überschüssige gelbe Oxyd ausgezogen hatte. Hierdurch erklärt er, wie Berzelius in dem rothen Bleioxyde mehr Sauerstoff (nämlich 10 Prozent) finden konnte. Die von Houtou-Labillardiere beobachteten Krystalle (s. diese Jahrbücher, XIV. 188) ist Dumas geneigt, für Bleiglätte mit anhängender Mennige zu halten (Ann. do Chim. et de Phys. XLIX. Avril 1832, p. 398).

### b) Hydroide.

stätigte durch eine Analyse des Gases mittelst Schwefel dessen schon bekannte Zusammensetzung, so wie den Umstand, dass 1 Vol. öhlbildendes Gas 2 Vol. Wasserstoff und so viel Kohlenstoff, als zur Bildung von 2 Vol. Kohlensäure erfordert wird, enthält (Erdmann's Journ. XIV. 32).

verschiedener Chemiker \*) kein übereinstimmendes Resultat über die Zusammensetzung der Phosphorwasserstoffgase gegeben haben, ist dieser Gegenstand nun durch neuere Untersuchungen von Heinr. Rose auf eine merkwürdige VVeise aufgeklärt worden. Die beiden Arten des Phosphorwasserstoffgases (das selbstentzündliche und das nicht selbstentzündliche) sind vollkommen gleich zusammengesetzt, nämlich so, das sie (der Formel PH3 entsprechend) 3 Vol. VVasserstoffgas und 1 Vol. Phosphordampf enthalten, welche

der aus Bleiweiss bereiteten. Letztere wird in Frankreich unter dem Namen mine orange fabrizirt, und von Tapetenfabrikanten etc. sehr geschätzt, weil sie sich weit vollkommener, als gewöhnliche Mennige, mit Leim seinreiben lässt. Sie ist aber sehr theuer.

<sup>\*)</sup> M. s. diese Jahrbücher, VII. 138, XI. 205, XIV. 189, XVI.

in beiden auf 2 Vol. verdichtet sind 1). Die prozentische Zusammensetzung der zwei Gase, welche ein recht merkwürdiges Beispiel von isomerischen Körpern (s. Nro. 256) darbieten, ist dem zu Folge 91.28 Phosphor, 8.72 Wasserstoff. — a) Selbstentzündliches Phosphorwasserstoffgas. Es kann durch keine Bereitungsart frei von eingemengtem Wasserstoffgase erhalten werden. Wird durch starke Erhitzung grossentheils zersetzt, indem Phosphor sublimirt, und Wasserstoff dem unzersetzten Gase beigemengt bleibt. Die gewöhnliche Meinung, dass das selbstentzundliche Gas sich beim Aufbewahren durch Absetzung eines Theiles seines Phosphorgehaltes in nicht selbstentzündliches Gas verwandle, fand Rose nicht bestätigt. Er fand vielmehr, dass wenn ein Phosphor-Absatz Statt findet, diess daher kommt, dass Phosphordampf mit dem feuchten und durch Hydrogen verunreinigten Gase übergegangen und darin aufgelöst war. Leitet man daher das Gas bei seiner Bereitung durch eine lange kalte Röhre, so setzt sich in dieser Phosphor ab, aus dem Gase späterhin aber nicht mehr. Das spezis. Gewicht des selbstentzündlichen Gases fand Rose bei vier Versuchen == 1.175, 1 112, 1.191, 1.109. - b) Nicht selbstentzündliches Gas. Wird erhalten: 1) Beim Erhitzen der wasserhaltigen phosphorigen Säure. Rose fand das spezif. Gewicht dieses Gases in sechs Versuchen = 1.175, 1.142, 1.173, 1.221, 1.111, 1.103. 2) Beim Erhitzen der wasserhaltigen unterphosphorigen Säure. 3) Bei der Behandlung von Phosphorkalk oder Phosphorbaryt mit überschüssiger Salzsäure. 4) Beim Erhitzen von phosphorigsaurem Bleioxyd oder Manganoxydul, so wie von unterphosphorigsaurem Kobalt- und Nickeloxyd 2). In diesem Falle ist es mit Wasserstoffgas gemengt, und Rose hielt es früher für eine eigenthümliche, an Phosphor ärmere Zusammensetzung, nämlich PH5 2).

Nimmt man das spezif. Gew. des Phosphordampfes = 4.324 (wie es nach *Qumas's* Versuchen, Nro. 298, zu seyn scheint, so sind 6 Vol. Hydrogen mit 1 Vol. Phosphordampf verbunden, und zusammen auf 4 Vol. verdichtet.

Hieraus folgt das spezif. Gewicht der beiden Gase  $= \frac{3 \times 0.0688 + 2.162}{2} = 1.184.$ 

<sup>2)</sup> Die übrigen unterphosphorigsauren Salze liefern selbstentzündliches Gas.

<sup>3)</sup> M. s. diesc Jahrbücher, XIV. 190.

Neuerlich untersuchte er das Gas aus dem phosphorigs. Bleioxyde, und fand das spezif. Gewicht desselben (wenn. man das beigemengte Wasserstoffgas, welches von Kupfervitriol-Auflösung nicht verschluckt wird, abrechnet) = 1.205, mithin übereinstimmend mit dem spezif. Gewieht des auf anderen Wegen erhaltenen Gases. Dadurch ist die Identität aller dieser Gase hinlänglich erwiesen. - Das selbstentzündliche Phosphorwasserstoffgas verwandelt sich unter gewissen Umständen in das nicht selbstentzündliche, und umgekehrt: in beiden Fällen findet keine Zersetzung Statt. a) Behandelt man Chlortitan-Phosphorwasserstoff (aus Chlortitan und selbstentzündlichem Gase bereitet) mit Wasser oder mehreren anderen Flüssigkeiten, so wird dadurch der Phosphorwasserstoff als nicht selbst entzündliches Gas aus-2) Wird hingegen die braune Substanz, welche durch Behandlung des Chlortitans mit dem nicht selbstentzündlichen Gase (aus phosphoriger Säure) entsteht, mit Ammoniak übergossen, so entwickelt sich selbstentzündli-3) Als Rose ein Mahl eine ziemlich bedeutende Menge von sublimirtem Chlortitan-Phosphorwasserstoff \*) mit vielem kochenden Wasser behandelte, entwickelte sich daraus das Gas im selbstentzündlichen Zustande, obschon das Wasser gewöhnlich nur nicht selbstentzündliches Gas entbindet. Hier hatte vielleicht die Wärme die Umwandlung bewirkt. 4) Eben so lieferte ein Mahl Iodwasserstoff-Phosphorwasserstoff bei der Behandlung mit Ammoniak selbstentzündliches Gas, was gewöhnlich nicht der Fall 5) Leitet man ein Gemenge von nicht selbstentzändlichem Phosphorwasserstoffgase und salzsaurem Gase durch tropfbares Ammoniak, so wird die Salzsäure absorbirt, das Phosphorwasserstoffgas entzündet sich aber nun an der Lust von selbst. 6) Lässt man selbstentzündliches Gas längere Zeit über Quecksilber stehen, so verliert es in vielen (nicht in allen) Fällen seine Selbstentzundlichkeit. Dabei wird nur dann Phosphor abgesetzt, wenn das Gas nicht gehörig von beigemengten Phosphordämpfen befreit war (s. oben). 7) Auf der andern Seite beobachtete Rose einige Mahl, dass das Phosphorwasserstoffgas aus phosphoriger Säure durch längeres Stehen über Quecksilber selbstentzündlich wurde.

<sup>\*)</sup> M. s. Nro. 56, wo mehrere von Rose entdeckte Verbindungen des Phosphorwasserstoffs angegeben sind.

Dieser Erfolg tritt jedes Mahl ein, wenn man ein Gemenge aus nicht selbstentzündlichem Gase und atmosphärischer Luft über Quecksilber aufbewahrt; denn ein solches Gemenge explodirt immer mehrere Stunden nach seiner Bereitung. Beim gewöhnlichen atmosphärischen Drucke geschieht diels weit langsamer, als bei plötzlich veringertem Drucke.

8) Konzentrirte Schwefelsäure absorbirt Phosphorwasserstoffgas, welches sich wieder entwickelt, wenn man die Säure in Wasser tröpfelt. Aber das erhaltene Gas ist nicht von selbst an der Luft entzündlich, auch wenn zur Bereitung der Auflösung selbstentzündliches Gas angewendet worden war (Poggendorff's Annalen, XXIV. 109).

118) Wasserstoff-Arsenik. Soubeiran hat gezeigt, dass mehrere derjenigen Produkte, welche man für Wasserstoff-Arsenik hielt, diess nicht sind. So ist das braune Pulver, welches sich bei dem Zusammentreten von Arsenikwasserstoffgas mit Chlorgas absetzt, so lange letzteres nicht im Ueberschusse ist, metallisches Arsenik. Bei der langsamen freiwilligen Zersetzung des mit Luft gemengten Arsenikwasserstoffgases scheidet sich nicht Wasserstoff-Arsenik, sondern ebenfalls metallisches Arsenik (hier indessen wahrscheinlich mit Arsenikoxyd [Suboxyd?] gemengt) ab. Der Rückstand, welchen Arsenikzinn und Arsenikzink bei ihrer Auflösung in Säuren lassen, ist ebenfalls nicht Wasserstoff-Arsenik, sondern die angewendete Legierung, verbunden mit einem Ueberschusse von Arsenik. Endlich gelang es Soubeiran nicht, nach Dary's Vorschrift das Wasserstoff-Arsenik durch die galvanische Säule zu erhalten, worzn indessen die geringere Kraft seines Apparates Ursache gewesen seyn mag. - Das Wasserstoff-Arsenik bildet sich aber beim Zusammenbringen von Arsenikkalium mit Wasser. Soubeiran's Versuche machen es wahrscheinlich, dass diese. Verbindung zusammengesetzt sey aus:

> Arsenik . . 1 Mg. = 470 04 oder 97.41 Wasserstoff 2 r = 12.48 \* 2.59

(Ann. de Chim. et de Phys. XLIII. Avril 1830, p. 419).

119) Roheisen, Stahl und Stabeisen. Lassaigne theist in seinem Traité de Chimie mehrere Analysen von Boheisen.

c) Carbonide.

Stahl - und Stabeisen - Sorten mit, welche von Gay - Lussac und Wilson herrühren. Das Resultat von einigen derselben folgt hier:

| r · · · · · · · Spur — |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| anzös.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — Spur — Spur — 2.590 — Spur — Spur —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - 1.160 - 0.840 - 0.230 - Spúr - 0.351 - 0.703 - 0.162 - 0.077 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| nstoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| e i f s bestes aus altem schwedisches Eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| . Roheisen Stabeisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

(Erdmann's Journal, VII. 282). — Leschner untersuchte ein, bei einem Versuchschmelzen erzeugtes, zur Gießerei nicht taugliches Roheisen, welches 88.755 Eisen, 2.500 Kohlenstoff, 2.429 Phosphor, 2.012 Mangan, 2.000 Alumium, 1.180 Silicium, 0.758 Kalzium, 0.206 Titan und eine Spur Schwesel enthielt (Summe 99.840) (Erdmann's Journal, XI. 31).

#### d) Sulfuride.

120) Mineralkermes. Biermann fand in dem nach der österreichischen Pharmakopöe bereiteten Kermes: 67.660 Antimon, 17.780 Schwefel, 10.660 Wasser, 5.332 Natron (101.432) (Archiv des Apotheker-Vereins, XXXIII. 5) 1) -Brandes hat mehrere, nach verschiedenen Methoden bereitete Sorten Kermes zerlegt, und ist dadurch zu folgenden Schlüssen geführt worden: 1) Wird Schwefelantimon mit kohlensaurem Alkali geschmolzen, oder mit Auslösung von kohlensaurem Alkali gekocht oder mit Aetzkali gekocht, so enthält der gewonnene Kermes stets Antimonoxyd und zugleich mehr oder weniger von dem angewendeten Alkali. 2) Durch fortgesetztes Auskochen mit Wasser wird der Alkali-Gehalt vermindert und zuletzt ganz entzogen. Menge des Antimonoxydes ist nach dem Auskochen fast unverringert. Das Schweselantimon wird durch das Kochen 3) Wird der Kermes bereitet durch eine nicht zersetzt. Auflösung von kohlens. Alkali, so enthält er weniger Antimonoxyd, als wenn man ihn durch Schmelzung mit kohlens. Alkali darstellt. Am bedeutendsten fällt der Gehalt von Antimonoxyd und Alkali aus, wenn der Kermes durch Kochen von Schweselantimon mit Aetzkalilauge bereitet wird. Wird der Kermes nach der von Duftos angegebenen Methode (Nro. 467) dargestellt, so ist der von selbst niederfallende Theil, Schwefelantimon mit Antimonoxyd und etwas Alkali, dagegen der durch Säure gefällte reines Schwefelantimon (mit wenig Wasser). 5) Der Kermes, durch Schwefelwasserstoffgas aus Brechweinstein-Auflösung gefällt, ist bloss Schwelesantimon. 6) Der Wassergehalt des Kermes ist so ungleich und wechselnd, dass nicht wohl bestimmt werden kann, ob er überhaupt wesentlich ist, und wie viel davon der chemischen Konstitution des Präparates angehört. Das Antimonoxyd scheint in den Kermes-Arten, welche dasselbe enthalten, in einem stöchiometrischen Verhältnisse mit dem Schwefelantimon zu stehen, wiewohl sich hierin bedeutende Verschiedenheiten zeigen (Archiv des Apotheker-Vereins, XXXVII. 257) 2).

der Rest, 20.14 Antimon, als Oxyd in dem Kermes enthalten seyn.

<sup>2)</sup> M. vergl. diese Jahrbücher, XVI. 216.
Jahrb. d. polyt. Inst. XVIII. Bd.

121) Schwefelantimon-Schwefelnatrium. Diese von Schlippe entdeckte Verbindung hat Duflos einer neuen Analyse unterworfen, welcher zu Folge die Krystalle 56 75 Dritthalb - Schwefelantimon 21.76 Einfach - Schwefelnatrium, 20.50 Wasser (99.01) enthalten, so dass die Zusammensetzungs-Formel SbS5 + 2NaS + 8Aq. sich ergibt. -Duftos bereitete dieses Doppelsulfurid oder Schwefelsalz auf folgende zwei Arten: a) Ein Gemenge aus 4 Th. fein gepulverten Schwefelantimons (S b S3), 8 Th. wasserfreien schwefelsauren Natrons und 2 Th. Kohlenpulvers wurde in einem hessischen Tiegel so lange in Fluss erhalten, bis das Aufschäumen beendigt war, dann auf eine eiserne Platte ausgegossen, nach dem Erkalten fein zerrieben, mit Wasser ausgekocht, die Auflösung filtrirt, abgedampft und zur Krystallisation gestellt. Die Mutterlauge enthält ätzendes Natron, weil ein Theil Schwefelsäure bloss reduzirt worden ist. um den Schwefel zur Umwandlung des SbS3 in SbS5 herzugeben, b) Ein inniges Gemenge aus 8 Th. wasserleeren Glaubersalzes und 21/2 Th. Kohle wurde zwei Stunden lang einem starken Glühfeuer ausgesetzt, nach dem Erkalten gepulvert, in Wasser aufgelöset, die Auflösung mit 1 Th. Schwefel gekocht, sechs Theile fein gepulvertes Schwefelantimon hinzugefügt, das Kochen noch eine halbe Stunde fortgesetzt, dann die Flüssigkeit filtrirt, abgedampft und krystallisirt. In der Mutterlauge bleibt unterschwefeligsaures Natron (Archiv des Apotheker-Vereins, XXXI. 94).

# e) B.romide.

122) Bromkupfer (zwei verschiedene Verbindungen), und Brom-Eisen sind von Berthemot untersucht und analysirt worden (Ann. de Chim. et de Phys. XLIV. Août 1830, p. 382).

# f) Chloride.

Chlors mit Schwefel hat Dumas analysirt. a) Einfach-Chlorschwefel (L. Gmelin's Halb-Chlorschwefel) wird erhalten, wenn man durch Schwefelblumen trockenes Chlorgas streichen läst, den Prozess früher beendigt, als aller Schwefel aufgelöset ist, und bei gelinder Wärme das Produkt destillirt. Gelb, von öhlartiger Konsistenz; spezif. Gewicht 1.687; kocht bei + 138° C.; spezif. Gewicht des Dampses

4.7. Die Analyse gab 47.5 Schwefel, 52.5 Chlor, was der Formel SCI entspricht. — b) Doppelt-Chlorschwefel (nych L. Gmelin: Einfach-Chlorschwefel) bildet sich jederzeit, wenn man einen Ueberschass von Chlor zum Schwesel treten lässt. Der Prozess dauert mit 100 Gramm Schwesel mehrere Tage. Man destillirt das Produkt mehrmahls aus dem Wasserhade, bei einer Temperatur von -- 60 bis 70° C. Dunkel granatroth, dünnflüssig; spezif. Gew. = 1.62; kocht bei + 64° C.; spezif. Gow, des Dampfes, nach dem Versuche = 3.67. Die Analyse gab 31.9 Prozent Schwefel, übereinstimmend, mit der von Dumas früher, angestellten Analyse, und mit der Formel SCl2. Indigauslösung wird durch Doppelt-Chlorschwefel nicht entfärbt; zum Beweise, dals dieser keine Auflösung von Chlor in Einfach-Chlorschwefel, sondern eine selbstständige Verbindung ist (Ann. de Chim, et de Phys. XLIX, Féorier 1832, p. 204). — Heinr. Rose, welcher gleichfalls das Verhalten des Chlors zum Schwefel untersuchte, glaubt, dass es eine einzige Verbindung zwischen beiden gebe, nämlich die, welche erhalten wird, wenn man Chlorgas in Schwefel leitet, bis letzterer nicht ganz aufgelöst ist, und die abgegossene Flüssigkeit bei sehr gelinder Wärme destillirt. Hierin fand Rose 52 54 Chlor und 47.46 Schwesel; was also mit der obigen Analyse von Dumas vollkommen übereinstimmt. Dieser Einfach-Chlorschwefel löst noch sehr viel Schwefel auf, jedoch ohne damit eine Verbindung von fester Zusammensetzung zu bilden. Den Doppelt-Chlorschwefel von Dumas hält Rose für keine eigentbümliche Verbindung, da bei seinen Versuchen der Einfach-Chlorschwesel nicht so viel Chlor absorbirte, als zur Bildung von Doppelt-Chlorschwefel nöthig ware (was indessen an zu kurzer Dauer des Versuchs gelegen haben kann. K.) (Poggendorff's Annalen, XXI. 431). —

bindungen des Chlors mit Tellur. a) Das Perchlorid entsteht als eine weiße, krystallinische, flüchtige Masse, wenn man Chlorgas über sehr mäßig erwärmtes Tellur leitet. Es besteht aus 52.13 Chlor, 47.87 Tellur, entsprechend der Formel Te Cl4: — b) Das Protochlorid ist ein schwarzer, schmelzbarer und flüchtiger Körper, den man erhält, wenn ein schwacher Strom Chlorgas über stark erwärmtes Tellur streicht. Es ist kaum rein von Perchlorid zu erhalten, und daher gab die Analyse 37.04 Prozent Chlor statt 35.43. wie

die Formel Te' Cl<sup>2</sup> fordern würde (Poggendorff's Annalen, XXI. 443).

- velchem er das Chlor durch salpetersaures Silberoxyd entzog, 103.24 Chlorsilber 1). In letzteren sind 25.469 Chlor; so viel also, und 74.531 Blei enthalten 100 Chlorblei.
- hålt, nach Brandes, im krystallisirten Zustande (salzsaures Manganoxydul) 28.0776 Mangan, 34.6838 Chlor, 37.2386 VVasser'; folglich wasserfrei: 44.737 Mangan, 55.263 Chlor. Dieses Chlorid war durch Auflösen von kohlens. Manganoxydul in Sa'zsäure bereitet. Eine andere Analyse wurde mit der Verbindung vorgenommen, welche durch Einwirkung von Salzsäure auf Mangansuperoxyd erzeugt war. Sie gab: 27.8158 Mangan, 34.5120 Chlor, 37.6722 VVasser, also für das wasserfreie Chlorid: 44.628 Mangan, 55.372 Chlor (Poggendorff's Annalen, XXII. 255).
- und genaue Untersuchungen über die Zusammensetzung beider hat Turner angestellt. 100 Theile ganz reines Silber lieferten ihm, durch Auslösung in Salpetersäure und Fällung mittelst Salzsäure oder Chlorbaryum, im Mittel aus vier sehr nahe übereinstimmenden Versuchen 132.83 Th. Chlorsilber. Letzteres besteht mithin aus 75.284 Silber und 24.716 Chlor. 100 Th. Chlorbaryum gaben, durch salpetersaures Silberoxyd gefällt, 137.62 und 137.64, im Durchschnitte also 137.63 Th. Chlorsilber; folglich enthält das Chlorbaryum 65.984 Baryum und 34.016 Chlor (Philosophical Magazine, Sept. 1830, p. 180).
- sind neuerlich von Berzelius analysirt worden. a) Das Chlorgoldkalium krytallisirt theils in gestreiften, an den Enden gerade abgeschnittenen Prismen, theils in sechsseitigen Tafeln, ist von pomeranzengelber Farbe, und verwittert an trockener Luft sehr schnell. Die Analyse gab: 17.525 Chlorkalium, 46.800 Gold, 25.050 Chlor, 10.625 Wasser, ent-

<sup>1)</sup> Philosoph. Mag. 1832, Juli, p. 110.

<sup>2)</sup> M. vergl. Bd. XVI dieser Jahrbücher, S. 219.

sprechend der Formel KGl + Au Gl³ + 5 Aq. Bei + 100° C. verlieren die Krystalle ihren ganzen Wassergehalt, aber nichts von Chlor. Die verwitterte Verbindung schmilzt in der Hitze, verliert Chlor, und hinterläßt KGl + Au Gl. — Das Chlorgoldnatrium krystallisirt in pomeranzenrothen Prismen, welcher nicht entwässert werden können, ohne zugleich Chlor abzugeben. Das Resultat der Analyse: 14.466 Chlornatrium, 49.497 Gold, 26.505 Chlor, 9.532 Wasser führt auf die Formel Na Gl + Au Gl³ + 4 Aq. (Poggendorff's Annalen, XVIII 597). — Johnston analysirte gleichfalls das Chlorgoldkalium, und fand 18.446 Chlorkalium, 46.891 Gold, 25.531 Chlor, 9.132 Wasser, wodurch nur 4 Mg. Wasser angezeigt werden, und die Formel sich ergibt: KGl + Au Gl³ + 4 Aq. (Archiv des Apotheker-Vereins, XXXIX. 95, 102).

#### g) Iodide.

129) Iod-Baryum; nach Henry (dem Sohne) 35.17 Baryum, 64.83 Iod (Journal de Pharmacie; Philos. Mag. June 1832, p. 468).

#### h) Cyanide.

- 130) Cyaneisenbaryumkalium. Die Krystalle, welche erhalten werden, wenn man die Auslösungen von 2 Th. krystallisirten Cyaneisenkalium und 1 Th. krystallisirtem salzsauren Baryt kochend vermischt und der Abkühlung überläst, sind, nach Dustos, nicht Cyaneisenbaryum, sondern eine Verbindung desselben mit Cyaneisenkalium. Um das Cyaneisenbaryum rein zu erhalten, muss man einen bedeutenden Ueberschuss von salzsaurem Baryt anwenden, und das erhaltene Salz außerdem noch mit salzsaurer Barytaussoung kochen. Das erwähnte Cyaneisenbaryumkalium gab bei der Analyse: 15.052 Eisen, 29.972 Baryum, 17.208 Kalium, 31.768 Cyan und 6.000 VVasser, entspricht mithin der Formel (2 K Cy + Fe Cy) + (2 Ba Cy + Fe Cy) + 3 Aq. (Schweigger's Journ. LXV. 233).
- 131) Quecksilberoxyd-Cyanquecksilber, durch Digestion von aufgelöstem Cyanquecksilber mit Quecksilberoxyd bereitet, enthält, nach Kühn, 77.92 Cyan-Quecksilber und 22.08 Quecksilberoxyd, entsprechend der Formel 3 Hg N 4; + Hg (Schweigger's Journ. LXI. 240).

#### i) Metall-Legirungen.

132) Arsenikkupfer, der schwarze Niederschlag, welchen Arsenikwasserstoffgas in den Rupfersalzen erzeugt \*). Er ist, nach Soubeiran, folgender Massen zusammengesetzt:

Arsenik 2 Mg. = 940.08 oder 44.2 44.78 - 44.52 Kupfer 3 » = 1187,10 » 55.8 - 55.22 - 55.48 (Ann. de Chim. et de Phys. XLIII. Avril 1830, p. 418).

- 133) Arsenik-Nickel. Auf den Blaufarbenwerken findet man zuweilen beim Abbruch schadhafter Glasöfen (seltener in der aus den Glashäfen abgelassenen geschmolzenen Kobaltspeise) regelmässige oktaedrische Krystalle mit abgestumpften Endspitzen, welche eine helle Tombakfarbe besitzen, aber zuweilen stahlblau angelaufen sind. Sie besteben wesentlich aus Arsenik und Nickel. Wöhler, der solche Krystalle analysirte, fand darin nur 1.6 Prozent fremder Metalle (Kupfer, Eisen und Mangan), außerdem etwas Kobalt und ein wenig Schwefel; der Rest bestand aus 52.7 Nickel und 44.1 Arsenik. Diess entspricht der Formel 3Ni + 2 As. Offenbar entsteht diese Legirung durch langes Schmelzen des den Kobalterzen beigemengten Kupfernickels, wobei sich der dritte Theil des Arsenik-Gehaltes verflüchtigt, da der Kupfernickel = Ni As ist (Poggendorff's Annalen, XXV. 302).
- 134) Glockenmetall. Girardin hat das Metall einer alten Glocke zu Rouen analysirt, und darin 71.0 Kupfer, 26.0 Zinn, 1.8 Zink, 1.2 Eisen (letztere beide offenbar zufällige Verunreinigungen) gefunden. Die neueren französischen Glocken werden gewöhnlich aus einer Mischung von 78 Kupfer und 22 Zinn gegossen (Ann. de Chim. et de Phys. L. Juin 1832, p. 205).
- 135) Einige alte, in Gräbern und auf Schlachtfeldern gefundene Bronze Gegenstände sind von Göbel analysirt worden (Schweigger's Journ. LX. 407).
  - 136) Krystallisirtes Silberamalgam. Wenn man über

<sup>\*)</sup> S. diese Jahrbücher, XI. 206.

etwas Quecksilber eine ziemlich verdünnte salpetersaure Silberauslösung längere Zeit ruhig stehen lässt, so erzeugt sich der bekannte Dianenbaum, welcher indessen, nach Hünefeld's Beobechtung zuweilen von dem slüssigen Amalgame ausgelöst wird, woraus dann nach einiger Zeit sehr glänzende, 1 bis 2 Zoll lange, meist zackige Krystalle hervorschiessen. Nach einer Analyse enthielten solche Krystalle 31.67 Quecksilber und 68.33 Silber, waren also Ag<sup>2</sup> Hg (Schweigger's Journ. LXI. 125).

### k) Hydrate.

- 137) Krystallisirte Phosphorsäure. Die Krystalle, welche sich zuweilen in konzentrirten Auslösungen von Phosphorsäure bilden, enthalten, nach Brandes, 27.795 Prozent (also 3 Mg.) Wasser (Annalen der Pharmazie, III. 330).
- 138) Mangansuperoxydhydrat. Mitscherlich, der dasselbe als dunkelbraunes Pulver bei der Zersetzung mangansaurer und übermangansaurer Salze erhielt (siehe Nro. 2), fand darin 17.55 Prozent Wasser, d. i. 1 Mischungsgewicht.

Nach der Formel Mn Aq muss nämlich der Wassergehalt 17.09 betragen (Poggendorff's Annalen, XXV. 291) \*).

### l) Salze.

Kohlensaure Salze. Einige Verbindungen der Kohlensaure mit schweren Metalloxyden hat Setterberg untersucht: a) Kohlens. Kobaltoxyd. Aufgelöstes Chlorkobalt wurde kochend durch überschüssiges doppeltkohlens. Kali niedergeschlägen. Die Analyse gab in dem getrockneten Salze: 13.02 bis 13.36 Wasser, 16.67 bis 16.23 Kohlensäure, 69.71 bis 70.41 Kobaltoxyd, was der Formel 2 Co² C + Co A q⁴ entspricht. — b) Kohlens. Nickeloxyd. Wenn man salzsaures Nickeloxyd durch kohlensaures Kali fällt, so erhält man nie eine bestimmte Verbindung, sondern der Niederschlag enthält von 3, bis zu 15 Prozent Kohlensäure, und ist ein Gemenge zweier Verbindungen, in welchem oft durch das freie Auge die Verschiedenartigkeit der Theilchen bemerkt werden kann. Je verdünnter die Nickelauslösung,

<sup>\*)</sup> Das nämliche Mangansuperoxydhydrat ist auch in Fossilien gefunden worden (s. Nro. 58).

K.

desto ärmer ist der Niederschlag an Kohlensäure. — c) Kohsens. Quecksilberoxydul. Salpeters. Quecksilberoxydul kalt durch doppeltkohlens. Kali gefällt liefert einen Niederschlag, welcher aus 9.21 Kohlensäure und 90.79 Quecksilberoxydul

(= HgC) besteht, aber bald seine Kohlensäure verliert, und sich in ein Gemenge von Quecksilber und Quecksilberoxyd verwandelt. — d) Kohlens. Quecksilberoxyd. Aus salpeters. Quecksilberoxyde fällt überschüssiges doppeltkoh-

lens. Kali in der Kälte einen Niederschlag, welcher H g<sup>4</sup> C ist, da er bei der Analyse (bloss an der Luft bei gewöhnlicher Temperatur getrocknet) o 33 Wasser, 4.75 Kohlensäure, 94.92 Quecksilberoxyd gab. Geschieht die Fällung in der Kochhitze, und läst man die Flüssigkeit über dem Niederschlage sieden, so verliert letzterer fast alle Kohlensäure. — e) Kohlens. Silberoxyd. Salpeters. Silberoxyd heiss oder kalt durch doppeltkohlens. Kali gefällt liefert stets einerlei Verbindung, welche (lusttrocken) o.08 Wasser, 15.90 Kohlens, 84.02 Silberoxyd gab, und also der

Formel Ag C entspricht (Poggendorff's Annalen, XIX. 53).

140) Boraxsaure Salze. Eine große Zahl derselben ist von Tünnermann analysirt worden: 1) Doppeltboraxs. Natron (durch Versetzung der Boraxauflösung mit Boraxsäure bis zum Aufhören der alkalischen Reaktion). Die Krystalle enthalten nach dem Versuche 30 Prozent Wasser, und die Säuremenge ist das Doppelte von der im Borax.

Hiernach ergibt sich die Formel Na B<sup>2</sup> + 8 A q. — 2) Boraxs. Bleioxyd: a) Zweidrittel, entsteht, wenn man doppeltboraxs. Natron mit salpeters. Bleioxyd im Ueberflusse versetzt, oder Borax durch dasselbe Bleisalz in irgend einem Verhältnisse zerlegt. VVeisser Niederschlag, nach dem Mittel mehrerer Analysen aus 70.99 Bleioxyd, 29.01 Boraxs. (im scharfgetrockneten Zustande) bestehend, was 3 Mg. Bl. und 2 Mg. Bo. anzeigt. — b) Vierdrittel, weisser Niederschlag, wenn doppeltboraxs. Natron durch salpeters. Bleioxyd unvollständig gefällt wird: 55.18 (3 Mg.) Bl., 44.82 (4 Mg.) Boraxs. — 3) Boraxs. Zinkoxyd: a) Drittel. Man reibt 143 schwefels. Zinkoxyd und 191 Borax trocken zusammen, und behandelt mit Wasser; oder zersetzt ausgelöstes schwefels. Zinkoxyd durch Borax in geringem Ueberschusse; oder mischt die Auslösung von 287.5 doppeltbors.

Natron mit der von 143.5 schwefels. Zinkoxyd: 64.09 (3 Mg.) Zinkoxyd, 35 91 (1 Mg) Bors. — b) 143.5 Zinkvitriol mit 382 Borax zusammengerieben und mit Wasser behandelt, lieferten einen Niederschlag, welcher aus 59.72 Zinkoxyd, 40.28 Bors. bestand. — c) Die Auflösung von 191 Borax wurde durch eine solche von 287 Zinkvitriol zersetzt; der getrocknete Niederschlag (auf dessen Obersläche Boraxsäure effloreszirt war) enthielt 53.718 Z., 46.282 B. Dieses und das vorige Salz betrachtet Tünnermann als eigenthümliche Verbindungen; doch sind sie wahrscheinlich nur Gemenge, wenn gleich c) mit einer Zusammensetzung aus 2 Mg. Basis und 1 Mg. Säure stimmt. — 4) Bors. Kupferoxyd: a) Drittel. Man hocht 125 Kupfervitriol mit 191 Borax und mit Wasser; oder man versetzt doppeltbors. Natron mit Kupfervitriol im Ueberschusse. Blaugrüner Niederschlag: 63 79 (3 Mg.) Kupferoxyd, 36.21 (1 Mg.) Borsäure. - b) Die Auflösung von 125 Kupfervitriol wurde durch eine solche von 382 Borax zersetzt. Dunkelgrün: 59.27 K., 40.73 B. — c) Eine Auflösung von 287.5 doppeltbors. Natron wurde mit einer von 125 Kupfervitriol vermischt. Der Niederschlag enthielt 56.72 K., 43.28 B. — d) Eine Auflösung von 250 Kupfervitriol wurde mit einer solchen von 191 Borax versetzt: 70.4 K., 29.6 B. — Es ist wahrscheinlich, dass b) c) d) nur Gemenge sind, wiewohl Tunnermann sie für Verbindungen nach festen Verhältnissen ansieht. - 5) Bors Eisenoxydul. Borax fällt aus der Eisenvitriolauflösung einen graugrünen Niederschlag, der aus der Luft Sauerstoff anzieht, und dem Waschwasser alle Säure abgibt. — 6) Bors. Quecksilberoxydul. Reibt man 283 salpeters. Quecksilberoxydul mit 191 Borax zusammen, übergiesst das Gemenge mit Wasser, lässt es 18 Stunden in Digestion, filtrirt dann, wäscht den grünlichgelben Niederschlag aus, und trocknet ihn, so enthält derselbe 56.93 Quecksilberoxydul und 23 07 Bors., ist mithin ein neutrales Salz, als 1 Mg. Säure und 1 Mg. Basis bestehend. — 7) Bors. Quecksilberoxyd. Sublimat - Auflösung wird durch das doppelthors. Natron nicht gefällt. Wird eine Auflösung von 382 Borax mit einer solchen von 137 Sublimat versetzt, so entsteht ein braunrother Niederschlag, welcher scharfgetrocknet 86.49 Quecksilberoxyd, 13.51 Bors. enthielt. Giesst man umgekehrt eine Auflösung von 191 Borax in eine solche von 274 Sublimat, so entsteht ein heller, rothbraun gefärbter Niederschlag, in welchem 89.81 Quecksilberoxyd und

10.19 Boraxs. gefunden wurden. — 8) Bors. Silberoxyd: a) Einfach. Man reibt 34 salpeters. Silberoxyd mit 38 Borax trocken zusammen, verdünnt die von selbst breiartig gewordene Masse mit Wasser, filtrirt sie, und wäscht den Niederschlag aus; oder man löset 34 Th. salpeters Silberoxyd auf, und giesst sie zu einer Auslösung von 76.5 Borax; oder man reibt 28.75 doppeltbors. Natron mit 34 salpeters. Silberoxyd trocken zusammen, rührt das Gemenge mit Wasser an, und filtrirt. Die Analysen gaben in diesen Niederschlägen 61.69 bis 63.57 Prozent Silberoxyd, was 1 Mg. dieses Oxydes auf 1 Mg Bors. anzeigt. — b) 30 Borax mit 40 salpeters. Silberoxyd trocken gerieben, dann mit Wasser behandelt, lieferten einen Rückstand, welcher erst durch Glühen alles Wasser verlor, und dann aus 66.83 Silberoxyd, 33.17 Bors. bestand. — c) 33 Borax wurden aufgelöset und mit der Auflösung von 43 salpeters. Silberoxyd vermischt. Der weiße Niederschlag, geschmolzen, enthielt 69.86 Silberoxyd, 50.14 Bors., was nahe 3 Mg. Oxyd und 2 Mg. Säure entspricht. — 9) Bors. Baryt: a) Doppelt. Die Auslösung des doppelthors. Natrons wird mit salzs. Baryt im Ueberschusse versetzt. Der etwas auflösliche, leichte und weiße Niederschlag enthält 31.06 Baryt, 68.94 Borsäure und Was-

ser, entspricht also der Formel Ba B2 + 4 A q. - b) Salzsaurer Baryt durch Boraxauflösung im Ueberschusse gefällt, liefert einen Niederschlag, welcher aus 45 29 Baryt, 48.46 Bors., 6.25 Wasser besteht. — c) Eigfach. Man versetzt Boraxauflösung so lange mit salzs. Baryt, bis kein Niederschlag mehr entsteht; oder Borax (auch, statt dessen, doppeltbors. Natron) wird mit überschüssigem salzs. Baryt und hierauf mit überschüssigem Aetzammoniak versetzt. Niederschlag enthält 46.71 (1 Mg.) Baryt, 41.79 (1 Mg.) Bors., 11.50 (2 Mg.) Wasser. — d) Die Auflösung des Borax in der kleinsten Menge heißen Wassers läßt, wenn sie mit Ammoniak übersättigt und dann mit Ueberschuss von salzs. Baryt vermischt wird, einen Niederschlag fallen, welcher nach dem Glühen aus 56.93 Baryt, 43.07 Bors. bestand. — 10) Bors. Kalk: a) Einfach. Fällt nieder, wenn Boraxauflösung mit der Auflösung des salpeters. Kalks vermischt wird, es mag die eine oder die andere im Ueber-Der Niederschlag enthält 26.4 (2 Mg.) Kalk, schusse seyn. 61.1 (2 Mg.) Bors., 12.5 (3 Mg.) Wasser. — b) Wird Borax in der geringsten Menge heißen Wassers aufgelöst, dann mit salpeters. Kalk und mit Aetzammoniak, beide im Ueberschusse, versetzt, so erhält man einen Niederschlag, welcher geglüht aus 32.7 Kalk und 67.3 Bors, besteht (Kastner's Archiv, II. 1).

- etwas auflösliche Niederschlag, welchen konzentrirte Boraxauslösung mit salpeters. Silberoxyde gibt) ist von H. Rose analysirt worden. Er besteht aus 76.5 bis 77.71 Silberoxyd und 23.5 bis 22.29 Boraxsäure, und ist demnach ein der Formel Å g<sup>2</sup> B. entsprechendes basisches Salz, in welchem die Säure drei Mahl den Sauerstoff der Basis enthält \*). Sehr verdünnte Borax-Auslösung läst beim Vermischen mit salpetersaurem Silberoxyde nur Silberoxyd (ohne Gehalt von Boraxsäure) fallen. Boraxsaures Kali verhält sich dem Borax, schwefels. Silberoxyd dem salpetersauren gleich (Poggendorff's Annalen, XIX. 153).
- Salzes erhielt Turner 100 Th. schwefels. Bleioxyd. Da sich in letzteren 73.56 Bleioxyd befinden, so muss das salpetersaure Bleioxyd folgender Massen zusammengesetzt seyn:

143) Basisches salpetersaures Wismuthoxyd (Magisterium bismuthi). Nach Phillips:

berechnet gefunden

1 Mg. Wismuthoxyd = 2960.76 oder 81.39 - 81.92

1 » Salpetersäure = 677.04 » 18.61 - 18.36

(Philosophical Magazine, Dec. 1830, p. 408).

144) Salpetersaures Silberoxyd. Nach Turner's Versuchen liefern 118.500 bis 118.544, im Mittel 118.522 geschmolzenen salpetersauren Silbers 100 Th. Chlorsilber (Philosoph. Mag. 1832, Juli, p. 111). Da 100 Chlorsilber

<sup>\*)</sup> Damit stimmt Du Ménil's Analyse (diese Jahrbücher, XVI. 222) nicht überein. Man vergleiche übrigens Nro. 140.

75.33 Silber enthalten, und diese 5.57 Sauerstoff aufnehmen, so besteht das salpetersaure Silberoxyd aus:

145) Doppelt-iodsaures Kali. Der Entdecker dieses Salzes, Sérullas\*), hat dasselbe neuerlich einer quantitativen Analyse unterworfen. Er erhielt aus 5 Theilen, die in Wasser aufgelöset, durch schwefelige Säure zu Jodkalium reduzirt, und mittelst salpetersauren Silbers gefällt wurden, 6.15 Th. Jodsilber, was in 100 Th. 87.26 Jodsäure, folglich 12 74 Kali anzeigt. Das Salz war nämlich vor der Analyse scharf getrocknet worden. Der Formel H I zu Folge be-

scharf getrocknet worden. Der Formel K I² zu Folge berechnet sich die Zusammensetzung auf 87.57 Jodsäure, 12.43 Kali. — Sérullas bereitete übrigens das doppelt-iods. Kali auf eine einfachere Weise, nämlich indem er eine wässerige Auflösung von Chloriod unvollständig mit ätzendem oder kohlens Kali sättigte. Dabei entsteht Wärme, und nach dem Erkalten zeigt sich ein krystallinischer Niederschlag, welcher in bestimmtem Mengenverhältnisse aus Chlorkalium und doppelt-iodsaurem Kali zusammengesetzt ist. Durch Wiederauflösen in Wasser und langsames Abdunsten der Auflösung erhält man daraus schöne Krystalle von reinem doppelt-iodsaurem Kali. Es sind gerade rhombische Prismen, welche sich bei + 15° C. in 75 Theilen Wasser auflösen (Annales de Chimie et de Physique, Tome 43, Févr. 1830, p. 114).

146) Antimonoxyd - Anderthalbchlorantimon (basisches salzsaures Antimonoxyd, Algarothpulver). Nach Phillips enthält dasselbe:

Salzsäure . 1 Mg. = 455.12 oder 7.35 — 7.80
Antimonoxyd 3 » = 5738.70 » 92.65 — 92.45

(Philosophical Magazine, Dec. 1830, p. 408). Als basisches
Chlor-Antimon betrachtet, müßte dieses Salz die Formel

 $85b + 25bCl^3 + 3Aq$  erhalten.

<sup>\*)</sup> Siehe diese Jahrbücher, VI. 304.

147) Wismuthoxyd-Chlorwismuth (basisches salzsaures Wismuthoxyd). Es besteht, nach Phillips, aus:

berechnet gefunden

Salzsäure. . 1 Mg. = 455.12 oder 13.3 - 13.6

Wismuthoxyd 1 > = 2960.76 > 86.7 - 87.0

(Philosophical Magazine, Dec. 1830, p. 409). Sieht man das Salz als Wismuthoxyd-Chlorwismuth an, so gehört ihm die Formel 2Bi+2BiCl<sup>3</sup> + 3Aq.

148) Quecksilberoxyd - Chlorquecksilber (basisches salzs. Quecksilberoxyd). Diese Verbindung, welche schon durch Donovan, Grouvelle und Chenevix bekannt ist, wurde neuerlich von Phillips beobachtet, der sie als schwarzes krystallinisches Pulver erhielt, wenn er eine Sublimat Auflösung mit kohlensaurem Kalk erhitzte \*), und der sich irrig für den Entdecker ansah. Nach ihm ist dieser Körper in kochendem Wasser sehr wenig, in kaltem fast nicht, in Säuren leicht auflöslich, und liefert, durch Erhitzen zersetzt, Wasser nebst ätzendem Sublimat, später Quecksilber und Kalomel. In 100 Theilen fand Ph. 7.0 Salzsäure, 93.5 Quecksilberoxyd (100.5) (Philosophical Magazine, Febr. 1830, p. 129). Es ist demnach offenbar, dass die Zusammensetzung der Formel 3Hg + HgGl + Aq, entspricht, wonach 28.87 Quecksilberchlorid mit 69.23 Quecksilberoxyd und 1.90 Wasser verbunden sind. Betrachtet man den Körper als bas. salzs. Quecksilberoxyd, so erhält er die Formel

Hg<sup>4</sup> HGl, und besteht aus 92.31 Quecksilberoxyd, 7.69 Salzsäure. — Kühn, der das Salz durch Hochen von Aetzsublimat mit Quecksilberoxyd bereitete, fand darin 66.4

<sup>\*)</sup> Die Zersetzung des Sublimats ist, selbst bei einem Ueberschusse von kohlens. Kalk, stets unvollständig. Der dem Produkte beigemengte kohlens Kalk ist schwer durch Schlämmen ganz zu entfernen; man erhält aber das erstere rein, wenn man eine Auflösung von 171 Theilen (1 Mischungsgewicht) Aetzsublimat mit 410 Th. (3 Mg) Quecksilberoxyd kocht, und den Niederschlag durch kochende verdünnte Salzsäure von einer geringen Menge Quecksilberoxyd (welche wegen unvollständiger Zersetzung des Sublimats beigemengt bleibt) befreit.

Oxyd, 33.6 Chlorid, was die Formel 2 HgCl<sup>2</sup> + 5 Hg anzeigen würde (Schweigger's Journ. LXI. 242). - Soubeiran endlich, welcher die in Rede stehende Verbindung mittelst einfach - oder doppelt-kohlens. Kali aus Sublimat-Auflösung fällte, fand es so zusammengesetzt, wie Phillips. Hundert Theile gaben ihm nämlich 87 bis 88 Quecksilber und 7.1 bis 7.24 Chlor, was mit der Formel 3 Hg + HgCl<sup>2</sup> übereinstimmt (Schweigger's Journ. LXI. 245). — Winkler

erhielt bei der Analyse dieser Verbindung 24.94 Sublimat, 72.58 Quecksilberoxyd (87.52) (Buchner's Repertorium, XXXVI. 250).

149) Phosphorsaure Ammoniak - Bittererde. Dieses Doppelsalz ist von Wach analysirt und zu dem Behufe auf verschiedene Weise bereitet worden: 1) nach Riffault durch Vermischen von Bittersalz mit doppelt kohlens. Ammoniak und Zusatz von phosphors. Natron; 2) durch Fällung von Bittersalz mittelst basisch - phosphors. Ammoniak bei gewöhnlicher Temperatur; 3) durch Vermischung der warmen Auflösungen von schwefels. Bittererde und phosphors. Ammoniak; 4) nach Fourcroy durch Vermischen von neutraler phosphors. Bittererde mit neutr. phosphors. Ammoniak. Das Salz wurde jederzeit durch Auspressen zwischen Filtrirpapier getrocknet. Im luftleeren Raume verliert es Ammoniak. Die Analysen stimmten mit einander überein, and zeigten, dass die Zusammensetzungs - Formel 2 Mg +

Nº Ho + P + 14 Aq. ist. So gab das Salz nach 1) bereitet: 16.242 Bittererde, 6.759 Ammoniak, 28.358 Phosphorsäure, 48.641 Wasser (Schweigger's Journ. LIX. 290). - Auch Otto hat die phosphors. Ammoniak - Bittererde analysirt, und ein übereinstimmendes Resultat erhalten, nämlich 28.122 Ph., 16.278 B., 6.830 A., 48.770 W. (Schweigger's Journ. LXVI. 293).

150) Phosphorsaures Antimonoxyd stellte Brandes aus einer sauren Auslösung in kleinen prismatischen Krystallen dar, welche 56 Antimonoxyd, 40.65 Phosphorsäure, 4 Wasser enthielten (Summe 100.65). Diess gibt die Formel Sb<sup>2</sup> P<sup>3</sup>, wenn man den Wassergehalt (wahrscheinlich 2 Mg.) nicht berücksichtigt (Schweigger's Journ. LXII. 201). Wird das krystallisirte Salz anhaltend mit kaltem Wasser geschüttelt, so wird es zu Sb<sup>2</sup> P, einem weißer Pulver, welches, scharf getrocknet, 80.400 Antimonoxyd, 19.552 Ph. (99.952) enthält. Mehrstündiges Kochen mit Wasser entzieht dem neutralen, krystallinischen Salze noch mehr Säure, so, daß der unaufgelöste Rückstand aus 89.400 Ant. und 10.312 Ph.

(99.712) besteht, entsprechend der Formel Sb P (Schweigger's Journ. LXII. 203).

- 151) Phosphorsaures Kobaltoxyd, durch phosphorsaures Natron aus salzsaurem Kobaltoxyd gefällt, ist nach H. Rose ein basisches Salz (Co³ P), welches zwei Drittel von der zur Neutralisation nöthigen Säure-Menge enthält (Poggendorff's Annalen, XXIV. 332).
- 152) Phosphorsaures Kupferoxyd. Der Niederschlag, welcher in Kupfervitriol-Auflösung durch phosphors. Natron entsteht, ist nach Heinrich Rose ein neutrales Salz (Cu<sup>2</sup> P) (Poggendorff's Annalen, XXIV. 331).
- 153) Unterschwefeligsaurer Baryt. Nach H. Rose ist die Zusammensetzung dieses Salzes folgende:

154) Schwefelsaure untersalpetrige Säure \*). Nach Gaultier de Claubry ist diese Verbindung im trockenen krystallinischen Zustande folgender Massen zusammengesetzt:

berechnet gefund.

Schwefelsäure . . . 5 Mg. = 2505.85 od. 64.09 - 65.59

Untersalpetrige Säure 2 » = . 954.08 » 24.40 - 23.96

Wasser . . . . 4 » = 449.92 » 11.51 - 10.10

3909.85 » 100.00 - 99.65

Die Krystalle entstehen beim Zusammentreffen von salpetri-

<sup>\*)</sup> Vergl. diese Jahrbücher, XI. 209. — Die von Henry untersuchte Substanz war teigig, und enthielt, wie Gaultier de Claubry bemerkt, ohne Zweisel Wasser und Schweselsäure eingemengt.

K.

ger Säure (durch Destillation aus salpetersaurem Bleioxyd bereitet) mit feuchtem schweseligsaurem Gas, ohne dass Sauerstoff dabei nöthig ist (z. B. in einem mit kohlensaurem Gase angefüllten Gefäse). Die aus Schwefelsäure und salpetriger Saure dargestellte Verbindung ist allem Anscheine nach die nämliche, aber stets durch eingemengte Schwefelsäure und Salpetersäure verunreinigt. Wenn schwefelige Säure und salpetrige Säure (unter Gegenwart von Wasser, welche unentbehrlich ist), auf einander einwirken, so wird die salpetrige Säure (deren Sauerstoff die schwefelige Säure zu Schweselsäure oxydirt) theils zu Stickgas (welches entweicht), theils zu untersalpetriger Säure (welche sich mit der Schwefelsäure verbindet) reduzirt; in geringer Menge bildet sich auch Salpetersäure (wenn man, mit Berzelius, die salpetrige Säure als salpetersaure untersalpetrige Säure betrachtet, so erklärt sich der Vorgang so, daß man annimmt, die Salpetersäure werde zum Theil blos in Freiheit gesetzt, meist aber in Stickgas und Sauerstoff zerlegt, welcher letztere an die schwefelige Säure tritt, um Schwefelsäure zu bilden, welche sich dann mit der untersalpetrigen Säure vereinigt). Wasserfreie Schwefelsäure wirkt auf die (wasserfreie) salpetrige Säure nicht; beim Hinzukommen von Wasser aber bilden sich, unter Erhitzung und mit Verflüchtigung eines großen Theils der salpetrigen Säure, Krystalle von schwefelsaurer untersalpetriger Säure. Diese krystallinische Doppelsäure, auf eine der angezeigten Arten dargestellt, und durch Waschen mit salpetriger Säure von Salvetersäure gereinigt, ist weiß, zieht an der Luft schnell Feuchtigkeit an, entwickelt rothe Dämpfe, und zerfliest zu einem Gemische von Schwefelsäure mit etwas Salpetersäure und salpetriger Säure. In einem Glasrohre mit enger Oeffnung erhitzt, entwickeln die Krystalle schon bei + 500 C., und noch mehr bei höherer Wärme, Salpetergas und rothe Dämpfe. Bei 120 oder 130° C. ist die Masse ganz flüssig; später entwickelt sich auch Salpetersäure, und bei der Siedhitze des Quecksilbers destillirt die Flüssigkeit ungefärbt, aber doch noch mit salpetriger Säure gemischt, über (Ann. de Chim. et de Phys. XLV. Nov. 1830, p. 284).

<sup>155)</sup> Schwefelsaures Kali. Nach Osann enthalten die Krystalle dieses Salzes: 45.65 Schweselsäure, 53.94 Kali (0.15 waren hygroskopische Feuchtigkeit, 0.26 Verlust) (Kastner's Archiv, Vl. 338).

156) Schweselsaurer Baryt. Bei neuen analytischen Versuchen fand Thomson die Zusammensetzung des schwefelsauren Baryts wie folgt:

Schwefelsäure 5.0000 } also { 34.481 65.519

- 157) Schwefelsaures Antimonoxyd. a) Neutrales, in kleinen nadelförmigen Krystallen 56.4 Antimonoxyd, 43.2 Schwefelsäure (99.6) = \$b\$3. b) Basisches, durch Schütteln des vorigen mit Alkohol, 76.5 bis 81.35 A., 23.2 bis 18.07 Schw. = \$b\$ c) Ueberbasisches, durch Auflösen des neutralen in Schwefelsäure und Fällung mittelst VVasser, 88 A., 8.575 Schw., 3 VVasser (99.575) = \$b^3\$. Mehrstündiges Kochen entzieht diesem Salze seine Säure bis auf eine Spur (Brandes in Schweigger's Journ. IXII. 205).
- 158) Schweselsaures Zinkoxyd. Nach Kühn vermag dieses Salz sich in verschiedenen Verhältnissen mit Wasser zu verbinden: 1) die gewöhnlichen Krystalle des schwefelsauren Zinkvitriols enthalten 7 Mg. oder 44 Prozent Wasser, wovon 6/7 schon bei einer Hitze nahe an 100° C., 1/7 aber erst in stärkerer Hitze entweicht. Bei dem Versuche verloren 100 Th. des Salzes bei einer nicht über 100° C. steigenden Temperatur 37.315, ferner bei gelindem Glühen noch 6.965 Wasser, endlich bei starkem Glühen 27.704 Schwefelsäure, und es blieben 28.016 Zinkoxyd. Von gleicher Zusammensetzung ist die unkrystallisirte Kruste, welche sich aus einer sehr konzentrirten heißen Zinkvitriol-Auflösung absetzt, und nach Thomson nur 3 Mg. Wasser enthalten soll, nach Kühn's Versuchen aber wirklich 43.746 Prozent enthält. — 2) Behandelt man die Krystalle des Zinkvitriols mit kochendem Weingeiste vom sp G. o.860, so werden sie augenblicklich undurchsichtig; die nämliche Veränderung erfolgt langsamer, wenn der Weingeist kalt ist. Kocht man fein zerriebene Krystalle mit Weingeist, so entsteht ein gleichförmiger Brei, welcher aber nach einiger Zeit zu einer festen, auf dem Bruche krystallinischen, im Wasser sehr langsam auflöslichen Masse erhärtet. Letztere enthält 5 Mg Wasser, da die Analyse in derselben 31.035 Schwefels., 32.047 Zinkoxyd, 36.918 Wasser angab 28 Jahrh. d. polyt. Inst. XVIII. Bd.

- 3) Durch Behandlung des gepulverten gemeinen Salzes mit absolutem Alkohol verwandelt sich dasselbe in einen rauh anzufühlenden Sand, welcher nur 2 Mg. Wasser enthält, da er zufolge der Analyse aus 41.210 Schwefelsäure, 41.289 Zinkoxyd, 17.501 Wasser bestand (Schweigger's Journ. LX. 330).
- 159) Basisch-schwefelsdures Zinkoxyd. Dieses Salz, welches man erhält: a) durch unvollständige Fällung des Zinkvitriols mittelst Kali oder Ammoniak, b) durch Kochen der Zinkvitriolauslösung mit Zink oder Zinkoxyd, c) durch unvollständige Zersetzung des Zinkvitriols in der Glühhitze und Entfernung des noch Auflöslichen durch Wasser, hat Kühn analysirt. Er fand, dass dasselbe viertel - schwefels. Zinkoxyd ist, nicht drittel = saures, wofür Berzelius es erklärt. Eine Analyse gab: 69.511 Zinkoxyd, 17.926 Schwefelsäure, 12.563 Wasser. Fällt man neutrales schwefels. Zinkoxyd durch eine zur gänzlichen Zersetzung unzureichende Menge von Alkali, so sind die ersten Portionen des Niederschlages das eben erwähnte basische Salz; die folgenden enthalten eine Beimengung von Zinkoxyd, und werden daher immer ärmer an Schweselsäure (Schweigger's Journal, LX. 337).
- 160) Basisch schwefelsaures Kadmiumoxyd, durch Glühen des neutralen Salzes oder durch unvollkommene Präzipitation desselben mit Aetzkali erhalten, besteht, nach Kühn, aus 72.009 bis 72.604 Kadmiumoxyd, 21.958 bis 19.297 Schwefelsäure, 6.033 bis 8.099 Wasser, was der Formel 2 Cd<sup>3</sup>S+3 Aq. zu entsprechen scheint (Schweigger's Journ. LX. 344).
- 161) Schweselsaures Bleioxyd. Turner erhielt bei der Verwandlung von metallischem Blei in schweselsaures Bleioxyd, aus 100 Th. des erstern 146 401 Th. des letztern (Philosoph. Magaz. Aug. 1832, p. 110). 100 Th. Blei nehmen, um Oxyd zu bilden, 7.725 Sauerstoff aus; mithin besteht das Salz aus:

Bleioxyd . . 107.725 oder 73.582 Schwefelsäure 38.676 » 26.418 162) Schweselsaures Manganowydul 1). Brandes hat über dieses Salz solgende Beobachtungen gemacht: Er sand dasselbe im krystallisirten Zustande solgender Massen zusammengesetzt:

Berechnung Analysen weiße röthl.2)
Krystalle.

Manganoxydul 1 Mg. = 445.90 - 31.92 - 31.138 - 31.604Schwefelsäure 1 » = 501.17 - 35.87 - 34.139 - 34.613Wasser...4 » = 449.92 - 32.21 - 34.723 - 33.783

Die Krystalle mit 4 Mg. Wasser sind jene, welche man gewöhnlich erhält; außerdem aber vereinigt sich das schwefelsaure Manganoxydul noch in mehreren anderen Verhältnissen mit dem Wasser: a) Mit 3 Mg. Wasser. Am Boden des Gefälses, worin die Brystalle mit 4 Mg. Wasser sich gebildet hatten, fand sich auch eine undurchsichtige weiße, krystallinisch-körnige Salzrinde, und zwischen den Krystallen selbst befanden sich ähnliche Rinden. Dieses undurchsichtige Salz enthielt 34.750 Mangenoxydul, 38 712 Schwefelsäure, 26.100 Wasser (Summe 99.562). Verbindung, welche 3 Mg. Wasser enthält, bildet sich auch: 1) wenn wasserfreies (geglühtes) schwefels. Manganoxydul der Luft ausgesetzt wird, wo es nicht mehr als 3 Mg. Wasser anzieht; 2) wenn das mit 4 Mg Wasser krystallisirte Salz im luftverdünnten Raume neben Chlorkalzium oder Schwefelsäure steht; 3) wenn man die Hrystalle mit 4 Mg. Wasser in Terpenthinöhl oder absolutem Alkohol kocht (kalt hat der Alkohol keine Wirkung). - b) Mit. 2 Mg. Wasser (19.2 Prozent). Diese Verbindung bildet sick als eine harte weisse Salzrinde, wenn man das (noch zu erwähnende) schwefelsaure Manganoxydul mit 7 M. Wasser bis zum Zersließen und Kochen erhitzt. - c) Mit 7 Mg. Wasser. Wenn man eine Auslösung des schwesels. Man-

<sup>1)</sup> Man vergl. diese Jahrbücher, XVI. 221.

<sup>2)</sup> Bekanntlich wird das Salz bald in farbelosen, bald in blassrothen Hrystallen erhalten. Dass beide identisch sind, wird durch die gegenwärtigen Analysen bestätigt. Die röthliche Farbe rührt von einer geringen Verunreinigung mit Manganoxyduloxyd. Uebrigens enthalten die Krystalle ungefähr prozent Wasser mechanisch eingeschlossen, daher der gefundene Wassergehalt den berechneten um etwa so viel übertrisst.

ganoxyduls bei einer Kälte zwischen — 3° und 4 4° R. der Hrystallisation überlässt, so schiesst das Salz in Verbindung mit 7 Mg. Wasser an (der Versuch gab 45 Prozent Wasser). Erwärmt, zerfließen diese Krystalle in ihrem VVassergehalte (was das Salz mit 4 Mg. Wasser nicht thut); dabei zerfallen sie in eine konzentrirte Auflösung und in das eben angeführte wasserarme Salz (b). Stellt man die Krystalle mit 7 Mg. Wasser der Luft bloss (bei + 7 bis 9° R.), so verliert es in einigen Tagen 4.9 Prozent, dann aber bei dieser Temperatur nichts mehr. Es scheint, dass sich unter diesen Umständen eine Verbindung mit 6 Mg. Wasser erzeugt. Setzt man das so weit entwässerte Salz ferner einer Wärme von + 10 bis 12° R. aus, so verwittert es zu einer weißen undurchsichtigen Masse, in welchem Zustande es noch 4 Mg. Wasser enthält, gleich den gewöhnlichen Krystallen. Werden die Krystalle, welche 7 Mg. Wasser enthalten, unmittelbar einer Temperatur von + 10 bis 15° R. ausgesetzt, so werden sie schon weich und feucht; sie können nur bei Temperaturen unter + 8° R. unverändert existiren. Mit absolutem Alkohol behandelt gibt es mehr oder weniger Wasser ab, nach Verschiedenheit der Temperatur; so behält es in der Kälte noch 5 Mg., bei + 20° R. nur 4 Mg., bei der Kochhitze + 610 R. nur 3 Mg. Wasser Wässeriger (55 prozentiger) Weingeis entzieht gleichfalls einen Theil des Wassers, wenn er mit den Krystallen erhitzt wird, bei + 60 bis 65° R. bleibt unter diesen Umständen nur das Salz mit 2 Mg. Wasser zurück, welches aber, wenn der Weingeist darauf stehen bleibt, beim Erkalten wieder 3 Mg. Wasser zurücknimmt, und sich in das Salz mit 5 Mg. Wasser verwandelt. — d) Mit 6 Mg. Wasser. Ist bereits erwähnt. - e) Mit 5 Mg. Wasser. Bildet sich auf die schon angezeigte Art, nämlich wenn die Krystalle mit 7 Mg. Wasser, mit kaltem Alkohol behandelt werden. Der Versuch gab darin 38 Prozent Wasser (Poggendorff's Annalen, XX. 556). — Kühn erhielt eine Varietät des schwesels. Manganoxyduls mit 1 Mg. Wasser, beim raschen Abdampfen einer stark sauren Auflösung; sie ist blass röthlichgelb, in kaltem Wasser schwer, im kochendem leichter auflöslich. Analysen gaben: 40.72 und 42 15 Schwefelsäure, 45 60 und 47 22 Schwefelsäure, 13 68 und 10.63 Wasser (Schweigger's Journ. LXI. 239).

<sup>163)</sup> Basisch-schwefelsaures Kupferoxyd, durch wenig

Aetzkali aus dem neutralen Salze gefällt, enthält nach Kühn: 67.109 Kupferoxyd, 18.362 Schwefelsäure, 14.529 Wasser,

woraus die Formel Cu<sup>4</sup>S+4Aq. zu folgen scheint (Schweigger's Journ. LX. 343). Man vergl. oben, Nro. 36, und
diese Jahrbücher, Bd. XVI. S. 199, 223).

164) Quecksilber - Salze. Folgende sind von Phillips analysirt worden: a) Schwefelsaures Quecksilberoxyd. Das gelbe basische Salz (mineralischer Turpeth) enthält, nach einer Mittelzahl zweier Versuche, 126 Schwefelsäure, 87.4

Quecksilberoxyd, ist also Hg<sup>8</sup>S<sup>3</sup>. Die Flüssigkeit, welche nach der Zersetzung des neutralen schwesels. Quecksilberoxydes durch Wasser, und der Abscheidung des gelben Salzes übrig bleibt, enthält kein eigenthümliches saures Salz ausgelöset, sondern nur, nebst Schweselsäure, einen Theil des neutralen Salzes, welcher durch die Gegenwart der freien Säure der Zersetzung entgeht. Die Menge des basischen Salzes, welche man aus dem neutralen abscheiden kann, ist in gewissem Grade von der angewendeten Wassermenge abhängig, und steht mit derselben in umgekehrtem Verhältnisse.— b) Kohlensaures Quecksilberoxyd. Hohlensaures Rali zu salpetersaurem Quecksilberoxyd gemischt, fällt ein ochergelbes Pulver, nach der Analyse aus 96.1 Quecksilberoxyd und 4.4 Kohlensaure (100.5) bestehend,

was der Formel Hg<sup>4</sup> C entspricht. — Kohlensaures Quecksilberoxydul gibt es, nach Phillips, nicht; denn der gelbe
Niederschlag, welcher kohlens. Kali in salpeters. Quecksilberoxydul erzeugt, ist basisches salpeters. Quecksilberoxydul,
löset sich in Salpetersäure ohne Brausen auf, und wird
durch Ueberschuss von kohlens. Kali schwarz (zu Quecksilberoxydul). Giesst man die Quecksilber-Auslösung in überschüssiges kohlens. Kali, so entsteht sogleich der schwarze
Niederschlag von Oxydul (Philosophical Magazine, Sept.
1831, p. 205) \*).

165) Antimonoxydkali (das graue Pulver durch Einwirkung von Aetzkali auf Algarothpulver) enthält, nach Brandes, 93.65 Antimonoxyd, 6.35 Kali (Schweigger's Journ. LXII. 199).

<sup>\*)</sup> Vergleiche Nro. 139.

- durch chroms. Kali aus salpeters. Silberoxyd erhaltenen Niederschlag analysift, von dem er angibt, dass derselbe eine dunkler rothe Farbe besessen habe, als das gewöhnliche chroms. Silberoxyd. Er fand darin 15.77 Silberoxyd. Wenn diese Analyse richtig ist, so war das Salz ein anderthalb-saures aus Mg. Silberoxyd (= 2903.22) und 3 Mg. Chromsäure (= 1955 46) (Kastner's Archiv, I. 354).
- gold, welches durch überschüssiges Ammoniak aus der Goldauslösung gefällt wird. Dasselbe detonirt mit der bekannten Hestigkeit, wenn es rasch bis zu 143° C. erhitzt wird, und einige Stunden lang der Hitze von 100° C, ausgesetzt, wird es dermassen zersetzbar, dass man es kaum berühren kann, ohne die Explosion herbeizusühren. Erhitzt man es aber stärker, so verhält es sich anders. Einige Stunden in der Temperatur von 130° C., und hierauf eben so lange bei 140° erhalten, lässt es sich dann bis zu 150 oder 160°, und so stusenweise zuletzt bis zum Glüben erhitzen, ohne zu detoniren. Es bleibt endlich nichts als metallisches Gold zurück. Aus seinen analytischen Versuchen schließt D. auf folgende Zusammensetzung dieses Knallgoldes:

berechnet gefunden. . 6 Mg. = 7458.06 oder 73.65 - 73.00 Stickstoff . 22 = 1062.24¥ 10.49 - 9.88= 442.64Chlor. . » 4.37 — 4.50 Wasserstoff 2.59 - 2.2042 262.08  $= 900.00 \times 8.90 - 10.42$ Sauerstoff. 9

und er nimmt diese Bestandtheile in solcher Weise mit einander verbunden an, dass sich die Formel

 $2(Au^2N^2+N^2H^6)+2(AuCl+N^2H^6)+9Aq.$ 

ergibt, welcher zu Folge das Knallgold eine Verbindung von Stickstoffgold-Ammoniak mit Chlorgold-Ammoniak und Wasser wäre. Anhaltend mit kochendem Wasser ausgewaschen, wird dasselbe sehr in seiner Zusammensetzung verändert, indem das Chlorgold-Ammoniak zerstört, und salzs. Ammoniak gebildet wird; doch erfolgt diese Wirkung äußerst langsam, und niemahls vollständig. — 2) Das Knallgold, welches durch Behandlung des Goldoxydes mit Ammoniak

entsteht. Durch seine dunkle oder graue Olivenfarbe unterscheidet sich dieses Präparat schon vom vorigen; es weicht von demselben auch in seiner Zusammensetzung wesentlich ab. D. gibt die Bestandtheile folgender Massen an:

berechnet gefunden

Gold . . . 2 Mg. = 2486.02 oder 77.33 — 76.1

Stickstoff . 4 » = 354.08 » 11.01 — 9.0

Wasserstoff . 12 » = 74.88 » 2.33 — 14.9

Sauerstoff . 3 » = 300.00 » 9.33 — 14.9

und betrachtet die Verbindung als wasserhaltiges Stickstoffgold-Ammoniak, welches der Formel Au<sup>2</sup> N<sup>2</sup> + N<sup>2</sup> H<sup>6</sup> + 3 Aq. entspräche (Annales de Chim. et de Phys. XLIV. Juin 1830, p. 167).

168) Cyanquecksilber-lodkalium. Diese, schon durch Caillot bekannte Verbindung\*) ist von Apjohn (der sich für den Entdecker hielt) analysirt worden. Nach ihm enthält sie kein Wasser, und:

berechnet gefund.

1 Mg Iodkalium . (K I) = 2068.20 oder 39.32 — 38.68

2 » Cyanquecks. (2 Hg N C) = 3191.48 » 60.68 — 60.40

(Philosophical Magazine, June 1831, p. 401).

- 169) Cyanquecksilber-Chlorkalium. Durch Zersetzung des Cyaneisenkaliums mittelst Aetzsublimat bereitet. Die Krystalle enthalten, nach Desfosses, 74.4 Cyanquecksilber, 22.0 Chlorkalium, 2.6 Wasser (Schweigg. Journ. LIX. 361).
- Nach Persoz haben sehr viele Chlormetallen mit Ammoniak. Nach Persoz haben sehr viele Chlormetalle (von einigen war diess schon bekannt) die Eigenschaft, Ammoniakgas zu verschlucken, und damit bestimmte Zusammensetzungen zu bilden. Chrom-, Titan-, Zinn-, Antimon-, Silicium-, Alumium-, Zirkonium-Chlorid, die beiden Phosphor-Chloride, Chlor-Arsenik, Eisenperchlorid und Chlornickel gehen die Verbindung mit Ammoniak schon bei gewöhnlicher Temperatur ein; Chlorzink, die Protochloride von Antimon

<sup>\*)</sup> S. Gmelin's Handb. d. theoret. Chemie, 3. Aufl. I. 1322.

K.

und Zinn, Chlor-Uran, Chlorwismuth, Perchlorid des Kupfers und Quecksitbers, erfordern eine geringe Erhöhung der Temperatur. Die einzeln untersuchten und analysirten von diesen Verbindungen des Ammoniaks sind folgende: 1) Mit Chlorsilicium. Bestandtheile nach dem Resultate des Versuches, 62-441 Chlorsilicium, 37.559 Ammoniak, was der Formel 9NH3 + 2SiCl6 entspricht. - 2) Mit Chloralumium (durch Chlor aus Alaunerde und Kohle dargestellt). 72.359 Chloralumium, 27.041 Ammoniak, entsprechend der Formel 3 N H3 + 2 A l C l3. - 3) Mit Chlorarsenik (aus metallischem Arsenik und Chlor bereitet, dann durch Destillation über Arsenik von überschüssigem Chlor befreit). 84.082 Chlorarsenik, 15918 Ammoniak, was die Formel NH3 + As Cl3 gibt. - 4) Mit Chlorphosphor im Minimum. 67.024 Chlorphosphor, 32.976 Ammoniak; Formel 2 NH3+ PC13. - 5) Mit Chlortitan. 65.861 Chlortitan, 34.139 Ammoniak. Diels Resultat führt auf die Formel 3 N H3 +. Ti Cl4, welche einer andern Verbindung entspricht, als der von Rose (diese Jahrb. XVI. 194) untersuchten. bereitete das Chlortitan aus Titansäure, Kohle und Chlorgas, entfernte durch Quecksilber das überschüssige Chlor, und durch mehrmahlige Destillation das beigemischte Chlorsilicium. Die Verbindung mit Ammoniak beschreibt er als schwach gelblich gefärbt. — 6) Mit Zinnperchlorid: 79 556 Chlorzinn, 20.444 Ammoniak, woraus die Formel folgt: 2 NH3 + Sn Cl4. Auch diese Verbindung fand Rose anders zusammengesetzt (s. diese Jahrbücher, XVI. 219). -7) Mit Antimonperchlorid: 73.95 Chlorantimon, 26.05 Ammoniak; hieraus ergibt sich die Zusammensetzungs - Formel 3 N H<sup>3</sup> + S b C l<sup>5</sup>. — 8) Mit Sechsfach - Chlorchrom (durch Destillation von Kochsalz und chromsaurem Bleioxyd mit Schwefelsäure bereitet). Braune Substanz, welche nach dem Versuche aus 79.101 Chlorchrom und 20.898 Ammoniak besteht, und also die Formel 2 NH3 + Cr Cl6 erhält (Ann. de Chim. et de Phys. Tome XLIV. Juillet 1830, p. 315). - Eine der vorstehenden verwandte Untersuchung hat Heinr. Rose vorgenommen. 1) Chlorkalzium im geschmolzenen Zustande verschluckt begierig und in großer Menge trockenes Ammoniakgas, und zerfällt dadurch zu einem weißen Mehle von viel Mahl vergrößertem Volumen. 100 Theile des Chlorides nehmen 118.96 Th. Gas auf, woraus die Formel der Zusammensetzung CaGl + 4 NH3 folgt. Diese Verbindung ist vollständig im Wasser auflöslich, und

verliert in mässiger Hitze alles Ammoniak. — 2) Chlorstrontium (wasserfreies) verhält sich dem Ghlorkalzium ähnlich, und erzeugt SrGl + 4NH3. — 3) Wasserfreies (braunes) Kupferperchlorid wird durch die Absorption von Ammoniakgas schön blau, vergrößert außerordentlich sein Volumen, und verwandelt sich in CuGl + 3 N III, welches vollständig im Wasser auflöslich ist, an der Luft Ammoniak verliert, und grün wird. — 4) Nickelchlorid liefert eine weiße Verbindung, NiGl + 3N母. — 5) Chlorkobalt erzeugt mit Ammoniak ein weißes Pulver, welches CoGl + 2NH3 ist. - 6) Chlorblei verschluckt nur wenig Ammoniakgas, und vergrößert sein Volumen nicht bedeutend; es entsteht 4PbG1 + 3NH3. - 7) Chlorsilber verbindet sich mit dem Ammoniakgase fast gar nicht, wenn es geschmolzen ist; aber auch im ungeschmolzenen trockenen Zustande geschieht die Absorption sehr langsam: es bildet sich dabei 2 Ag G1 + 3 NH3. - 8) Quecksilberprotochlorid wird durch die Einwirkung des Ammoniakgases schwarz, erhält aber seine weiße Farbe wieder, wenn durch geringe Erhitzung oder durch längeres Liegen an der Luft das Ammoniak sich verflüchtigt. Auch Säuren, nahmentlich Salzsäure, entziehen das Ammoniak, und hinterlassen das Chlorquecksilber unverändert. Das durch Sublimation bereitete Calomel absorbirt nur sehr wenig Ammoniakgas, obwohl es davon schwarz wird; eine vollkommene Verbindung erhält man nur mit gefälltem Calomel, von welchem 100 Theile 7.38 Ammoniak aufnehmen Diess gibt die Formel 2 HgCl+ NH3. — 9) Quecksilberperchlorid verbindet sich in der Kälte äußerst langsam mit dem Ammoniak, dagegen sehr leicht und schnell, wenn man es bei gelinder Hitze in einer Atmosphäre von Ammoniakgas schmelzt, und es darin erkalten lässt. Die Verbindung ist weiss, im Wasser unauslöslich, und nach der Formel 2 HgGl + NH3 zusammengesetzt. - 10) Die Verbindung des Antimonprotochlorides mit Ammoniak wird am besten so bereitet, wie die des Quecksilberperchlorides (9). Fester, spröder Körper, der in schwacher Hitze das Ammoniak verliert, und zu reinem Antimonprotochlorid schmilzt; seine Zusammensetzung ist der Formel SbGl<sup>3</sup> + NH<sup>3</sup> entsprechend. — Wasserfreies Chlornatrium und Chlorbaryum absorbiren kein Ammoniakgas (Poggendorff's Annalen, XX. 154). — Rose stellte auch 11) eine Verbindung von Ammoniak mit Antimonperchlorid dar, welche braun ist (das. XXIV. 165); ferner 12) die

Verbindung aus Ammoniak und Chloralumium. Diese ist  $3 \text{ N}^1\text{ H}^6 + 2 \text{ Al Cl}^3$ , verwandelt sich aber (unter Verlust von Ammoniak) in  $N^2\text{ H}^6 + \text{Al Cl}^3$ , wenn man sie überdestillirt, und in  $N^2\text{ H}^6 + \text{Al Cl}^3$ , wenn man die Destillation in einer Atmosphäre von Wasserstoffgas vornimmt. 13) Chloreisen-Ammoniak. Das Eisenperchlorid absorbirt trockenes Ammoniakgas; die Verbindung gleicht im Aeußern dem Eisenperchloride, und ist nach der Formel  $N^2\text{ H}^6 + 2 \text{ Fe Cl}^3$  zusammengesetzt. 14) Chlorschwefel-Ammoniak. Dunkelrother pulveriger Körper =  $N^2\text{ H}^6 + 2 \text{ SCl}$ . 15) Ammoniak mit Phosphorpotochlorid. Harte, weiße, pulverige Masse =  $5 N^2\text{ H}^6 + 2 \text{ PCl}^3$ . 16) Ammoniak mit Phosphorperchlorid. Weiß, wahrscheinlich =  $5 N^2\text{ H}^6 + 2 \text{ PCl}^3$  (Poggendorss Annalen, XXIV. 295).

- Analyse dieser Verbindung angestellt, welche ihm 55.70 bis 56.25 Chlor, 19.22 bis 19.40 Titan und 25.08 bis 24.35 Ammoniak gab. Hieraus folgt die Formel Ti Cl<sup>4</sup> + 2 N<sup>2</sup> H<sup>6</sup>. Beim Erhitzen im Verschlossenen gibt das Chlortitan-Ammoniak etwas Ammoniak und salzsaures Ammoniak, dann viel salzsaures Gas, und nebst metallischem Titan (welches im Rückstande bleibt) ein gelbliches Sublimat, welches aus Chlortitan, Salzsäure und Phosphorwasserstoff in nicht genau ausgemitteltem Verhältnisse besteht (Poggendorff's Annalen, XXIV. 145).
- Rose schon früher analysirte 2), hat derselbe Chemiker nochmahls untersucht. Das Resultat war 86.73 Zinnper-chlorid, 13.27 Ammoniak, was nahe genug mit der Formel Sn Cl<sup>4</sup> + N<sup>2</sup> H<sup>6</sup> stimmt, da die Verbindung nicht (wie die der frühern Analyse) sublimirt war, und aus diesem Grunde etwas anhängendes freies Ammoniak enthielt (Poggendorff's Annalen, XXIV. 163).
- 173) Essigsaurer Earyt, im luftleeren Raume getrocknet, nach Dumas: 56.0 Baryt, 37.4 Essigsäure, 6.6 Wasser, was der Formel Ba A + Aq. (Ann. de Chim. et de Phys. XLIX, Février 1832, p. 208).

2) Diese Jahrbücher, XVI. 219.

<sup>1)</sup> M. s. diese Jahrbücher, XVI. 194, und im gegenwärtigen Berichte, Nro. 170.

- einige Versuche und Betrachtungen wahrscheinlich zu machen, dass der so genannte Bleiessig nicht drittel-sondern halb-essigsaures Bleioxyd sey, d. h. gerade doppelt so viel Bleioxyd enthalte, als das neutrale Salz (der Bleizucker) (Schweigger's Journal, LXL 236).
  - 175) Weinstein. Eine neue Analyse des sauren weinsteinsauren Kali ist von Brandes und Wardenburg gemacht worden. Das Resultat (24.943 Kali, 70.818 Weinsteinsäure, 4.239 Wasser) stimmt mit dem Bekannten überein. Der Wassergehalt der Krystalle lässt sich durch Hitze nicht ohne Zersetzung der Weinsteinsäure austreiben (Annalen der Pharmazie, I. 7).
  - 176) Weinsaures Bleioxyd (bei + 100° C. getrocknet), nach Berzelius = 62.743 Bleioxyd, 37.257 Weinsteinsäure (Poggendorff's Annalen, XIX. 306).
  - 177) Weinsteinsaure Salze. Folgende hat Dulk analysirt: a) Weinsteins. Lithon: 81.498. W., 17.560 L., 0.942 Feuchtigkeit. — b) Saures w. Lithon. Sehr kleine, weise, glänzende Krystalle: 72.884 W., 7.601 L., 19.515 Wasser. — c) W. Kali-Lithon. Kleine, undeutliche, in der Wärme zersliessende Krystalle: 22.167 Kali, 6.544 L., 62.506 W., 8.711 Wasser (99.928). — d) Weinst. Natron-Lithon. Nicht deutlich krystallysirt: 14.720 N., 6.573 L., 63.281 W., 15 426 Wasser. — e) W. Ammoniak: 16.157 A., 65.764 W., 18.079 Wasser. - f) Saures w. Ammoniak. Schuppenförmige Krystalle: 10.678 A., 84.661 W., 4.661 Wasser. g) W. Kali-Ammoniak: 21.351 R., 7.839 A., 63.002 W., 7.808 Wasser. — h) W. Baryt: 50.186 B., 44.453 W., 5.361 Wasser. — i) W. Kali-Baryt. Durch Vermischen der Weinsteinauslösung mit Barytwasser, und Abdampfen. Weisses, schwer auslösliches Pulver: 16.995 K., 27.504 B., 50.082 W., 5.419 Wasser. - k) W. Natron - Baryt. Krystallinisches, schwer auslösliches Pulver: 11.815 N., 29.338 B., 53.025 Vy., 5.822 Wasser. — 1) W. Strontian. Hleine rechtwinkelig vierseitige Tafeln mit zugeschärften Rändern: 34.335 St., 44.155 W., 21.510 Wasser. — m) W. Kali-Strontian: 18.530 K., 20.417 St., 54.297 W., 6.756 Wasser. — n) W. Natron-Strontian. Gummiartige Masse; in 1.4 Th. Wasser von + 12.5° R., in jeder Menge kochen-

den Wassers auslöslich: 13.484 N., 20.910 St., 57.560 W., 8.046 Wasser. - o) Saurer weinst. Kalk. Durch rasches Abdampfen seiner Auflösung in geschobenen vierseitigen 6äulen krystallisirt: 17.442 Kalk, 82.558 W. und Wasser. p) W. Bitterorde. Aufgelöste Weinsteinsäure wurde mit Ueberschuss von kohlens. Bittererde erwärmt; die Auflösung setzte eine krystallinische Kruste ab, welche in 123 Th. Wasser von + 12°.5 R. sich auflöste: 17.651 B., 53.047 W., 29.302 Wasser. — q) Saure w. Bittererde. Leichter auslöslich als das vorige Salz; erfordert bei + 12.5° R. nur 53 Th. Wasser: 12.878 B, 87.122 W. und Wasser. — r) W. Kali-Bittererde. Kleine, luftbeständige Krystalle: 17.444 K., 6.967 B., 50.326 W., 25.363 Wasser — s) W. Eisenoxydul. Weisses, bei + 12.5° R. in 1127 Th. Wasser auflösliches Pulver: 34.69 E. 65.31 W. (ohne chemisch gebundenes Wasser). - t) W. Eisenoxyd. Ueberschüssiges frisch gefälltes Eisenoxydhydrat durch Kochen in Weinsteinsäure aufgelöst, liefert beim Abdampfen ein gelblichgrünes, an der Luft nicht feucht werdendes Salz, welches vom Wasser nicht aufgelöst, sondern in auflösliches saures und fast unauslösliches basisches Salz zerlegt wird. Das neutrale enthält: 26.751 E., 70 305 W., 2 944 mechanisch anhängendes Wasser. - u) W. Eisenoxyd-Kali. Schwärzlichbräunlichgrün, zerfliefslich: 31.117 K., 12.727 E., 56.156

Wasser, was der Zusammensetzungsformel 4 KT + Fe Tentspricht. Durch Schwefelsäure, Salpetersäure, Salzsäure, wird hieraus basisch-weinsteins. Eisenoxyd abgeschieden. — v) W. Antimonoxyd-Kali (Brechweinstein): 13.636 K., 43.080 A., 38.411 W., 5.897 Wasser (101.024) was die

Formel KT + SbT + 2 Aq. gibt. Säuren schlagen daraus bas. weinsteins. Antimonoxyd, vermengt mit einem basischen Antimonsalze der angewendeten Säure nieder. — (Schweigger's Journal, LXIV. 193). — Der Brechweinstein ist auch von Brandes und Wardenburg neuerdings analysirt worden: das Resultat (13.63 Kali, 43.16 Antimonoxyd, 37.77 VVeinsteinsäure, 5.44 VVasser) stimmt vollkommen mit dem von Dulk. — Br. und W. haben auch das weinsteinsaure Bleioxyd zerlegt, und darin 62.84 Bleioxyd, 37.16 VVeinsteinsäure (Annalen der Pharmazie, II. 71).

178) Boraxweinstein \*). Ueber dieses Präparat hat

<sup>\*)</sup> Man vergl. diese Jahrbücher, IX. 202.

Dulk analytische Untersuchungen angestellt. a) War bereitet durch Sättigung einer Boraxauslösung mit Weinstein, und Abdampsen. Die Analyse gab: 20.749 Kali, 4.119 Natron, 61.248 Weinsteinsäure, 10109 Boraxsäure, 3775

Wasser, was der Formel 3 K T<sup>2</sup> + Na B + 3 Aq. entspricht. — b) Durch Versetzung einer siedendheißen Auflösung von Boraxsäure mit überschüssigem Weinstein, Ahkühlen, Filtriren und Abdampfen: Kali 22.99, Weinsteinsäure 68.78, Boraxsäure 8.23. Dulk selbst macht es wahrscheinlich, daß die Menge der Boraxsäure zu klein und jene der Weinsteinsäure zu groß gefunden sey, und stellt

demnach die Formel 8 K T<sup>2</sup> + 3 B. auf (Schweigger's Journal, LXIV. 180) Bemerkungen hierzu macht Duftos (das. 188). Derselbe Chemiker nahm später eine Analyse des Boraxweinsteins vor, der nach beiden Methoden bereitet war: a) 100 Th. Weinstein und 20 Th. kryst. Borax wurden in heißem Wasser aufgelöst, abgedampft, der trockene Rückstand mit wenig kaltem Wasser ausgezogen, die Flüssigkeit von dem rückständigen Weinsteine (40 Th.) getrennt, abgedampft, und das Salz in einer Temperatur von etwas mehr als 100° C. getrocknet. Das Gewicht betrug 30.6 Theile. Die Analyse zeigte darin 63.8 Prozent Weinsteinsäure und Wasser, 36.2 Pr. Kali, Natron und Boraxsäure.

Aus diesen Daten folgt die Formel 3 KT + NaT + BT<sup>2</sup> + 3 Aq. — b) 100 Th. Weinstein und 25 Th. krystall. Boraxsäure wurden mit warmem Wasser digerirt, die Auflösung zur Trockenheit verdampft, der Rückstand wie oben behandelt. Es blieben 23.75 Th. Weinstein unaufgelöst. Das in der Wärme von 100° C. getrocknete Salz wog 86.65 Th. Die Analyse gab 38 Proz. Kali und Boraxsäure, 62 Pr. Weinsteinsäure an. Man kommt hierdurch auf die Formel

2 KT + BT<sup>2</sup>. — In beiden Verbindungen spielt also die Boraxsäure die Rolle einer Basis (Schweigger's Journ. LXIV. 333).

179) Weinsteinsaures Boraxsäure - Natron, durch Vermischen von Boraxsäure mit doppelt - weinsteins. Natron bereitet, untersuchte Duflos. Es ist 2 Na T + B. T<sup>2</sup> (Schweigger's Journ. LXIV. 336). a) Gallenfettsaurer (cholestearins.) Strontian, enthält, nach Pelletier, auf 100 Gallenfettsäure

36.98 Strontian (Ann. de Chim. et de Phys. Ll. Oct. 1832, p. 189). b) Ueber die Zusammensetzung der Morphinsalze macht Robiquet einige Bemerkungen, welche im VVesentlichen darauf ausgehen, zu zeigen, dass das Morphin (und so die übrigen Pslanzenalkalien) sich nicht in bestimmten Mengenverhältnissen mit den Säuren verbinden (Ann. de Chim. et de Phys. Ll. Nov. 1832, p. 232).

### m) Mineralien.

- 180) Vitriolschiefer von Garnsdorf, und Alaunschiefer von Wetzelstein analysirte Erdmann. Ersterer enthält: 7.533 Schwefelkies, 50.126 Kieselerde, 10.733 Alaunerde, 2.266 Eisenoxyd, o.400 Kalk, 1.000 Bittererde, 22.833 Kohlenstoff, 2.208 Wasser (97.099). Der Alaunschiefer besteht aus: 10.166 Schwefelkies, 52.300 Kieselerde, 21.066 Alaunerde, 5.831 Eisen, 1.000 Kalk, 2.155 Bittererde, 0.803 Kohlenstoff, 5.080 Wasser (98.401) (Erdmann's Journ. XIII. 108). - Lampadius zerlegte ein Alaunerz (braunkohlige Alaunerde) von Siehda: 2.68 saure schwefelsaure Alaunerde, 0.47 Kali-Alaun, 0.95 saures schwefels. Eisenoxyd, 1.70 schwefels. Kalk, 2.03 kohlige, im Wasser lösliche Materie (Humussäure?), 10.32 Kieselerde, 9.21 Alaunerde, 2.30 Eisenoxyd, o.31 Manganoxyd, 7.13 Schwefel, 33.90 Wasser, eine Spur Bittererde, 29.00 verbrennliche kohlige Theile (großentheils Humus) (das. 129). — Die braunkohligen Alaunerze von Muskau bestehen, nach den Analysen, welche Kersten damit angestellt hat, hauptsächlich aus Bitumen und Kieselerde (welche zusammen beiläufig 80 Prozent ausmachen), und enthalten ferner; Eisenoxyd, Alaunerde, Bittererde, Schwefel, ein wenig Manganoxyd und Gyps (das. 162).
- 181) Kieselmalachit (kieselsaures Kupferoxyd). Von Berthier untersucht: a) von Canaveilles (Dept. der Ostpyrenäen), b) aus Sibirien (vom Ural); diese beiden sind Ču³ Si² + 6 Aq; c) von Somerville in New-Jersey, = Ču³ Si² + 12 Aq. (Ann. de Chim. et de Phys. Ll. Dec. 1832, p. 395). Kobell zerlegte Kieselmalachit von Bogoslofsk in Sibirien, und fand ihn ebenfalls = Ču³ Si² + 6 Aq. (Poggendorff's Annalen, XVIII. 254). Vergl. über den Dioptas diese Jahrbücher, XI. 220, XVI. 234).

182) Magneteisen aus dem Zillerthale analysirte Kobell. Er fand, nach dem Mittel von drei Analysen, 75.27 Eisenoxyd, 24.73 Eisenoxydul, was auf die Formel Fe³ Fe⁴ leitet (Schweigger's Journal, LXII. 195). — Das Magneteisen von Arendal gab ihm ein ähnliches Resultat; dennoch hält Kobell die Formel Fe Fe für die wahrscheinlichere (Schweigger's Jour. LXIV. 429).

183) Chromeisenstein 1). — Abich zerlegte Chromeisen von Baltimore:

| •            |   | 1 | unk | rystallis | krystallisirtes |   |         |  |
|--------------|---|---|-----|-----------|-----------------|---|---------|--|
| Kieselerde . | • | • |     | 0.83      |                 |   | o.35    |  |
| Alaunerde .  | • | • | •   | 13.85     | -               |   | . 11.85 |  |
| Chromoxydul  |   |   |     | - /       |                 |   | 60.04   |  |
| Eisenoxydul  | • | • | •   | 18.97     | -               |   | 20.13   |  |
| Bittererde . | • | • | •_  | 9,69      |                 |   | 7.45    |  |
| •            |   |   |     | 98.25     |                 | - | 99.82   |  |

Aus diesen Resultaten leitet Abich die Formel Mg { \bar{\textbf{K}}} \begin{array}{c} \bar{\textbf{K}} & \bar{\textbf{C}} & \ba

ab, nach welcher im Chromeisensteine das Chromoxydul und die Alaunerde (als isomorph in veränderlichen Verhältnissen gemischt) als Säuren, das Eisenoxydul und die Bittererde aber (welche gleichfalls isomorph sind und einander vertreten können) als Basen auftreten (Poggendarff's Annalen, XXIII. 335).

von Arendal und von Egersund) analysirte Mosander. Sie sind sämmtlich titansaures Eisenoxydul, gemengt mit Manganoxydul, Bittererde, titansaurem Kalk und mit Eisenoxyd (Poggendorff's Annalen, XIX. 211)<sup>2</sup>). — Auch Kobell zerlegte das Titaneisen von Egersund (Schweigger's Journ. LXIV. 59); Clemson ein anderes, von Baltimore (das. 63); Kobell auch das von Gastein (das. 245).

185) Manganerze. Turner untersuchte Wad: a) von

<sup>1)</sup> Vergl. diese Jahrbücher, VII. 163, IX. 218.

<sup>2)</sup> Vergl. diese Jahrbücher, XVI. 236.

Upton Pyns in Devonshire: rothes Manganoxyd 79.12, Sauerstoff 8.82, Wasser 10.66, Baryt 1.40; — b) aus Derbyshire: Eisenoxyd 52.34, Mangandeutoxyd 38.59, Wasser 10.29, Baryt 5.40, erdige Substanz 2.74 (99.36) 1); — c) von unbekanntem Fundorte (ochriges Wad), scheint wasserfreies Manganperoxyd (Philosophical Magazine, July 1830, p. 75). — Natürliches Mangansuperoxyd (Pyrolusit) von einigen Fundorten, so wie kieselsaures Manganoxyd von Tinzen, in Graubündten, hat Berthier analysirt (Ann. de Chim. et de Phys. Ll. Sept. 1832, p. 94, 99).

- 186) Schwefelwismuth aus Cornwall. Nach Warrington, in 68.8 Theilen: 47.18 Wismuth, 13.09 Schwefel, 2.41 Eisen, 2.45 Kupfer, 3.45 Kieselerde, 0.22 Verlust (Philosophical Magazine, Jan. 1831, p. 29).
- 187) Blättererz von Nagyag. Es enthält nach Berthier, 6.7 Gold, 13.0 Tellur, 63.1 Blei. 4.5 Antimon, 1 o Kupfer, 11.7 Schwefel (oder 19.7 Tellurgold, 72 9 Schwefelblei, 6.2 Schwefelantimon, 1.2 Schwefelkupfer), woraus die Formel folgt: 2 Au Te + \$b\$S³ + 18 Pb\$S. wenn nicht etwa das Schwefelblei nur eingemengt ist. Bei der Behandlung mit konzentrirter Salzsäure bleibt das Tellurgold allein znrück (Ann. de Chim. et de Phys. Ll. Oct. 1832, p. 150).
- wieder mehrere Exemplare von Gediegen Gold, aus verschiedenen Minen von Neu-Granada analysirt: a) Gold von Vega de Supia, enthielt 75.61 Gold. 16.59 Silber, 7.80 fremde Beimischungen; b) Gold von Quiebralomo, Grube San Bartolomé: 87.13 Gold, 7.65 Silber, 5.22 fremde Beimischungen; c) Gold von Marmato, Grube Sebastiana libre, in messinggelben Krystallen, in Schwefelkies eingeschlossen: 71.23 Gold, 24.53 Silber, 4.24 Schwefelkies; d) Gold von Giron, in sehr feinen Körnchen: 91.9 Gold, 8.0 Silber; e) Gold von Bucaramanga: 98 Gold, 2 Silber. Die vier ersten Proben sind offenbar nach bestimmten Verhältnissen zusammengesetzt; nämlich (das Mischungsgewicht des Goldes = 1243.01, jenes des Silbers = 1351.61 gesetzt):

<sup>1)</sup> Die Summe macht 109. 36.

K.

<sup>2)</sup> Man vergl. diese Jahrbücher, XIV. 200-

| Go | 1 | d |
|----|---|---|
|----|---|---|

#### Silber

| <b>c</b> ) | •    | •  | 3   | Mg.        | oder       | 73.40 | und | 1 | Mg.      |   |              |
|------------|------|----|-----|------------|------------|-------|-----|---|----------|---|--------------|
| a)         | •    | •  | 5   | y          | *          | 32.14 | >   | 1 | <b>»</b> | > | 17.86        |
| b) u       | nd d | (f | 12, | <b>3</b> 0 | <b>3</b> > | 91.70 | y   | 1 | *        | * | <b>8.3</b> o |

(Ann. de Chim. et de Phys. XLV. Déc. 1830, p. 440). — G. Rose hat viele Proben von gediegenem Golde, besonders vom Ural, analysirt, aber dabei keine Regelmässigkeit der Zusammensetzung gefunden. Nach seinen Versuchen scheint es vielmehr gewis, dass Gold und Silber, als isomorphe Körper, in jedem Verhältnisse zusammenkrystallisiren können (Poggendorff's Annalen, XXIII. 161).

# 189) Folgende Fossilien-sind ferner analysirt worden:

Ein in Persien aus der Erde witterndes Salz (aus 84.6 Kochsalz und 15.4 schwefels. Natron bestehend), von Göbel (Schweigger's Journ., LX. 399).

Basisch - schwefelsaure Alaunerde, vom Ararat (Al S<sup>2</sup> mit ein wenig schwefels. Eisenoxydul), von Göbel (Schweig-ger's Journ. LX. 461). Man vergl. diese Jahrbücher, XIV. 168.

Antophyllit (Fe Si + Mg<sup>3</sup> Si<sup>2</sup>), von Vopelius (Poggendorff's Annalen, XXIII. 355).

Arsenikeisen (Arsenikalkies) = Fe A s<sup>2</sup>; Arsenik-Nickel (Ni A s<sup>2</sup>); Arsenikeisen und grauer Speiskobalt, beide = Ni Fe A s<sup>2</sup>; und Arsenik-Nickel = Fe A s<sup>3</sup>; sämmtlich von Co

Hofmann (Poggendorff's Annalen, XXV. 485, XXVI. 564).

Bolus aus dem Bannat (Ochran, nach Breithaupt) (Schweigger's Journ. LXVI. 33).

Verschiedene Braunbleierze (2/3 phosphors. Bleioxyd mit 2/8 phosphors Kalk und Chlorblei), von Kersten (Schweig-ger's Journ. LXII. 1).

Brewsterit, von Connel (Poggendorff's Annalen, XXI. 600).

Chabasit, von Hofmann (Poggendorff's Annalen XXV. 495).

Chiastolith, von Landgrebe (Schweigg. Journ. LIX 55). Chromocker (durch Chromoxyd grün gefärbter, eisen-Jahrb. d. polyt. Inst. XVIII. Bd. 29 haltiger Thon), von Duflos (Schweigger's Journal, LXIV. 249, 251).

Cronstedtit, von Kobell (Schweigger's Journ. LXII. 197).

Diaspor (Alaunerde-Hydrat) aus dem Ural; von Hess,

Ll Aq (Poggendorss's Annalen, XVIII. 255).

Fettbolus, = Fe Si<sup>3</sup> + 9 Aq. (Schweigger's Journal, LXVI. 31).

Franklinit, =  $\mathbf{\ddot{F}e}$   $\mathbf{\ddot{F}e}$   $\mathbf{\ddot{K}n}$  von Abich (Poggend. Annalen,

XXIII. 342). Vergl. Kobell, in Schweigger's Journ. LXIV. 430.

Granat, von Trolle-Wachtmeister (Poggend. Annalen, XXVI. 485), Kobell (Schweigger's Journ. LXIV. 283) und Karsten (das. LXV. 344).

Gahnit,  $\Rightarrow \stackrel{\dot{M}g}{\dot{Z}n}$   $\ddot{Z}$ , von Abich (Poggendorff's Annalen, XXIII. 330).

Humboldtilith (diese Jahrbücher IX. 177); von Kobell (Schweigger's Journ. LXIV. 293).

Kieselsinter vom Geyser in Island (Schweigger's Journ. LXVI. 27)

Kollyrit, von Kersten (Schweigger's Journ. LXVI. 24).

Krokydolith (Blaueisenstein), von Stromeyer (Poggend. Annalen, XXIII. 153; Schweigger's Journ. LXIV. 50).

Kupfermanganerz (Manganoxyd mit Kupferoxyd und Wasser), von Kersten (Schweigger's Journ. LXVI. 3).

Kupferschaum (Cu<sup>5</sup> As + 10 Aq), von Kobell (Poggendorff's Annalen, XVIII. 254).

Lava, vom Aetna, von Herberger (Archiv des Apotheker-Vereins, XXXIII. 10).

Lieorit, von Kobell (Schweigger's Journ. LXII. 196),
Blaues Linsenerz aus Cornwall,

$$2 \overset{\text{ii}}{\text{A}} \text{A} \text{q}^3 + 3 \overset{\dot{\text{C}} \text{u}^4}{\dot{\text{F}} \text{e}^4} \begin{cases} \overset{\text{ii}}{\text{A}} \text{s} \\ \overset{\text{ii}}{\text{P}} \end{cases} \text{Aq}^{\epsilon}$$

von Trolle-Wachtmeister (Poggend. Annalen, XXV. 305).

Martit (reines Eisenoxyd), von Kobell (Schweigger's Journ. LXII. 196).

Obsidian, von Erdmann (dessen Journ. XV. 35).

Olivenit (phosphorsaures und arseniksaures Kupferoxyd = Cu<sup>4</sup> P + 6 Cu<sup>4</sup> As), von Kobell (Poggendorff's Annalen, XVIII. 249).

Pechstein, von Erdmann (dessen Journ. XV. 41).

Pech-Uran =  $4\ddot{\mathbf{U}} \wedge \mathbf{q}^9 + \dot{\mathbf{C}} \, \mathbf{a}^3 \, \ddot{\mathbf{P}}^2$  (Schweigger's Journ. LXVI. 18).

Perlstein, von Erdmann (dessen Journ. XV. 39).

Pleonast, =  $\dot{M}g$ Fe

il, von Abich (Poggendorff's Annalen, XXIII. 324).

Sphärolith, von Erdmann (dessen Journ. XV. 37).

Spinell (Mg L1), von Abich (Poggendorff's Annalen, XXIII. 315).

Schwefelsaurer Strontian, von Daurier (Ann. de Chim. et de Phys. XLVI, 312).

Talkstein-Mark, von Kersten, =  $\frac{1}{4}$ l<sup>3</sup> Si<sup>2</sup> (Schweig-ger's Journ. LXVI. 16).

Tennantit, von Hemming (Philosophical Magazine, Aug. 1831, p. 156).

Mehrere Arten Thon, zu Töpferwaare und Ziegeln, von Sprengel (Erdmann's Journal, IX. 307).

Thonmergel, und mergelartiger Sand, von Herberger (Erdmann's Journ. VIII. 259).

Thraulith, von Kobell (Schweigger's Journ. LXII. 198).

Vesuvian, von Magnus (Poggendorff's Annalen, XXI. 50) und Karsten (Schweigger's Journ. LXV. 347). Vergl. diese Jahrbücher, XI. 218.

Warwizit (diese Jahrbücher, XVI. 183), von Duflos (Schweigger's Journ. LXIV. 83).

190) Meteoreisen analysirten Berzelius (Baumgartner's Zeitschrift für Physik, I. 289) und Shepard (Schweigger's Journ. LVIII. 339). — Einen Meteorstein zerlegte Holger (Baumgartner's Zeitschrift, I. 240).

- 191) Mineralwüsser. Folgende sind analysirt worden: Die Heilquelle zu Ueberlingen, von Herberger (Kastner's Archiv, II. 297); — die Schwefelwässer zu Nendorf und Eilsen, von Tünnermann (das. VI. 1,130, 164); — das Liebensteiner Mineralwasser, von Wackerroder (Schweigger's Journ. LXV. 1); - die Heilquelle zu Albano, von Andrejiewsky (Annalen der Pharmazie, I. 304); - der in Galizien unter dem Namen Schuliguli bekannte Säuerling, von Torosiewicz (Buchner's Repertorium, XXXIV. 1); das eisenhaltige Wasser zu Karlsbrunn, von P. T. Meissner (Schweigger's Journ. LXI. - Die Mineralwässer zu Aachen, Spca, Burtscheid, Malmedy und Heilstein, von Monheim (Archiv des Apotheker-Vereins, XXXIII. 65); — viele baierische Mineralwässer von Vogel (Vogel, die Mineralquellen Baierns; München, 1829); — das Schwefelwasser zu Valdorf, von Beissenhirtz (Archiv des Apotheker-Vereins, XXXVI. 129); das Mineralwasser zu Bellenberg, von Brandes (das. XXXVII. 221); - das Heinrichsbad bei Herisau und die Quelle zu Jenatz, von Bauhof (das. XXXVII 371); — ein Mineralwasser von Paipa in Südamerika, von Boussingault (Annales de Chimie et de Phys. XLV. 329); — mehrere Mineralquellen am Kaukasus, von Hermann (Poggend. Annalen, XXII. 344); — der Sauerbrunnen und die Salzquelle zu Cronenberg, von Jung (Annalen der Pharmazie, II. 317); - die Schwefelsoole bei Truskawiec in Galizien, von Steller (Buchner's Repertorium, XXXVIII. 374); — das muratische Wasser zu Schieder, von Brandes (Schweigger's Journ. LXIV. 306); — die Soolen bei Sülz, von Meyer (Kastner's Archiv, I. 235).
- 192) Brunnenwässer. Osann analysirte das Wasser des Universitäts-Brunnens in Würzburg (Kastner's Archiv, IV. 179) und eines daselbst gebohrten artesischen Brunnens (das. 374). Das Wasser eines gebohrten Brunnens zu Nürnberg ist von Trautwein analysirt worden (das. V. 141).
- 193) Saures Fluswasser \*) Eine Merkwürdigkeit der südamerikanischen Provinz Popayan ist der Fluss Pasambio, welcher saures Wasser führt, und daher von den Landes-Einwohnern Essigstus genannt wird. Das Wasser enthält, nach Boussingault, in 100 Theilen: 0.110 Schweselsäure,

<sup>\*)</sup> Man vergl. diese Jahrbücher, XVI. 214.

o.091 Salzsäure, o.040 Alaunerde, o.013 Kalk, o.012 Natron, o.023 Kieselerde, Spuren von Eisenoxydul und Bittererde. Ob die Schwefelsäure oder die Salzsäure im freien Zustande vorhanden sey, lässt Boussingault unentschieden (Ann. de Chim. et de Phys. Ll. Sept. 1832, p. 107).

## , n) Organische Substanzen.

194) Verschiedene organische Substanzen hat R. Herrmann analysirt, in der Absicht, die Gesetze zu entdecken, nach welchen sich die Atome der einfachen Stoffe vereinigen, um jene Substanzen zu bilden. Er unterscheidet zu diesem Behufe mehrere Gruppen von organischen Substanzen, deren Glieder einem gemeinschaftlichen Gesetze folgen: A) Gruppe der Pflanzensäuren. Krystallisirte Kleesäure gab bei der Analyse 42.3 Wasser, 19.4 Kohlenstoff, 38.3 Sauerstoff. Krystallisirte Weinsteinsäure: 37.72 Wasser, 32.50 Kohlenstoff, 29 78 Sauerstoff. Da die krystall. Weinsteinsäure 11.25 Prozent Krystallwasser enthält, so ergibt sich für die Zusammensetzung der wasserfreien Säure: 36.62 Kohlenstoff, 3.26 Wasserstoff, 60.12 Sauerstoff. Diess ist = H4 C4 O5 oder um 1 Mg. Wasserstoff weniger als nach der bisherigen Annahme. Stellt man hierneben die Zusammensetzung der Gallussäure, Bernsteinsäure, Zitronensäure und Ameisensäure (sämmtlich im wasserfreien Zustande), so ergibt sich, dass die genannten Säuren als verschiedene Oxyde eines Radikals zu betrachten sind, welches durch die Formel CH dargestellt wird. Es ist nämlich

> 6 CH + 3 O = Gallussäure, 4 CH + 3 O = Bernsteinsäure, 4 CH + 4 O = Zitronensäure, 4 CH + 5 O = Weinsteinsäure, 2 CH + 3 O = Ameisensäure.

Die Sauerstoffmengen dieser Säuren, für gleiche Mengen Radikals berechnet, verhalten sich also zu einander, wie die Zahlen 2, 3, 4, 5, 6. Andere Pflanzensäuren besitzen ein verschieden zusammengesetztes Radikal, so die Essigsäure, welche = 2 C<sup>2</sup> H<sup>3</sup> + 3 O ist. — B) Gruppe des Zuckers. Sie begreift: Holzfaser, Stärke, Pflanzenschleim, Gummi und Zucker. Folgende Substanzen, deren Zusammensetzung Herrmann untersuchte, waren bei + 15° R längere Zeit getrocknet:

|                                                                                      | Gefund                                    | len, Pro                             | Berechnet, Mg.                            |                      |                            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| . Substanzen.                                                                        | Koh-<br>lenstoff                          | Was-<br>serstoff                     | Sauer-<br>stoff                           | K,                   | w.                         | 8.                       |
| Föhrenholz (Pinus sylv.) Kryst, Rohrsucker Traganth Kartoffelstärke Arabisches Gummi | 45.75<br>42.50<br>40.50<br>37.50<br>36.00 | 6.68<br>6.66<br>6.61<br>6.64<br>6.46 | 47-57<br>59-84<br>51-89<br>55-76<br>57-54 | 10<br>10<br>10<br>10 | 18<br>19<br>20<br>21<br>22 | 8<br>9<br>10<br>11<br>11 |

Die Summe der Kohlenstoff- und Sauerstoff-Atome ist hier immer gleich der Zahl der Wasserstoff-Atome. Die genannten Körper können als Verbindungen von Kohlenwasserstoff und Hydrogenoxyd angesehen werden, und erhalten dann folgende Formeln:

Krystallisirter Honigzucker (bei + 15° R. getrocknet) gab in der Analyse 36.00 Kohlenstoff, 7.33 Wasserstoff, 56.67 Sauerstoff, was auf die Formel H<sup>15</sup> C<sup>10</sup> O<sup>12</sup> führt. Herrmans betrachtet den Honigzucker als ein Hydrat des Rohrzuckers, und bezeichnet ihn durch (10 CH + 9 HO) + 3 Aq. Trauben- und Stärkezucker scheinen mit dem Honigzucker gleiche Zusammensetzung zu haben. — C) Fette Oehle. Die schmierigen fetten Oehle sind Gemische aus Stearin und Eläin, die trocknenden Oehle aber scheinen einfache organische Substanzen zu seyn. Herrmann untersuchte von letzteren das Mohnöhl und Leinöhl, und erhielt folgende Resultate:

| , Kol | hlenst. V | Vasseret. | Sauerst. |               |
|-------|-----------|-----------|----------|---------------|
|       | 80.0 77.0 | 11.0      |          | H166 C100 O12 |

Herrmann stellt für die beiden Oehle folgende Formeln auf, gegen welche aber einzuwenden ist, dass die darin angenommenen Zahlen von Mischungsgewichten (z. B. im Mohn-

öhl 200 Mg. Kohlenst., 327 Mg. Wasserstoff) alle Grenzen der Wahrscheinlichkeit übersteigen:

```
Mohnöhl = 100 \text{ C}^2 \text{ H}^3 + 9 \text{ O}^2 \text{ H}^3 *)

Leinöhl = 100 \text{ C}^2 \text{ H}^3 + 12 \text{ O}^2 \text{ H}^3
```

Nimmt man diese Formeln an, so ist in beiden die Anzahl der VVasserstoff-Atome um die Hälfte größer als die vereinigte Zahl der Kohlenstoff- und Sauerstoff-Atome. — Herrmann analysirte das Baumöhl, und fand in demselben 78.0 Kohlenstoff, 10-7 VVasserstoff, 11.3 Sauerstoff. Hierbei findet das eben angedeutete Verhältniß der Atome oder Mischungsgewichte ebenfalls Statt, und dieß ist auch sehr nahe der Fall bei Saussure's Analysen des Eläins und Stearins aus Baumöhl. — D) Aetherische Oehle, 'Es wurde analysirt:

Herrmann vermuthet, dass das Terpenthinöhl (welches hiernach gleiche Zusammensetzung mit dem Zitronenöhle hätte) eine geringe Menge Sauerstoff enthalte. — Im Kampher (wenn man dessen Zusammensetzung nach Saussure's Analyse berechnet) ist die Zahl der Wasserstoff-Atome gerade um die Hälfte größer als die Zahl der Kohlenstoff- und Sauerstoff-Atome zusammengenommen — E) Harze. Die vom Kampher gemachte Bemerkung gilt auch vom Kolophonium (nach der Analyse von Gay-Lussac und Thénard. Es scheint demnach, dass die Harze, gleich dem Kampher und den fetten Oehlen als Verbindungen von verschiedenen Mengen C2H3 und O2H3 betrachtet werden dürfen. - F) Aether und Weingeist. Die Zusammensetzungs-Formel für den Alkohol ist H<sup>6</sup> C<sup>2</sup> O, jene für den Aether aber H<sup>10</sup> C<sup>4</sup> O. beiden ist die Anzahl der Wasserstoff-Atome doppelt so groß, als die vereinigte Anzahl der Kohlenstoff- und Sauer-

<sup>1)</sup> Die Zusammensetzung des Mohnöhls stimmt mit jener überein, welche Saussure für das Nussöhl gefunden hat.

<sup>2)</sup> M. vergl. Nro. 216.

<sup>3)</sup> M. vergl. Nro. 217.

<sup>4)</sup> M. vergl. Nro. 215.

stoff'-Atome. Man kann daher die angeführten Formeln auch so ausdrücken:

Alkohol = 
$$4 \text{ CH}^2 + 2 \text{ OH}^2$$
  
Aether =  $4 \text{ CH}^2 + \text{ OH}^2$ 

G) Pflanzen - Alkalien. In Beziehung auf dieselben sucht Herrmann nachzuweisen, dass die Anzahl der Wasserstoff-Atome in einem solchen Alkali entweder der Anzahl der Kohlenstoff-Atome gleich, oder das Anderthalbfache davon sey. Damit stimmen jedoch die Ergebnisse der bekannten Analysen nur annäherungsweise überein. Im Allgemeinen glaubt Herrmann folgende Grundsätze über. die Konstitution der organischen Substanzen aufstellen zu können: 1) Alle Pflanzensturen sind Verbindungen von Kohlen wasser-2) Die indifferenten Pflanzenstoffe bestoff mit Sauerstoff. stehen sämmtlich aus Kohlenwasserstoff (CH, C2H3 oder CH2) mit Wasserstoffoxyd (OH, O2H3 oder OH2). 3) Die Pflanzenalkalien können als Verbindungen von Kohlenwasserstoff (CH oder C2 H3) mit verschiedenen Oxyden des Stickstoffs angesehen werden (Poggend. Annalen, XVIII. 368).

105) Analysen verschiedener Pflanzenstoffe, von Pelletier:

| Namen<br>der                                                                                            | Gefundene Zusammen-<br>setzung in Prozenten.                         |                                                                                       |                                                |                                          | Zusammensetzung<br>nach<br>Mischungsgewichten.          |                                                         |                  |                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|--|
| Substanzen.                                                                                             | K,                                                                   | W.                                                                                    | St.                                            | S.                                       | к.                                                      | w.                                                      | St.              | s.                                               |  |
| Aricin Amberfett Gallenfettsäurc Amberfettsäure Anchusasäure Santalin Carmin Olivil Sarcocollin Piperin | 83.37<br>54.93<br>51.94<br>71.18<br>75.03<br>49.33<br>63.84<br>57.1J | 7.00<br>13.32<br>7.01<br>7.14<br>6.83<br>6.37<br>6.66<br>8.06<br>8.06<br>8.34<br>6.80 | 8.00<br>4.71<br>8.50<br>—<br>3.56<br>—<br>4.51 | 3.31<br>33.35<br>32.42<br>21.99<br>18.60 | 20<br>33<br>13<br>21<br>17<br>16<br>16<br>6<br>13<br>20 | 24<br>65<br>20<br>35<br>20<br>16<br>26<br>9<br>23<br>24 | 1<br>3<br>-<br>1 | 3<br>1<br>6<br>10<br>4<br>3<br>10<br>2<br>6<br>4 |  |

Das Mischungsgewicht des Kohlenstoffs ist = 76.44, des Wasserstoffs 6.24, des Stickstoffs 88.52, des Sauerstoffs 100. — Aricin ist eine krystallisirbare Salzbasis, von Pelletier und Coriol, 1829, in einer Chinarinde aus Peru (welche

weder Chinin noch Cinchonin enthielt) gefunden. — Mit dem Namen Anchusasäure (Acide anchusique bezeichnet Pelletier den Färbestoff der Ochsenzungenwurzel (Anchusa tinctoria), weil derselbe saure Eigenschaften in ausgezeichnetem Grade besitzt. — Santalin (Sandelroth), der Farbestoff des rothen Sandelholzes. — Carmin (Carminium) bedeutet hier den reinen Farbstoff der Kochenille (das Coccus-Roth). — Sarkokollin, die eigenthümliche Substanz des Fleischleims Sarcocolla), welche man erhält, wenn letzterer mittelst Schwefeläther von Harz befreit, dann in absolutem Alkohol aufgelöset, und die Auflösung verdunstet wird. — Im Piperin fand Pelletier stets Stickstoff, welcher von Göbel (diese Jahrb. XI. 228) übersehen worden seyn muß (Ann. de Chim. et de Phys. LI. Oct. 1832, p. 182).

196) Weinsteinsäure und Traubensäure. Berzelius hat die Weinsteinsäure einer neuen Analyse unterworfen, bei welcher er um 1 Mischungsgewicht Wasserstoff weniger darin fand als früher. Die jetzt gefundene Zusammensetzung ist nämlich folgende (für die wasserfreie Säure):

Berechnung. Analyse.

Kohlenstoff 4 Mg. = 305.76 oder 36.81 — 36.92Wasserstoff 4 \* = 24.96 \* 3.00 — 3.01Sauerstoff 5 \* = 500.00 \* 60.19 — 60.07 \*).

Die Traubensäure (John's Vogesensäure), welche in gewissen Weintrauben vorkommt, und bei der Zerlegung des Weinsteins neben der Weinsteinsäure erhalten wird, fand Berzelius vollkommen gleich zusammengesetzt mit der Weinsteinsäure, indem die Analyse des traubensauren Bleioxydes folgende Zahlen gab: 36.96 Kohlenstoff, 3.01 Wasserstoff, 60.03 Sauerstoff. Traubensäure und Weinsteinsäure geben also ein Beispiel von isomerischen Körpern 2). — Die Traubensäure hat einerlei Sättigungs-Kapazität mit der Weinsteinsäure. Sie ist bedeutend schwerer auflöslich als Weinsteinsäure. Die Traubensäure krystallisirt in anderer Form als die Weinsteinsäure; ihre Krystalle enthalten 2 Mischungsgewichte (21.3 Prozent) Wasser, wovon die Hälfte durch Verwittern bei + 100° C., die andere Hälfte aber erst bei

<sup>1)</sup> Gleiches Resultat erhielt früher Prout, und neuerlich Herrmann (s. Nro. 194).

K.

<sup>2)</sup> M. s. bierüber Nro. 256.

der Verbindung mit stärkeren Salzbasen verloren geht (Poggendorff's Annalen, XIX. 305). — Tünnermann hat die krystallisirte Weinsteinsäure analysirt, und als Resultat erhalten: 33.32 Kohlenstoff, 4.96 Wasserstoff, 61.72 Sauerstoff (Kastner's Archiv, II. 195).

- Silberoxydes von J. Gay-Lussac gab für die wasserfreie Zitronensäure 42.05 Kohlenstoff, 3.57 Wasserstoff, 54.38 Sauerstoff, was der schon angenommenen Zusammensetzungs-Formel C<sup>4</sup> H<sup>4</sup> O<sup>4</sup> entspricht. Das trockene zitronens. Silberoxyd enthält, nach demselben Chemiker, 33.47 Säure, 66.53 Silberoxyd (Poggendorff's Annalen, XXVIII. 200).
- 198) Aepfelsäure und äpfelsaure Salze. Liebig hat darüber Folgendes bekannt gemacht. Die Aepfelsäure \*) fanden folgender Massen zusammengesetzt:

berechnet gefunden.

Kohlenstoff 4 Mg. = 305.76 - 42.57 - 40.919 - 41.238Wasserstoff 2 » = 12.48 - 1.74 - 2.883 - 2.883Sauerstoff 4 » = 400.00 - 55.69 - 56.198 - 55.879

Diese Resultate sind durch Verbrennung des äpfelsauren Silberoxydes und des äpfels Ammoniaks gefunden. — Das äpfels. Silberoxyd (aus salpeters. Silberoxyd durch äpfels. Ammoniak gefällt) enthält bei + 100°C. getrocknet) 33.026 Aepfelsäure, 66.975 Silberoxyd. Das äpfels. Zinkoxyd besteht aus 46.734 Säure, 32.711 Zinkoxyd, 20.555 VVasser. Es verliert sein Krystallwasser vollständig bei + 120°C. (Poggendorff's Annalen, XVIII. 361). — Bei einer spätern Arbeit bestimmte Liebig den VVasserstoffgehalt der Aepfelsäure genauer, und fand überhaupt in der wasserfreien Säure (wie sie im Silbersalze enthalten ist) folgendes Verhältniss der Bestandtheile:

Berechnung Analyse.

Kohlenstoff 4 Mg. = 305.76 - 41.84 - 41.47Wasserstoff 4 » = 24.96 - 3.41 - 3.51Sauerstoff 4 » = 400.00 - 54.75 - 55.02

<sup>\*)</sup> M. s. zwei Analysen der Aepfelsäure in diesen Jahrbüchern, XI. 225, XIV. 206.

Diess ist aber die Zusammensetzung der wasserfreien Zitronensäure, mithin ist diese mit der Aepfelsäure isomerisch (s. Nro. 256). — Aepfelsaure Bittererde bildet verwitternde Krystalle, welche 5 Mg. Wasser enthalten, durch Trocknen bei 100 bis 150° C. aber nur 4/5 ihres Wassergehaltes (nach dem Versuche 29.5 bis 30 Prozent) verlieren. Die Formel für das krystallisirte Salz ist Mg + C4H4O4+5Aq., oder, wenn man die Säure als Hydrat annehmen will, MAq + Mg + 4Aq. — Aepfels. Baryt. Aus der durch kohlens. Baryt neutralisirten Aepfelsäure scheiden sich beim Abdampsen weisse, nicht krystallinische Rinden ab, welche in reinem Wasser (heiss wie kalt) unauslöslich sind, durch wenig Salpetersäure aber auslöslich werden. Sie sind neutraler äpfels. Baryt (ohne Wassergehalt), und enthalten 56.441 Prozent Baryt (Poggend. Annalen, XXVIII. 195).

199) Benzoesäure. Eine neue Analyse derselben, von Liebig und Wöhler, hat gezeigt, dass die krystallisirte Benzoesäure folgender Massen zusammengesetzt ist:

| •         |    | • |   | berechnet |      |        | gefunden*)                      |        |  |  |
|-----------|----|---|---|-----------|------|--------|---------------------------------|--------|--|--|
| Wasserst. | 12 | Ŋ | = | 74.88     | Ŋ    | 4.85 — | 69.155 —<br>5.050 —<br>25.795 — | 5.000  |  |  |
|           |    |   |   | 1545.04   | od.\ | 100.00 | 100,000                         | 00.000 |  |  |

Durch Verbrennung des benzoesauren Silberoxydes (welches 50.54 Silberoxyd, 49.46 Benzoesäure enthält) ergab sich, dass die in diesem Salze enthaltene Säure folgende Zusammensetzung habe:

```
berechnet gefunden

Kohlenstoff 14 Mg. = 1070.16 oder 74.70 — 74.378

VVasserstoff 10 » = 62.40 » 4.36 — 4.567

Sauerstoff . 3 » = 300.00 » 20.94 — 21.055
```

Man sieht hieraus, dass die Formel der wasserfreien Benzoesäure C<sup>14</sup> H<sup>10</sup> O<sup>3</sup> ist, und die krystallisirte Säure 1 Mg. Wasser enthält, folglich durch C<sup>14</sup> H<sup>10</sup> O<sup>3</sup> + H<sup>2</sup> O bezeich-

<sup>\*)</sup> Eerzelius theilt (Poggendorff's Ann. XXVI. 480) eine ältere, von ihm angestellte Analyse der sublimirten Benzoesäure mit, welche 68.85 K., 4.99 W., 26.66 S. gegeben hatte.

net werden muß. Bei der Vereinigung der Benzoesäure mit Bleioxyd wird das Wasser der erstern nicht abgeschieden (Poggendorff's Annalen, XXVI. 333).

200) Bernsteinsäure. Wöhler und Liebig haben bei einer Analyse der sublimirten Bernsteinsäure folgendes Resultat erhalten:

Berechnet gefunden

Rohlenstoff. 8 Mg. = 611.52 - 44.51 - 44.38Wasserstoff. 10  $\Rightarrow$  = 62.40 - 4.54 - 5.00Sauerstoff. 7  $\Rightarrow$  = 700.00 - 50.95 - 50.62

Diess entspricht der Formel 2 H<sup>4</sup> C<sup>4</sup> O<sup>3</sup> + Aq., nach welcher 2 Mg. Bernsteinsäure mit 1 Mg. Wasser verbunden sind. Diesen Wassergehalt verliert die Säure nur bei der Verbindung mit stärkeren Salzbasen (*Poggendorff's* Annalen, XVIII. 163).

201) Honigsteinsäure \*). Nach Wöhler und Liebig ist die Zusammensetzung dieser Säure (durch Analyse des honigsteinsauren Silberoxydes gefunden) folgende:

berechnet gefunden

Kohlenstoff 4 Mg. = 305.76 oder 50.48 - 50.21

Sauerstoff 3 » = 300.00 » 49.52 - 49.79

Diess ist die Zusammensetzung der Bernsteinsäure ohne den Wasserstoff der letztern. Das honigsteinsaure Silberoxyd enthält 29.9 Prozent Säure (Poggendorff's Annalen, XVIII. 161).

der Chinasäure und deren Salze. Mehrere Analysen der Chinasäure sind neuerlich angestellt worden. So soll dieselbe nach Henry und Plisson 34.43 Kohlenstoff, 5.56 Wasserstoff, 60.01 Sauerstoff enthalten; allein dieses Resultat stimmt nicht mit der Sättigungs-Kapazität der Säure (Ann. de Chim. et de Phys. Ll. Sept. 1832, p. 58). — Eine neuere Analyse von Henry ergab, dass die bei + 100° C. getrocknete Säure aus 46.30 K., 5.71 W., 47.99 S. bestehe (das. p. 71). — Baup, welcher die Säure durch Zersetzung des chinasauren Kalks mittelst verdünnter Schwefels. dar-

<sup>\*5</sup> M. vergl. Bd. XII dieser Jahrbücher, S. 46.

stellte, fand folgendes Resultat, welches von ihm sogleich nach den Mischungsgewichten berichtigt ist:

### Wasserfreie Chinasäure.

Kohlenstoff 15 Mg. = 1146.60 oder 50.48 VVasserstoff 20 v = 124.80 v 5.49 Sauerstoff 10 v = 1000.00 v 44.03 1)

Die krystallisirte Chinasäure enthält 1 Mg. Wasser, welches ihm durch Hitze nicht entzogen werden kann. Sie besteht aus 95.29 wasserleerer Säure und 4.71 Wasser, oder aus 48.10 (15 Mg.) Kohlenstoff, 5.76 (22 Mg.) Wasserstoff, 46.14 (11 Mg.) Sauerstoff. In ihren neutralen Salzen enthält die Chinasaure 10 Mahl so viel Sauerstoff als die Basis; 100 Th. wasserfreie Säure neutralisiren eine Menge Basis, welche 4.403 Th. Sauerstoff enthält. Baup hat eine große Zahl von chinasauren Salzen untersucht und analysirt (daselbst p. 56). - Endlich hat auch Liebig die Chinasäure analysirt, und zwar an Kalk gebunden, im wasserfreien chinas. Kalk, welcher 87.61 Säure, 12.39 Kalk enthält 2). Er fand in dieser wasserleeren Säure (im Mittel aus zwei, sehr nahe übereinstimmenden Analysen): 46 194 (15 Mg.) Kohlenstoff, 6.100 (24 Mg.) Wasserstoff, 47.706 (12 Mg.) Sauerstoff (Poggendorff's Annalen, XXI. 35). Dieses Resultat fällt, wie man sieht, mit dem von Baup zusammen, wenn man den von letzterem für die wasserfreie Chinasäure angegebenen Bestandtheilen noch 2 Mg. Wasser (2 Mg. Sauerstoff, 4 Mg. Wasserstoff) zusetzt.

203) Kamphersäure. Sie ist, nach Liebig's Versuchen, folgender Massen zusammengesetzt:

| -                                         |    |    |    | Bere | chn | Analyse |  |       |  |
|-------------------------------------------|----|----|----|------|-----|---------|--|-------|--|
| Kohlenstoff<br>Wasserstoff<br>Sauerstoff. | 15 | »´ | == | -    |     | 6.89    |  | 6 981 |  |

<sup>1)</sup> Diess ist genau die Zusammensetzung des bei + 150 bis 177° C. getrockneten Buchsbaumholzes nach Prout (diese Jahrb. XIV. 206).

<sup>2)</sup> Der krystall. chinas. Kalk besteht, nach Liebig, aus 62.93 Säure, 8.87 Kalk, 28.20 Wasser.

Dieses Resultat wurde durch Verbrennung des kamphersauren Bleioxydes gefunden, welches nach der Analyse 50.6
Bleioxyd, 49.4 Säure enthält. Die Kamphersäure enthält
kein Krystallwasser. Da ihre Zusammensetzungs - Formel
H15 C10 O5, jene des Kamphers aber, nach Liebig 1), H18 C12 O
ist; so erklärt sich die Wirkung der Salpetersäure auf den
Kampher, wodurch derselbe in Kamphersäure umgewandelt
wird, ganz einfach durch eine Oxydation. Jedes Atom
Kampher nimmt nämlich 5 Atome oder Mg. Sauerstoff auf,
aber es werden aus 5 Atomen Kampher 6 At. Kamphersäure
(Poggendorff's Annalen, XX. 41) 2).

204) Schwefelweinsäure<sup>3</sup>). Eine neue Zerlegung des schwefelweinsauren Baryts ist von Liebig und Wöhler angestellt worden. Sie bedienten sich des lufttrockenen Salzes, weil schon bei + 25° C. die Krystalle eine Zersetzung erleiden (weiß werden, und dann nicht mehr vollständig im Wasser auslöslich sind), so, daß die Austrocknung durch Wärme nicht angewendet werden kann. Das Resultat der Analyse war folgendes:

<sup>1)</sup> S. Nro. 220.

<sup>2)</sup> Die Analyse, welche Brandes von der Kamphersäure gemacht hat, findet man in diesen Jahrbüchern, Vl. 361; eine Angabe von Dumas, welche von Liebig's Resultat nur um 1 Mg. Wasserstoff verschieden ist, in Nro. 75. Bekannt ist die große Abweichung, welche zwischen Brandes und Bouillon - Lagrange hinsichtlich der Eigenschaften und Verbindungen der Kamphersäure berrscht. Liebig klärt dieselbe durch Folgendes auf. Behandelt man Kampher mit Salpetersäure von 1.425 sp. G., so zerfliesst er zu einer gelblichen Flüssigkeit, welche nach und nach verschwindet. Die Krystalle, welche sich beim Erkalten abscheiden, sind undurchsichtig, und geben mit den Basen schwerauslösliche Salze. Diess ist Bouillon's Kamphersäure, eigentlich eine Verbindung von Kamphersäure mit Kampher. Die reine Säure erhält man aus derselben erst durch längere Erhitzung mit Salpetersäure, welche so lange fortgesetzt werden muss, bis das krystallisirte Produkt dem Wasser, womit es gekocht wird, keinen Kamphergeruch mehr ertheilt. Die von Brandes untersuchté Säure war noch nicht ganz rein von Kampher.

<sup>3)</sup> Man vergleiche diese Jahrbücher, XI. 227, XIV. 208, XVI. 241.

 berechnet
 gefunden

 Schwefels. Baryt
 1
 Mg. =
 1458.05 - 57.41 - 54.986 

 Schwefelsäure
 1
 >
 =
 501.17 - 19.74 - 19.720 

 Kohlenstoff
 .
 4
 >
 =
 305.76 - 12.03 - 12.370 

 Wasserstoff
 .
 12
 >
 =
  $74.88 - 2.94 - 3.060^{-1}$  

 Sauerstoff
 .
 2
 >
 =
 200.00 - 7.88 - 9.864 

Man kann dem zu Folge die Schwefelweinsäure als eine Verbindung von 1 Mg. Schwefelsäure mit 2 Mg. Alkohol, oder wahrscheinlicher von 1 Mg. Schwefelsäurehydrat mit 1 Mg. Aether betrachten, und es gehört ihr, nach der letztern

Ansicht die Formel SAq + H<sup>10</sup> C<sup>4</sup> O zu <sup>2</sup>) (Poggendorff's Annalen, XXII. 486 <sup>3</sup>), Annalen der Pharmazie, I. 37).

205) Schwefelnaphthalinsäure 4). Sie ist von Liebig und Wöhler analysirt worden, indem diese Chemiker den schwefelnaphthalinsauren Baryt zerlegten. In diesem Salze (von welchem sie nur die mit Flamme verbrennende Varietät erhielten, so dass Faraday's glimmendes Salz wahrscheinlich durch eine fremde Substanz verunreinigt war) wurde gefunden: 26.58 Baryt, 27.84 Schwefelsäure, 43.40 Koh-

Aether, = S + H<sup>10</sup> C<sup>4</sup> O; dagegen erhielte man, aus dér Analyse des schwefelweins. Baryts von Dumas und Boullay

gefolgert, die Formel SA q3 + H10 C4 O. K.

woraus für die Schweselweinsäure die Formel 2 S A q. + 4 H<sup>2</sup> C folgt. Der schweselweinsaure Baryt ist hiernach (2 S A q + 4 H<sup>2</sup> C) + Ba, und nicht BaS + (S A q + H<sup>10</sup> C<sup>4</sup> O).

<sup>1)</sup> Wasserstoff und Sauerstoff wurden in etwas zu großer Menge gefunden, weil dem Salze ein wenig Wasser anhing.

<sup>2)</sup> Nach Hennell's Analyse des schwefelweins. Kali, und nach den Untersuchungen des schwefelweins Kalks, welche Serullas und Heeren angestellt haben, wäre die Schwefelweinsäure eine Verbindung von wasserfreier Schwefelsäure mit

<sup>3)</sup> Bei einer spätern Gelegenheit (Poggend. Ann. XXIV. 169) erklären Liebig und Wöhler, dass die Schwefelweins, richtiger als eine Verbindung von Schwefelsäurehydrat mit Kohlenwasserstoff anzusehen sey. Dann wird nämlich die ganze Menge der im Barytsalze enthaltenen Schwefelsäure (nicht bloss 1 Mg.) mit dem Kohlenwasserstoffe verbunden gedacht,

<sup>4)</sup> M. s. diese Jahrbücher, XI. 191, XIV. 210.

lenstoff, 2.86 Wasserstoff (Summe 100.68). Diess entspricht dem Resultate 1 araday's und der Formel BaS + (7 H<sup>2</sup> C<sup>3</sup> + S), wobei die Zusammensetzung des Naphthalins aus Oppermann's Analyse (Nro. 219) angenommen ist. Demnach ist die Schwefelnaphthalinsäure eine Verbindung von Naphthalin mit wassersreier Schwefelsäure (7 H<sup>2</sup> C<sup>3</sup> + S) (Poggendorsf's Annalen, XXIV. 169)\*).

206) Harnsäure und Purpursäure. Nach Kodweiss besteht die bei 100° C. getrocknete Harnsäure aus:

 berechnet
 gefunden

 Stickstoff.
 . 8 Mg.
 = 708.16 oder 37.08
 — 37.40

 Kohlenstoff.
 . 10 »
 = 764.40 »
 40.02 —
 39.79

 VVasserstoff.
 . 6 »
 = 37.44 »
 1.96 —
 2.00

 Sauerstoff.
 . 4 »
 = 400.00 »
 20.94 —
 20.81

Die Basis in den harnsauren Salzen enthält ein Viertel des Sauerstoffs der Säure. — In der Purpursäure (welche durch Einwirkung der Salpetersäure auf Harnsäure entsteht) fand Kodweiss

Berechnung

Stickstoff . 12 Mg. =  $1062\ 24$  oder 28.61 — 28.45Kohlenstoff 18 » = 1475.92 » 37.06 — 36.58Wasserstoff 12 » = 74.88 » 2.01 — 2.22Sauerstoff . 12 » = 1200.00 » 32.32 — 32.75

Die Säure war bei + 100° C. getrocknet (Poggendorff's Annalen, XIX. 1). — Göbel analysirte die an Bleioxyd gebundene Harnsäure, und fand in derselben 36.565 K., 28.279 St., 2.393 W., 32.513 S. (Summe 99.750). 100 Harns. verbinden sich mit 74.75 bis 75.65 Bleioxyd (Schweigger's Journ. LVIII. 475).

<sup>\*)</sup> Man erhält eine wahrscheinlichere, und mit dem Ergebniss der Analyse ganz eben so gut übereinstimmende Formel, wenn man das Naphthalin mit Laurent für H<sup>4</sup> C<sup>5</sup> ansieht; dann wird die Naphthalinschwefelsäure = 4 H<sup>4</sup> C<sup>5</sup> + S. – Betrachtet man aber das Salz so, dass die ganze Menge der Schwefelsäure mit dem Naphthalin zu Schwefelnaphthalins.

in Verbindung sey, so ergibt sich die Formel 4 H4 C5 + 2 S.

- 207) Allantoissäure. Sie ist von Liebig (der sie, wegen ihrer wenig ausgezeichneten sauren Eigenschaften Allantoin zu nennen vorschlägt) analysirt worden, und enthält: 29.51 Stickstoff, 31.87 Kohlenstoff, 3.89 Wasserstoff, 34.73 Sauerstoff, was durch die Formel C'N' H' O' ausgedrückt wird. Krystallwasser enthält die Substanz nicht (Poggendorff's Annalen, XXI. 34).
- 208) Neutraler schwefelsaurer Kohlenwasserstoff (schwefelsäurehaltiges VV einöhl, neutraler schwefelsaurer Aether)'). Diese lange bekannte, bei der Einwirkung der Schwefelsäure auf Alkohol entstchende Substanz. deren wahre Natur zuerst von Serullas ausgemittelt worden ist, hat seitdem auch Liebig analysirt. Er fand darin: 33 180 Kohlenstoff, 5.418 VV asserstoff, 5.788 VV asser, 55.614 Schwefelsäure, was genau mit der Angabe von Sérullas und mit der Formel 2 (C4 H8 + S) + Aq. übereinstimmt (Poggendorff's Annalen, XXI. 40).
- ses. Nach einer Untersuchung von Morin ist, wie schon Vogel<sup>2</sup>) wahrscheinlich machte, das Oehl des öhlerzeugenden Gases in seiner Zusammensetzung identisch mit der schweren Salznaphtha, welche durch Einwirkung des Chlors auf Weingeist oder Aether entsteht. Aber diese Substanz ist nicht ein Chlor-Kohlenwasserstoff, sondern eine Verbindung von Chlorkohlenstoff und öhlbildendem Kohlenwasserstoffgase; sie enthält nämlich:

Wasserstoff 6 Mg. = 3744 oder 4.77 33.95 öhlbild. Gas Kohlenstoff  $\begin{cases} 3 & = 229.32 & 29.18 \\ 1 & = 7644 & 9.73 \\ 66.05 & \text{Chlorkohlenstoff.} \end{cases}$  Chlor . . 2 » = 442.64 » 56.32 lenstoff.

Lässt man gleiche Raumtheile (oder Mischungsgewichte) Chlorgas und öhlbildendes Gas zusammentreten, so vereinigt sich die Hälfte des Chlors mit dem vierten Theile des Wasserstoffs zu Salzsäure; das dadurch frei gewordene Viertel des Kohlenstoffs bildet mit der andern Hälfte des Chlors Chlorkohlenstoff; letzterer, mit den noch übrigen drei Vier-

<sup>1)</sup> M. s. diese Jahrbücher, XVI. 241, 242.

<sup>2)</sup> Diese Jahrbücher, XII. 57.

Jahrb. d. polyt. Inst. XVIII. Bd.

30

teln des öhlbildenden Gases verbunden, stellt den öhlartigen Körper dar. — Lässt man Chlorgas sehr langsam durch Alkohol streichen, so lange, bis es nicht mehr verschluckt wird, und also die Zersetzung vollständig ist. so findet man in der Flasche zwei flüssige Schichten, die durch überschüssiges Chlor grünlich gefärbt sind: die untere ist die schwere Salznaphtha, die obere eine Auflösung derselben in Salzsäure, welche beim Verdünnen mit Wasser den größten Theil des Aufgelösten fallen lässt. Die Wirkung des Chlors ist also hier dieselbe, wie bei seinem Zusammertreffen mit öhlbildendem Gase; d. h. wenn man den Weisgeist als aus öhlbildendem Gase und Wasser bestehend assieht, so wirkt das Chlor nur auf ersteres, währendds Wasser diesem Vorgange ganz fremd bleibt. — Das Nämliche gilt in Beziehung auf den Fall, wo Chlorgas auf Aether einwirkt. Um aber hierbei das Produkt rein zu erhalten, muss man den Chlorgas - Strom bis zur vollendeten Zersetzung fortdauern lassen, und den Acther stets auf dem Gefrierpunkte erhalten. Bei höherer Temperatur bildet sich auch leichte Salznäphtha. - Die Eigenschaften der schweren Salznaphtha sind zwar nach der Darstellungsart in einigen Punkten etwas verschieden: die mit öhlbildendem Gase bereitete behält, unter Wasser aufbewahrt, eine gelbliche Farbe, hat einen süßen, durchdringenden Geschmack, und einen sehr angenehmen Geruch; die aus Alkohol und aus Aether erhaltene ist dagegen von schärferem Geschmack und durchdringenderm Geruche, bleibt unter Wasser eine Zeit lang ganz ungefärbt; die aus Aether gewonnene wird unter Wasser schwarz, indem sie Salzsäure an das Wasser Allein die Haupt-Eigenschaften der Verbindung sind stets dieselben. wie auch die Bereitungsart gewesen seyn mag. Das spezif. Gewicht ist = 1.22 bis 1.24; im Weingeist und Aeiher ist die schwere Salznaphtha sehr auflöslich, im Wasser dagegen fast unauslöslich. Verdunnte Salzsäure nimmt eine gewisse Menge davon auf, welche selbst dann noch aufgelöset bleibt, wenn man die Säure neutralisirt. Lässt man den Dampf der schweren Salznaphtha durch ein glühendes Porzellanrohr streichen, so zerfällt er in sich absetzende Kohle und in ein Gas, welches zu 2/3 Salzsäure und zu 1/3 kohlehaltiges Wasserstoffgas (nach dem Hitzegrade ungleich viel Kohlenstoff enthaltend) ist. (Annales de Chimie et de Physique, XLIII. Mars 1830, p.

225) \*). - In Bezug auf das Oehl des öhlbildenden Gases hat Dumas bei einer sorgsältigen Untersuchung Resultate erhalten, welche denen Morin's geradezu entgegen sind, und die längst angenommene Zusammensetzung des Oehles aus gleichen Raumtheilen Chlor und öhlbildendem Kohlenwasserstoffgase vollkommen bestätigen. Er liefs die Gasarten in einem großen Ballon zusammentreten, sorgte dabei für einen Ueberschuss von öhlbildendem Gase, wusch das Oehl zur Entfernung der Salzsäure, rektifizirte es im Wasserbade über Chlorkalzium, liess es kochen, bis der Siedpunkt konstant wurde, und analysirte es in diesem Zustande durch Hupferoxyd, dann (zur genauen Bestimmung des Wasserstoffs) durch Kalium. Das Ergebniss war folgendes: 24.6 Hohlenstoff, 41 Wasserstoff, 73.0 Ghlor. Die Formel H<sup>2</sup>C + Cl verlangt 24.64 K., 4 02 W., 71.34 Chlor. Uebrigens fand es Dumas vollkommen richtig, dass bei der Einwirkung von Chlor auf öhlbildendes Gas sich stets Salzsaure in nicht unbeträchtlicher Menge erzeugt; allein diese, so wie der gleichzeitig entstehende Chlorkohlenstoff sind der öhlartigen Verbindung des Chlors mit Hohlenwasserstoff fremd (Ann. de Chim. et de Phys. XLVIII. Oct. 1831 , p. 185). - Noch eine andere Untersuchung über das Oehl des This of the transfer of the tr nes Chlorgas und trockenes öhlbildendes Gas zusammen (letzteres strich vorher durch Kalilauge, um die beigemengte schwefelige Säure abzusetzen); das unreine, gelblich oder grün gefärbte Oehl wurde mit Wasser destillirt (wobei freie Salzsäure und Essigäther in dem wässerigen Destillate er scheinen), mit konzentrieter Kalilauge, und dann mit Wasser gewaschen, mit konzentrirter Schwefelsäure (zur Entfernung des Wassers) gemengt, destillirt, wieder mit Hali und Wasser gewaschen, endlich zum zweiten Mahle über Schwefelsäure abgezogen. In diesem gereinigten Zustande besitzt das Ochl das spezif. Gewicht 247 (bei + 18° C.). Es ist vollkommen klar und ungefärbt, und kocht bei 82.4°C. Die Zusammensetzung wurde im Mittel aus mehreren And-· (61)111 lysen gefunden: e a top to the state of the

3o \*

the later of the later

<sup>\*)</sup> Pfaff's Ansicht über den Vorgang bei der Einwirkung des Chlors auf Weingeist (s. diese Jahrb. XVII. 283) wäre nach dem Obigen nicht mehr haltbar.

| <i>:</i>                            |    |   |   | Bere    | Analyse          |                |  |
|-------------------------------------|----|---|---|---------|------------------|----------------|--|
| Kohlenstoff<br>Wasserstoff<br>Chlor | 15 | • | = | 93.60   | <br><b>3.</b> 78 | 3.70           |  |
|                                     |    |   |   | 2475.68 | <br>100.00       | <b>—</b> 98.37 |  |

Hieraus folgert L. die Formel Cl' C2 + 3 H Cl + 6 CH, wonach das Oehl eine Zusammensetzung von Chlorkohler stoff (Nro 13), Salzsäure und öhlbildendem Gase wäre. -Die von Mitscherlich\*) beobachtete Zersetzung des Oehles im Sonnenlichte, wobei Essigäther und Salzsäure entstehen, trifft, nach Liebig's Beobachtung, nur das ungereinigte Och, welches auch bei der Destillation mit Wasser (s. oben) die genannten Produkte liefert. Das reine Oehl wird weder durch Destillation mit Wasser, noch durch Aussetzen mit Wasser an die Sonne zersetzt (Poggendorff's Annalen, XXIV. 275). - Liebig hat auch einige Beobachtungen über den schweren Salzäther und über die öhlartige Flüssigkeit, welche aus Chlor und Schwefeläther entsteht, mitgetheilt. Aus denselben geht wenigstens so viel mit Bestimmtheit hervor, dass diese beiden Produkte sowohl unter sich als von dem Oehle des öhlbildenden Gases verschieden sind. Der schwers Salzäther wird erhalten: a) Wenn man Schwefelsäure, Braustein, Kochsalz und Alkohol zusammen destillirt; b) wenn man Alkohol kalt mit Chlorgas sättigt, dann Wasser zusetzt, und das abgeschiedene Oehl mit Wasser wäscht, bis dieses nichts mehr auflöset. Die dem Produkte anhängende Salzsäure kann nicht durch Kali weggeschafft werden (welches das Oehl verändert); man vermischt daher das Oehl mit Wasser, und rektifiziet über fein gepulverten Braunstein. Man erhält von dem Qehle die größte Menge, wenn mas den mit Chler kalt gesättigten: Alkohol mit seinem gleichen Volumen Wasser vermischt, und (ohne das niederfallende Oehl abzusondern) das Ganze über Braunstein destillirt. Dabei erhitzt sich die Flüssigkeit (man mus, um Entzündung und Explosion zu vermeiden, die Retorte in kaltes Wasser stecken, oder dem Gemenge nach und nach etwas kaltes Wasser zusetzen); es geht bei der Destillation zuerst eine an Essigäther reiche Flüssigkeit über, und später folgt der schwere Salzäther, ganz rein. Zu Ende der Operation

<sup>\*)</sup> Diesc Jahrbücher, XVII. 280.

sublimirt sich fester Chlorkohlenstoff in feinen Nadeln. Der schwere Salzäther siedet bei 112° C., und hat bei + 18° C. das spez. Gew. 1.227. Gielst man ihn in einer Retorte auf Kalihydrat, so bildet sich unter Erhitzung und hestigem Aufkochen ein neuer öhliger Körper, dessen Siedpunkt bei 104° C. liegt, und dessen sp G. (bei 18° C.) = 1.074 ist.— Die Behandlung des Schwefeläthers mit Chlor muss bei starker künstlicher Abkühlung des Aethers geschehen, weil sich sonst jede eintretende Gasblase entzündet, und zuletzt eine schwarze, theerartige Masse entsteht. Wenn der größte Theil des Aethers mit Chlor gesättigt ist, so hört die Entzündlichkeit auf; es wurde dann die Flüssigkeit zum Kochen erwärmt, und noch so lange Chlorgas durchgeleitet, bis keine Salzsäurebildung mehr bemerklich war. Das öhlartige Produkt, nachdem es rektifizirt worden ist, besitzt einen aromatischen, dem des festen Chlorkohlenstoffes ähnlichen Geruch, und ein spez. Gew. = 1.611, bei 18° C. Es siedet bei 139° C. Durch Waschen mit Wasser nimmt sein Volumen nicht (wie beim schweren Salzäther der Fall ist) ab (Poggendorff's Annalen, XXIV. 283, 284).

- 210) Benzoe Aether. Liebig und Wöhler, welche denselben bei der Einwirkung des Chlorbenzoyls (Nro. 76) auf Alkohol entstehen sahen (Nro. 428), fanden bei der Analyse: 72.529 Kohlenstoff, 6.690 Wasserstoff, 20.781 Sauerstoff, was der Formel C<sup>18</sup> H<sup>20</sup> O<sup>4</sup> oder C<sup>14</sup> H<sup>10</sup> O<sup>3</sup> + C<sup>4</sup> H<sup>10</sup> O entspricht (Poggendorff's Annalen, XXVI. 472).
- 211) Essigäther. Nach Liebig enthält derselbe: 54.47 Hohlenst., 9.67 Wasserstoff, 35.86 Sauerstoff, was mit der Analyse von Dumas und Boullay (diese Jahrbücher, XVI. 240) übereinstimmt (Annalen der Pharmazie, V. 35).
- 212) Brenzessiggeist<sup>2</sup>). Nach Matteucci besteht derselbe aus 6 40 Wasserstoff, 59 86 Kohlenstoff, 33 74 Sauerstoff. Wie M. glaubt, soll hieraus die Formel H<sup>12</sup> C<sup>10</sup> O<sup>4</sup>

<sup>1)</sup> Hierbei ist, nach Wöhler's und Liebig's Analyse (Nro. 199) die wasserfreie Benzoesäure = C14 H10 O3 gesetzt. Der von Dumas und Boullay gefundenen Formel (diese Jahrbücher, XVI. 240) liegt noch die ältere, etwas abweichende Annahme über die Zusammensetzung der Benzoesäure zu Grunde.

<sup>2)</sup> Man vergl. diese Jahrbücher, VI. 379.

folgen \*), wonach der Brenzessiggeist betrachtet werden könnte als eine Zusammensetzung von Essigsäurehydrat {H<sup>6</sup> C<sup>4</sup> O<sup>3</sup> + H<sup>2</sup> O) mit Hohlenwasserstoff (H<sup>4</sup> C<sup>6</sup>). Um diess wahrscheinlich zu mechen, führt M. an, dass der Brenzessiggeist, sich selbst überlassen, an der Luft sehr schnell in Essigsäure und eine öhlartige Substanz, welche ihn trübt, zerfalle; dass er, heiss mit Kali oder Kalk behandelt, ein essigsaures Salz und die nämliche öhlartige Substanz liefere; dass er endlich, in Berührung mit Chlor gas, Salzsäure und Essigsäure erzeuge, und abermahls eine öhlähnliche Materie abscheide. Letztere scheint M. bloß aus Kohlenstoff und Wasserstoff (analog dem Weinöhle) z bestehen (Ann de Chim. et de Phys. XLVI. Avril 1831, p. 429). — Eine andere Untersuchung des Brenzessiggeiste rührt von Dumas her, nach dessen Analyse jene Flüssigkeit folgender Massen zusammengesetzt ist:

|             |   |   |   | be     | rechn | gefunden |   |              |
|-------------|---|---|---|--------|-------|----------|---|--------------|
| Kohlenstoff |   |   |   |        |       |          |   |              |
| Wasserstoff |   |   |   |        |       |          |   |              |
| Sauerstoff. | 1 | D | = | 100.00 | *     | 27.26    | - | <b>27.36</b> |

Nimmt man von 1 Mg. wasserfreier Essigsäure (nämlich H<sup>6</sup> C<sup>4</sup> O<sup>3</sup>) 1 Mg. Kohlensäure (CO<sup>2</sup>) weg, so bleibt 1 Mg. Brenzessiggeist (H6 C3 O). Auf diese Weise wird der essigsaure Baryt durch trockene Destillation in kohlensauren Baryt und Brenzessiggeist verwandelt. Hundert Theile des Salzes (aus 56 Baryt, 37.4 Essigsäure und 6.6 Wasser bestehend) lieferten Dumas: 72.2 kohlens. Baryt, 6.6 Wasser, 18.3 Brenzessiggeist, 1.2 Kohle, 1.7 Gas und Verlust. Der Rechnung nach hätten 21.5 Brenzessiggeist erhalten werden müssen; allein die Entstehung von Kohle beweiset, daß ein Theil desselben zersetzt worden ist. Vervierfacht man das Mg. des Brenzessiggeistes, wo es dann = H24 C12 O4 wird, so lässt sich die Zusammensetzung auch so ausdrücken: H6 C4 O3 + H2 O + H16 C8, wonach der Brenzessig-, geist eine Art Essigäther, nämlich aus Essigsäurehydrat und Kohlenwasserstoff gebildet, aber vom gewöhnlichen Essigäther (diese Jahrb. XVI. 240) durch einen doppelt so grossen Gehalt von Kohlenwasserstoff verschieden wäre.

<sup>\*)</sup> Damit stimmt aber die gefundene Menge des Kohlenstoffes und Sauerstoffes nicht genau genug. 

K.

ein ähnliches (wenn gleich nicht richtiges) Resultat war auch Matteucci geführt worden (s. oben); die grüne öhlartige Flüssigkeit, welche M. durch Kali aus dem Brenzessiggeiste abschied, ist, nach Dumas, nicht Kohlenwasserstoff, sondern die Auflösung eines braunen harzähnlichen Produktes in Brenzessiggeist. — Der Brenzessiggeist, welchen Dumas zu seiner Analyse anwendete, war durch trockene Destillation von essigsaurem Kalk bereitet, mehrmahls über Chlorkalzium im Wasserbade rektifirt, vollkommen durchsichtig und ungefärbt, kochte bei + 56° C., und besals in Dampfgestalt ein spezis. Gewicht = 1.989 bis 2.019 (Ann. de Chim. et de Phys. XLIX. Févr. 1832, p. 208). — Auch Liebig hat den Brenzessiggeist zum Gegenstande einer Untersuchung gemacht. Er bereitete ihn durch trockene Destillation von Bleizucker und befreite ihn von Essigsäure und brenzlichem Oehle durch mehrmahlige Rektifikation mit Wasserzusatz, zuletzt aber von Wasser durch Destillation mit Chlorkalzium. Der reine Essiggeist kocht bei 55.6° C.; sein spezif. Gewicht (bei + 18° C.) ist 0.7921. Er besitzt einen eigenthümlichen durchdringenden Geruch, mischt sich mit Wasser, Alkohol und Aether in jedem Verhältnisse, entzündet sich leicht, und brennt mit stark leuchtender Flamme, ohne dabei Essigsäure zu erzeugen. An der Luft wird er weder trüb noch sauer. Alkalien verändern ihn weder bei gewöhnlicher Temperatur noch in der Hitze. Leitet man trockenes Chlorgas durch Essiggeist, so wird es in Menge verschluckt und salzsaures Gas (aber keine Essigsäure) entwickelt. Erwärmt man späterhin die Flüssigkeit, und fährt mit dem Durchleiten des Gases fort, bis sich keine Salzsäure mehr bildet, so bleibt eine schwere öhlartige Flüssigkeit zurück, welche im Wasser unauslöslich ist, ein sp Gew. = 1.331 (bei 18° C.) besitzt, und Chlor als wesentlichen Bestandtheil enthält\*). - Die Analyse des Essiggeistes gab Liebig (im Mittel aus drei sehr genauf zusammenstimmenden Versuchen) 62.15 Kohlenstoff, 10.45 Wasserstoff, 27.40 Sauerstoff. Dieses Resultat stimmt auf das Vollkommenste mit dem von Dumas (s. oben); auch kam Liebig auf denselben Schlus, wie D., das nämlich der Essiggeist sich als essigsaurer Kohlenwasserstoff be-Die dreifach genommene Formel des Essigtrachten lasse.

<sup>\*)</sup> Man sieht, dass die Angaben von Matteucci über das Verhalten des Essiggeistes Punkt für Punkt unrichtig sind.

geistes (H<sup>18</sup>C<sup>9</sup>O<sup>3</sup>) bezeichnet aber auch 1 Mg. Kohlensäure (CO<sup>2</sup>) + 8 Mg. öhlbildenden Kohlenwasserstoff (C<sup>8</sup>H<sup>16</sup>) + 1 Mg. Wasser (OH<sup>2</sup>). Liebig fand ebenfalls, dass essigsaurer Baryt bei der Destillation einzig in Essiggeist und kohlens Baryt zerlegt wird. Die durch Einwirkung des Chlors auf Essiggeist entstehende, öhlartige Flüssigkeit enthält, nach Liebig's Analyse, 52 6 Chlor, 28.0 Kohlenstoff, 2.8 Wasserstoff, 16.6 Sauerstoff (Poggendorff's Annalen, XXIV. 285).

213) Holzgeist (Esprit pyroxylique) 1). Er besteht, nach Liebig, wenn er durch wiederhohlte Rektifikation über Chlorkalzium von allem Wasser befreit ist, aus:

Berechnung Versuche

Kohlenstoff 2 Mg. = 152.88 = 53.82 - 54.747 - 54.753Wasserstoff 5 \* = 31.20 = 10.98 - 10.753 - 11.111Sauerstoff . 1 \* = 100.00 = 35.20 - 34.500 - 34.136

Hiernach lässt er sich betrachten als eine Zusammensetzung von 1 Mg. Aether = H<sup>10</sup>C<sup>4</sup>O mit 1 Mg. Sauerstoff = O, woraus 2 Mg. Holzgeist entstehen. Der untersuchte, ganz gereinigte Holzgeist war farblos, dünnslüssig, von durchdringendem Aethergeruch und beissendem, pfesseratigem Geschmack; er kochte bei + 60°C. (unter dem Lustdrucke von 28"), besass bei + 18°C. das spezis. Gewicht 0.804, und verbrannte mit wenig leuchtender, blauer Flamme (Annalen der Pharmazie, V. 32).

214) Mannit (Mannazucker). Nach Oppermann:

berechnet gefunden

Kohlenstoff 4 Mg. = 305.76 - 40.13 - 40.75 - 40.33Wasserstoff 9 » = 56.16 - 7.37 - 7.84 - 7.73Sauerstoff 4 » = 400.00 - 52.50 - 51.41 - 51.94

Der Mannazucker verliert bei 100° C. nichts am Gewichte. · (Poggendorff's Annalen, XXIII. 445).

215) Terpenthinöhl2) und künstlicher Kampher. Beide

<sup>1)</sup> M. s. diese Jahrbücher, VI. 380.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ure's Analyse des Terpenthinöhles s. in diesen Jahrbüchern, VI. 358.

sind von Oppermann analysirt worden; diese Versuche scheinen aber wenig Vertrauen zu verdienen, da in drei Analysen des (über Chlorkalzium rektifizirten) Terpenthinökle so sehr verschiedene Resultate erhalten wurden, wie die folgenden:

Kohlenstoff 83.17 — 83.98 — 84.59 Wasserstoff 10.66 — 10.66 — 11.74 Sauerstoff 6,17 — 5.36 — 3.67

Der (durch Einwirkung des salzsauren Gases auf Terpenthinöhl entstehende) kunsiliche Kampher ist, nach Oppermann,
nicht salzsaures Terpenthinöhl, sondern besteht aus Salzsäure und Kohlenwasserstoff in einem Verhältnisse, welches
durch die Formel #61 + 12 H3 C2 ausgedrückt wird. Die
Zusammensetzung ist nämlich folgende:

|                               |    |   | , | berechne                    | t   | gefunden |     |                        |  |
|-------------------------------|----|---|---|-----------------------------|-----|----------|-----|------------------------|--|
| Chlor Wasserstoff Kohlenstoff | 38 | y | = | 442.62<br>237.12<br>1834.56 | *   | 9.43     | -   | 17.71<br>9.45<br>73.00 |  |
|                               | ٠  |   |   | 2514.32                     | : 1 | 00.00    | · . | 100.16                 |  |

Der Kohlenwasserstoff, welcher hier mit der Salzsäure verbunden ist, kann aus dem künstlichen Kampher abgesondert erhalten werden, wenn man den Dampf des letztern zu oft wiederhohlten Mahlen bei gelinder Hitze über gebrannten Halk streichen lässt. Er erscheint als ein farbeloses durchsichtiges Oehl, welches bei + 10 bis 12°C. zu einer festen weißen Masse gerinnt, in Aether und Weingeist auslöslich ist, einen schwachen Geruch und einen sehr aromatischen Geschmack besitzt. Die Analyse gab für 100 Th. dieses Oehles 88.48 Kohlenstoff, 11.85 Wasserstoff (100.33). Nach der Formel H3C2 würde man 89 09 Kohlenstoff und 10.91 Wasserstoff erhalten Salzsaures Gas wird von diesem Oehle begierig verschluckt, und durch diese Vereinigung entsteht wieder der künstliche Kampher (Ann. de Chim. et de Phys. XLVII. Juillet 1831, p. 225). — Auch Dumas hat das Terpenthinöhl analysirt, aber (in Uebereinstimmung mit Saussure und Houtou - Labillardière) keinen Sauerstoff darin gefunden. Er erklärt die verschiedenen Resultate, welche mehrere Chemiker bei der Analyse dieses Oehles gefunden haben, aus einer verschiedenen Abstammung desselben. Das von ihm untersuchte Terpenthinöhl war wahrscheinlich

ans Savoyen oder der Schweiz; es war drei Mahl rektifiziert, und hatte mehrere Tage auf geschmolzenem Chlorkalzium gestanden. Das Resultat war:

Berechnung. Analyse.

Hohlenstoff 5 Mg. = 382.20 = 88.45 - 88.4Wasserstoff 8 \* = 49.92 = 11.55 - 11.6

Das spezif. Gewicht des Terpenthinöhl-Dampfes wurde in mehreren Versuchen stets zwischen 4.764 und 4.765 gefünden. Die Berechnung (in der Voraussetzung, dass 5 (10) Vol. Kohlenstoffdampf = 4.2135 und 8 Vol. Hydrogen = 0.5504 zu 1 Vol. verdichtet seyen) gibt 4.7639 (Ann. de Chim. et de Phys. L. Juillet 1832, p. 230).

216) Steinöhl. Nach Saussure's neuer Analyse besteht das rektifizirte Steinöhl (von Amiano), welches ein spezif. Gewicht = 0.753 bei + 16° C. besitzt, aus 84.65 Kohlenstoff, 13.31 Wasserstoff, 2.04 Sauerstoff und einer Spur Schwesel (Ann. de Chim. et de Phys. XLIX. Mars 1832, p. 240). — Dumas analysirte farbeloses, lange Zeit mit Kalium in Berührung gewesenes Steinöhl, und fand darin:

Hohlenstoff 3 Mg. = 229.32 = 88.02 - 86.4 - 87.83Wasserstoff 5 » = 31.20 = 11.98 - 12.7 - 12.30200.52 = 100.00 - 99.1 - 100.13

was mit Saussure's früherer Analyse übereinstimmt. Dumas bemerkt hei dieser Gelegenheit, dass die größte Achnlichkeit zwischen dem reinen Steinöhle und derjenigen öhlartigen Flüssigkeit vorhanden sey, welche Faraday aus komprimirtem Oehlgase erhielt (s. diese Jahrbücher, IX. 153), und dass man folglich Grund habe, beide für identisch zu halten (Ann. de. Chim. et de Phys. L. Juillet 1832, p. 237).

- 217) Zitronenöhl. Dumas analysirte ganz farbeloses rektifizirtes Zitronenöhl, und fand es aus 88.45 Kohlenstoff und 11.46 Wasserstoff (Summe 99.91) zusammengesetzt. Diess ist auch die Zusammensetzung des Terpenthinöhls (Ann. de Chim. et de Phys. L. Juillet 1832, p. 236).
- 218) Echtes Rosenöhl. Solches hat Göbel analysirt. Es war ziemlich weiß, von unerträglich starkem Rosenge-

ruche, der durch Auflösung in Weingeist schwächer und äußerst lieblich wurde. Einige Grade unter o° R. erstarrte es zu einer blätterigen, durchsiehtigen Masse, welche erst bei + 18° R wieder schmolz Weingeist vom spezif. Gewicht 0.815 löste bei + 15° R. ½ davon auf. Ein Tropfen bedurfte 8000 Gran Wasser zur vollständigen Auflösung. Stearopten und Eläopten konnten, der geringen Menge wegen, nicht getrennt werden; das Oehl als Ganzes enthielt: 69.66 Kohlenstoff, 26.06 Wasserstoff, 14.28 Sauerstoff (Schweigger's Journal, LVIII. 473).

219) Naphthalin. Nach Oppermann ist die Zussmmensetzung desselben folgende:

berechnet gefunden

Kohlenstoff 3 Mg. = 229.32 oder 94.84 — 94.69

Wasserstoff 2 » = 12.48 » 5.16 — 5.31

(Ann. de Chim. et de Phys. XLIX. Janvier 1832, p. 41). —
Laurent dagegen fand in ganz gereinigtem Naphthalin 93.9
Kohlenstoff und 6.1 Wasserstoff, was mit Faraday's Analyse übereinstimmt, und 4 Mg. Wasserstoff auf 5 Mg. Kohlenstoff anzeigt (daselbst, XLIX. Févr. 1832, p. 214). —
Nach Dumas schmilzt das Naphthalin bei + 79° C., und kocht bei + 212° C. Das spezif. Gew. des Dampfes fand Dumas = 4.528. Hierdurch wird das Resultat von Laurent's Analyse bestätigt; denn setzt man in dem Naphthalindampfe 5 (10) Volum Kohlenstoffdampf mit 4 Vol. Wasserstoff zu 1 Vol. kondensirt, so findet man dessen spezif. Gew. = 4.2135 + 0.2752 = 4.4887, was von der gefundenen Zahl wenig abweicht (daselbst, L. Juin 1832, p. 182).

220) Kampher \*). Nach Dumas ist die Zusammensetzung des Kamphers folgende:

Berechnung.

Hohlenst. 10 Mg. = 764.40 = 79.28 - 78.51 - 80.10 - 78.51 - 79.50Wasserst 16 » = 99.84 = 10.35 - 10.35 - 10.52 - 10.12 - 10.46Sauerst. 1 » = 100.00 = 10.37 - 11.14 - 9.38 - 11.37 - 10.04

Das spezif. Gewicht des Kampher-Dampfes fand Dumas = 5.468; die Berechnung gibt dasselbe = 5.3152, wenn man nämlich voraussetzt, dass 1 Vol. des Dampfes 5 (10)

<sup>\*)</sup> Man vergl. diese Jahrb. VI. 385, VII. 169.

Vol. Hohlenstoffdampf = 4.2135, 8 Vol. Wasserstoffgas == 0.5504. und 1/2 Vol. Sauerstoffgas = 0.5513 enthalte Der Kampher der Labiatae ist zum Theil mit dem gemeinen Kampher identisch, wenigstens erhielt Uumas bei der Analyse des aus Lavendelöhl, abgeschiedenen Kamphers folgendes, mit obigem gauz übereinstimmende Resultat: 79.27 H., 19.46 W., 10.27 Sauerstoff. Dagegen war der Kampher, welchen aus amerikanischem Pfissermunz-Oehle in einer, o nahe liegenden Kälte krystallisirte, etwas anders zusammengesetzt; denn die Analyse desselben gab: 77.61 (10 Mg.) Kohlenstoff, 13.09 (20 Mg.) Wasserstoff, 9.30 (1 Mg.) Sauerstoff. Der Aniskampher (der in der Kälte krystallisirte Theil des Anisöhls) zeigte folgende Zusammensetzung: 81.35 Kohlenstoff (= 10 Mg.), 826 Wasserstoff (12 Mg.), 10.39 Sauerstoff (1 Mg.). Der gemeine Kampher, der Pfessermünz-Kampher und der Aniskampher unterscheiden sich demnach von einander nur durch eine verschiedene Menge Wasserstoff, welche sie enthalten (Ann. de Chim. et de Phys. L. Juillet 1832, p. 225). - Der gemeine Kampher ist auch von Liebig analysirt worden, welcher darin 81.763 Kohlenstoff, 9.702 Wasserstoff, 8.535 Sauerstoff fand. Diess Resultat führt auf die Formel H18 C12 O, nach welcher der Kampher 2 Mg. Kohlenstoff und 2 Mg. Wasserstoff weniger enthält, als Dumas fand (Poggendorff's Annalen, XX. 41).

vorkommende Arten von vegetabilischem Wachse, und das Bienenwachs. a) Vegetabilisches Wachs (Baumwachs). Es gleicht sehr nahe im Aeussern dem gebleichten Bienenwächse, und kommt theils aus Ostindien und Japan\*), theils aus Westindien und Brasilien. Das ostindische ist gelblich weiß, an den Kanten durchscheinend, spröder und fetter anzufühlen, aber von minder fester Konsistenz als Bienenwachs. Es hat, einige Zeit gekaut, einen ranzigen Geschmack; sein spezif. Gewicht beträgt 0.97 bei + 15° R. Es schmilzt bei + 40° R., wird aber erst bei + 34° wieder fest. Im geschmolzenen Zustande röthet es Lakmus, und wird durch Kupfer grün. Ein Tropfen, den man auf Papier fallen läst, macht keinen Flecken. Weingeist und

<sup>\*)</sup> Dieses ostindische Baumwachs ist wahrscheinlich identisch mit dem s. g. Piney-Talg oder der wachsähnlichen Substanz aus den Früchten der Vateria indica (s. Bd. IX. dieser Jahrbücher, S. 224).

K.

Aether lösen das Wachs auf; die weingeistige Auflösung gerinnt beim Erkalten, die mit Aether bereitete setzt das Wachs in Flocken ab, ohne dick zu werden. weingeistige Auflösung filtrirt, so erhält man sie ganz klar, und es bleibt auf dem Filtrum eine geringe Menge einer butterartigen Substanz. Mit Aetznatron liefert das Wachs (viel leichter als Bienenwachs) eine im Wasser und Weingeist auflösliche Seife, aus welcher durch Salzsäure eine, der Stearinsäure nicht ähnliche, bei + 48° R. schmelzbare Lakmus röthende, in Weingeist auflösliche Substanz erhalten wird. Nach der Analyse mittelst Kupferoxyd enthält dieses Wachs 70.97 Kohlenstoff, 12.07 Wasserstoff, 16.96 Sauerstoff. — Das westindische Baumwachs gleicht dem ostindischen so sehr, dass man vermuthen muss, eine und dieselbe Pflanze liefern beide. Farbe, Konsistenz, Geruch sind fast gleich; doch ist das westindische Wachs mit einem gelblichbraunen Häutchen bedeckt. Es schmilzt bei + 39° B., und wird bei + 36° wieder fest. Das spezif. Gewicht ist das nämliche, wie hei dem ostindischen; gleiche Uebereinstimmuug findet Statt hinsichtlich des Verhaltens gegen Weingeist, Aether und Alkalien, nur liefert das westindische Wachs mehr von dem butterartigen Fette, und die Seife, welche es gibt, ist fester. Seine Zusammensetzung ist folgende: 72.88 Kohlenstoff, 12.03 Wasserstoff, 15.09 Sauerstoff. - b) Gebleichtes Bienenwachs. Enthält: 81.29 Kohlenstoff, 14:07 Wasserstoff, 4.64 Sauerstoff. Dieses Resultat stimmt mit Saussure's Analyse überein (Ann. de Chim. et de Phys. XLIX. Mars 1832, p 240). — Ettling analysirte: a) Cerin, aus reinem Bienenwachse durch heißen Alkohol von 36<sup>6</sup> Baumé ausgezogen, und im Wasserbade bis zur Entfernung aller Feuchtigkeit geschmolzen: 78.86 Kohlenstoff, 13.49 Wasserstoff, 7.65 Sauerstoff. — b) Cerain (Jahrb. XIV. 250) aus Cerin dargestellt, durch Verseifung mit kochender Halilauge, Ausziehung der getrockneten Seife mit kaltem Alkohol (um das margarins. Hali zu entfernen), Waschen des Rückstandes mit reinem. mit salzsäurehaltigen und wieder mit reinem Wasser, Auflösen in heißem absolutem Alkohol, Auspressen der beim Erkalten sich abscheidenden Flocken, und Schmelzung: 79.97 H., 13.82 W., 6.21 S. — c) Myricin, der bei Bereitung des Cerins zurückgebliebene Theil des Wachses, der noch öfters mit Alkohol ausgekocht, und dann wie das Cerain gereinigt wurde: 80.58 K., 13.80 W., 5.62 S. — d) Wachsölil, von der trockenen Destillation des Wachses, nach Angabe von Nro. 384 gereinigt: 85.46 K., 14.31 W., 0.23 S. (Annalen der Pharmazie, II. 253).

burger-Terpenthin. Cailliot analysirte: a) den Strassburger-Terpenthin (von Abies pectinata); b) den Terpenthin von Abies excelsa. Die Resultate waren folgende:

Was Cailliot mit dem Namen Resinül bezeichnet, ist ein in Alkalien und im kalten Alkohol unauflösliches Harz, einer von jenen Körpern, welche mehrere Chemiker Unterharze nennen. Es ist weiss, pulverig, geschmacklos, ohne Wirkung auf Lakmus. Das Abietin krystallisirt in weißen Nadeln, ist geruchlos, von schwachem Harzgeschmacke, ohne Wirkung auf Lakmus, sehr leicht schmelzbar, in Wasser unauslöslich, in Weingeist sehr auslöslich. Die Tannensäure ist das eigentliche Harz des Terpenthins, welches bitterlich schmeckt, mit Hülse der Wärme die Lakmustinktur röthet, und sich mit Alkalien verbindet. Dieses Harz schmilzt bei + 55°, ist in Alkohol, Aether und Steinöhl in jeder Menge auflöslich, scheidet sich aus dem Steinöhl in krystallinischer Form ab, wird aus der weingeistigen Auflösung durch Wasser als gelbe, pechartige Masse gefällt. Das ätherische Oehl (Terpenthinöhl) von Abies pectinata hat ein spezif. Gewicht = 0.8516 bis 0.8562 (Archiv des Apotheker-Vereins, XXXV. 142).

223) Drachenblut. Eine gute Sorte, welche Herberger analysirte, enthielt 2.0 fettige Materie, 1.6 kleesauren Kalk, 3.7 phosphorsauren Kalk, 3.0 Benzoesäure, 90.7 eigenthümliche rothe Substanz des Drachenbluts (Drachenblutstoff), welche einen Uebergang vom Gerbstoff zu den harzigen Farbstoffen bildet. Dieser Drachenblutstoff ist Melandri's Draconin (diese Jahrbücher, IX. 186), aber keineswegs von alkalischer Natur, da er mit den Säuren sich verbindet, ohne sie zu neutralisiren (Archiv des Apotheker-Vereins, XXXV. 150) (Buchn. Repertorium, XXXVII. 17).

- 224) Kopal. Unverdorben fand als Bestandtheile des im Handel vorkommenden afrikanischen Kopals: ein in Alkohol von 60° auflösliches Harz; 2) ein in Alkohol von 60° unauslösliches, im absoluten Alkohol aber auflösliches Harz; 3) ein nur in Aether auflösliches Harz; 4) ein auch im Ather unauflösliches Harz; 5) ein indifferentes (d. h. mit Alkalien nicht verbindbares) Harz; 6) Spuren ätherischen Oehles. -Der in einer Retorte geschmolzene, nunmehr in Terpenthinöhl vollständig auflösliche Kopal enthält: a) die heiden im Alkohol löslichen Harze des rohen Kopals; b) eine geringe Menge eines Harzes, welches in siedendem Alkohol schwer, in Aether und in Terpentinöhl aber leicht auflöslich ist; c) in großer Menge ein Harz, welches sich zwar nicht in Alkohol von 60°, aber leicht in Alkohol von 80°, in absolutem Alkohol, in Aether, Terpenthinöhl und fetten Oehlen auflöset; d) ein weder im absoluten noch in wässerigem Alkohol, jedoch leicht in Aether, Terpenthinöhl und fetten Oehlen auflösliches Harz. Beim Schmelzen des Kopals destillirt ein Oehl über, welches aus zwei verschiedenen ätherischen Oehlen, Essigsäure, einer geringen Menge eigenthümlicher Brandsäure und viel Harz besteht. - Der geschmolzene Kopal ferner in der Retorte eingekocht, bis nur 8 Prozent des zuerst angewendeten Kopals übrig waren, lieferte als Destillat ein Oehl von analoger Zusammensetzung wie das erwähnte, und in der Retorte einen Rückstand, welcher ein Gemenge von vier verschiedenen Harzen ist (Schweigger's Journal, LIX. 460).
  - 225) Sandarak. Nach Unverdorben besteht dasselbe aus drei verschiedenen Harzen. Das erste ist in Alkohol von 60°, in absolutem Alkohol, in Aether und Terpenthinöhl auflöslich; das zweite nur in absolutem Alkohol und in Aether, nicht in wässerigem Alkohol, auch nicht in Terpenthinöhl; das dritte in absolutem Alkohol, in solchem von 84°, und in Aether, nicht dagegen in Alkohol von 60° und Terpenthinöhl. Giese's Sandaracin ist ein Gemisch des zweiten und dritten Harzes (Schweigger's Journ. LX. 82).
  - 226) Vegetabilische Salzbasen. Liebig hat mittelst seines neuen Verbrennungs-Apparates (Nro. 511) folgende Pflanzenbasen analysirt: 1) Morphin. Es verliert beim Erhitzen 6.323 Prozent Krystallwasser. Die Analyse gab im wasserfreien Morphin:

|               |    |     |    | be       | erechn   | et      | gefunden |  |  |
|---------------|----|-----|----|----------|----------|---------|----------|--|--|
| Stickstoff    | 2  | Mg. |    | . 177.04 | oder     | 4.92 —  | 4 995    |  |  |
| Kohlenstoff 3 |    |     |    |          |          | 72.18   | 72.340   |  |  |
| Wasserstoff 3 | 36 | *   | == | 224.64   | »        | 6.24 —  | 6.366    |  |  |
| Sauerstoff    | 6  | . » | =  | 600.00   | <b>»</b> | 16.66 — | 16.299   |  |  |
| •             |    |     |    | 3600.64  | nder     | 100.00  | 100.000  |  |  |

Der Wassergehalt des krystallisirten Morphins beträgt 2 Mg. — 100 Th. wasserfreies Morphin absorbiren 12.66 trockenes salzsaures Gas, und bilden 112.66 neutrales salzsaures Morphin, dessen Zusammensetzung also folgende ist:

berechnet gefunden

Salzsäure 1 Mg. = 455.12 oder 11.22 — 11.24

Morphin 1 » = 3600.62 » 88.78 — 88.76

Das lufttrockene krystallisirte schwefelsaure Morphin verliert, bis zu 120° C. erhitzt, 9.64 Prozent Wasser\*), welche zwei Drittel seines ganzen Wassergehaltes ausmachen. Ueberhaupt sind die Krystalle dieses Salzes folgender Massen zusammengesetzt:

Berechnung. Analyse.

Morphin . . i Mg. = 3600.64 - 75.38 - 75.38Schwefelsäure i » = 501.17 - 10.49 - 10.32Wasser . . . 6 » = 674.88 - 14.13 - 14.30

2) Strychnin. Enthält kein Krystallwasser. Die Analyse gab: Stickstoff 5.81 (2 Mg.); Kohlenstoff 76.43 (43 Mg.); Vasserstoff 6.70 (32 Mg.); Sauerstoff 11.06 (3 Mg). 100 Strychnin absorbiren 15.02 trockenes salzsaures Gas. — 3) Brucin. Es verliert bei 100 bis 120° C. an Krystallwasser 16.66 Prozent. Das wasserfreie Brucin besteht, nach der Analyse, aus 5.07 (2 Mg.) Stickstoff, 70.88 (32 Mg.) Kohlenstoff, 6.66 (36 Mg.) VVasserstoff, 17.39 (6 Mg.) Sauerstoff. Im krystallisirten sind 6 Mg. Wasser enthalten, dessen Sauerstoff gleich ist dem des Brucins. 100 wasserfreies Brucin verbinden sich mit 13.06 Salzsäure. — 4) Cinchonin. Enthält kein Krystallwasser. Bestandtheile, wie die Versuche sie gaben: Stickstoff 8.87 (2 Mg.); Kohlenstoff 77.81 (20 Mg.); VVasserstoff 7.37 (22 Mg.); Sauerstoff 5.95 (1 Mg.).

<sup>\*)</sup> An der Luft liegend zieht es nachher sehr sehnell wieder , Wasser an.

auf. — 5) Chinin. Resultat der Analyse, Stickstoff 8.11 (2 Mg.); Kohlenstoff 75.76 (20 Mg.); VVasserstoff 7.52 (24 Mg.); Sauerstoff 8.61) (2 Mg.). Das analysirte Chinin war stark getrocknet, und bei einem Versuche geschmolzen. 100 Th. wasserfreies Chinin verschluckten 24.1 salzsaures Gas; aber die Verbindung zeigte durch saure Reaktion, dass sie einen mechanisch anhängenden Ueberschuss von Salzsäure enthielt. Der Berechnung nach müsten (da das Mg. des Chinins = 2055.60 und jenes der Salzsäure = 455.12 ist) 100 Th. Chinin 22.14 Salzsäure aufnehmen. Liebig analysirte das (bei 120° C getrocknete) schweselsaure Chinin, und fand es wie folgt zusammengesetzt:

Berechnung. Analyse.

Chinin . . 2 Mg = 4111.20 oder 84.99 - 85.83Schwefelsäure 1 » = 501.17 » 10.36 - 10.00Wasser . . 2 » = 224.96 » 4.65 - 4.17 )

Das Salz ist also ein basisches, und nicht das neutrale, wofür Baup (diese Jahrbücher, VII. 146), es ansieht. — Aus
dem Vorstehenden ergibt sich die merkwürdige Thatsache,
dass alle hier untersuchten Pflanzenbasen (und also wahrscheinlich auch die übrigen) 2 Mg. Stiekstoff enthalten; und
da man in keinem der anderen Bestandtheile ein allgemein
gleich bleibendes Verhältnis zu den neutralisirenden Säuren bemerkt, so scheint es, als hänge die Sättigungs-Kapazität der Pflanzenbasen von ihrem Stickstoffgehalte ab, und
sey so beschaffen, dass diejenige Menge von Basis, in welcher 2 Mg. Stickstoff enthalten sind, 1 Mg. Säure neutralisirt (Poggendorff's Annalen, XXI. 13) 2). Später analysirte

Da, nach Baup (diese Jahrb. VII. 146), das krystallisirte schwefels Chinin beim Verwittern nur 2 Mg. Wasser zurückhalten soll, welche es aber beim Erhitzen bis zu 120° C. verliert, so geht hervor, dass man bisher als wasserfrei ein Salzangenommen hat, in welchem noch Wasser enthalten ist. Aus den Versuchen von Liebig ist nämlich der Schlus zu ziehen, dass das krystallisirte schwefelsaure Chinin 10 Mg. Wasser enthält, von welchen es 6 Mg. durch Verwittern an der Luft, 2 Mg. ferner durch Erhitzen bis zu 100 oder 120° C. verliert, 2 Mg. aber selbst hierbei noch zurückhält.

<sup>2)</sup> Dass die organischen Salzbasen Ammoniak gebildet enthalten, wie wohl angenommen worden ist, machen Versuche von Liebig unwahrscheinlich (Annalen der Pharmazie. VI. 73).

Jahrb. d. polyt. Inst. XVIII. Bd.

Liebig: a) Das schwesels. Strychnin, bei 100° C. getrocknet (86.012 Strychnin, 13.828 Schweselsäure, 0.160 Verlust); b) das schwesels. Brucin, und zwar 1, durch Hitze entwässert: 83.20 Br., 11.97 Schw., 4.83 (2 Mg.) Wasser; 2) lustrocken: 77. Br., 11 Schw., 12 (4 Mg.) Wasser (das. XXI. 487).

227) Narcotin 1). Pelletier hat eine neue Analyse dieser, im Opium vorkommenden, Salzbasis angestellt, und sich dazu eines vollkommen reinen Präparates bedient. Das Resultat war:

berechnet gefunden

Kohlenstoff 17 Mg. = 1299.48 oder 65.17 — 65.16

Stickstoff 1 » = 88.52 » 4.44 — 4.31

Wasserstoff 17 » = 106.08 » 5.32 — 5.45

Sauerstoff 5 » = 500.00 » 25.07 — 25.08

(Ann. de Chim. et de Phys. L. Juillet 1832, p. 269). — Nach einer von Liebig angestellten Analyse enthält das Narkotin: 65.00 Kohlenstoff, 2.51 Stickstoff<sup>2</sup>), 5.50 Wasserstoff, 26.99 Sauerstoff (Poggendorff's Annalen, XXI. 29).

228) Piperin. Liebig erhielt bei einer Analyse des Piperins folgendes Resultat: 4.09 (2 Mg.) Stickstoff, 70.72 (40 Mg.) Kohlenstoff, 6.68 (40 Mg.) Wasserstoff, 18.51 (8 Mg.) Sauerstoff (Ann. de Chimie et de Phys. Ll. Dec. 1832, p. 443) 3).

229) Pikrotoxin. Nach Oppermann:

berechnet gefunden

Hohlenstoff 5 Mg. = 382.20 - 61.68 - 61.43 - 61.53Wasserstoff 6 » = 37.44 - 6.04 - 6.11 - 6.22Sauerstoff 2 » = 200.00 - 32.28 - 32.46 - 32.25

Das Pikrotoxin unterscheidet sich also von den vegetabilischen Salzbasen (zu welchen es gewöhnlich gerechnet wird) durch den Mangel des Stickstoffs; es reagirt übrigens durch aus nicht alkalisch, und neutralisirt die Säuren nicht, muß

<sup>1)</sup> Man vergl. Bd. VI. dieser Jahrbücher, S. 373.

<sup>-2)</sup> Den Stickstoffgehalt hält Liebig selbst nicht für ganz sicher bestimmt.

<sup>3)</sup> Pelletier's Analyse des Piperins steht in Nro. 195.

mithin von den Pflanzenbasen getrennt werden (Poggend. Annalen, XXIII. 446).

230) Harnstoff. Mit demselben hat Dumas einige analytische Versuche vorgenommen, in Beziehung auf Wöhler's Ansicht 1), dass der Harnstoff in der Zusammensetzung für identisch mit dem cyansauren Ammoniak zu betrachten sey. Dumas fand, dass 100 Th. Harnstoff beim Kochen mit konzentrirter Schwefelsäure 72 Th. Kohlensäure entwickeln, welche allen Kohlenstoff des Harnstoffs (19.9) enthalten, und dass sich dabei schwefelsaures Ammoniak bildet; ferner dass durch Erhitzen mit Kalihydrat 100 Th. Harnstoff nur kohlensaures Hali und 54.9 Ammoniakgas liefern, in welchem letztern sehr nahe der ganze Stickstoffgehalt des Harnstoffs nachgewiesen ist (45.3 statt 46.8). Es ist mithin ausgemacht, dass durch Behandlung mit Kali und mit Schwefelsäure der Harnstoff eben so in kohlensaures Ammoniak übergehe, wie auf gleiche Weise das Oxamid (Nro. 74) in kleesaures Ammoniak verwandelt wird. Nach dieser Analogie mit dem Oxamid betrachtet Dumas den Harnstoff als eine nach der Formel C + NH<sup>2</sup> zusammengesetzte Verbindung von Kohlenoxyd mit Stickwasserstoff, welche sich vom Oxamid nur dadurch unterscheidet, dass letzteres doppelt so viel Kohlenoxydenthält. Dem Harnstoffe fehlt nur 1 Mg Wasser (H2O) um in kohlensaures Ammoniak (NH3 + C) überzugehen, und dieses Wasser (eigentlich dessen Bestandtheile) nimmt er bei der Behandlung mit Schwefelsäure oder Kali auf (Ann. de Chim. et de Phys. XLIV. Juillet 1830, p. 273). — Eine neue Analyse des Harnstoffs haben Wöhler und Liebig unternommen. Das Resultat derselben (20.02 Kohlenstoff, 46.73 Stickstoff, 6.71 Wasserstoff, 26.54 Sauerstoff) bestätigt vollkommen die bisherige Annahme 2) (Poggendorff's Annalen, XX. 372).

231) Eibischwurzel 3). Wittstock fand in derselben 4 Prozent Rohrzucker, überdiels Schleimzucker, ferner 2 Prozent fettes Oehl. Das Althäin (Asparagin) (diese Jahrbücher, XIV. 180, 186) wird nach ihm erst bei der Bebhandlung der Wurzel mit Auflösungsmitteln gebildet, und

<sup>1)</sup> Diese Jahrbücher, XVII. 280.

<sup>2)</sup> Diese Jahrbücher, XVII. 280.

<sup>3)</sup> Diese Jahrbücher, IX. 281, XIV. 215.

lässt sich dadurch verhindern, dass man die Eibischwurzel zuerst mit Weingeist. dann mit Wasser (statt umgekehrt, nach Bacon's Vorschrift) auszieht. In dem wässerigen Auszuge der Wurzel findet sich ausser dem Althäin noch eine zweite neue Substanz, welche aus Bittererde, mit einer stickstofthaltigen Säure (vielleicht Asparagsäure) verbunden, besteht. Das Althäin scheint eine Verbindung der nämlichen Säure mit Ammoniak zu seyn (Poggendorff's Annalen, XX. 346) \*).

- 232) Rinde der Granatwurzel (vergi. Jahrbücher, IX. 229, XIV. 215). Nach Letour de Trie enthält sie VVachs, Chlorophyll, viel Harz, ferner Gallussäure, Gerbstoff, fettige Materie, und einen eigenthümlichen Stoff: das Granatin (s. Nro. 97) (Annalen der Pharmazie, II. 297).
- lysirte Braconnot. Er fand darin: Salicin; Corticin (eine dem Chinaroth ähnliche Substanz); Fopulin (s. Nro. 93); Benzoesäure (oder die Stoffe zur Bildung derselben); gummige Materie; einen im Wasser und Weingeist löslichen Stoff, welcher Gold-, Silber- und Quecksilbersalze reduzirt; weinsteinsauren Kalk; weinsteins. Kali; Holzfaser; Gallertsäure (Ann. de Chim. et de Phys. XLIV. Juillet 1830, p. 296).
- der spanischen Eiche (Quercus falcata) aus 62 Holzfaser, 10 Gerbstoff, 6.5 Gallussäure, 2.5 Oehl und harzige Substanz, 1.5 Extraktivstoff, 17.5 Quercin, eine angeblich eigenthümliche Substanz, welche aber, nach Robiquet's Vermuthung, nichts als schwefelsaurer Kalk seyn dürfte (Archiv des Apotheker-Vereins XXXII. 174). Gerber erhielt aus der trockenen Eichenrinde: Gallussäure mit etwas Gerbstoff 1.09; Gummi 8.44; Gerbstoff 5.63; eigenthümlichen Extraktivstoff 6.67; Gerbstoff und Extraktivstoff Absatz 2.05; Wachs 0.58; Weichharz 1.14; rothbraunen, harzartigen Farbstoff (Eichenroth) 2.34; oxydirten Gerbstoff und Extraktivstoff 2.60; phosphors. Bittererde 1 14; phosphors. Kalk 0.42; äpfels. Bittererde und äpfels. Kalk 0.78; Gallertsäure 6.77; Extraktivstoff 1.56; Holzfaser 58.33 (99.54).

<sup>\*)</sup> M. s. Nro. 408.

Von dem angeblichen Quercin wurde keine Spur gefunden (Archiv des Apotheker-Vereins, XXXVIII. 272). Eben so wenig fand Brandes einen solchen Stoff (das. 298).

- Diese saure Flüssigkeit, welche bekanntlich durch Mazeriren der ausgegerbten Lohe mit Wasser bereitet wird, enthält nach Braconnot: milehszuren (nancys.). Kalk; milehs (nancys.) Bittererde, Kahi und Ammoniak (wahrscheinlich auch milche. Manganoxydul und Eisenoxyd); essigs. Kalk; Gerbstoff; oxydirten Extraktivstoff (Extrakt-Absatz oder Apothema von Berzelius genannt); eine gummiartige Materie; freie Essigsäure (Ann. de: Chim. et de Phys. L. Août 1832, p. 376).
- 236) Opium. Dublanc d. j. hat eine Untersuchung des Opiums vorgenommen, in der Absicht, Lindbergsson's darüber aufgestellte Angaben ze prüfen 1). Er fand hierbei Resultate, welche denen des eben genannten Chemikers geradezu widersprechen, indem sie beweisen, dass Lindbergsson's bittere Substanz ohne alle Wirkung auf den Organismus, dagegen die allgemeine Meinung von der narkotischen Eigenschaft des Morphins vollkommen gegründet ist. Bei dieser Gelegenheit erhielt Dublanc aus dem Opium eine weisse krystallinische, stickstoffhaltige Substanz, welche er zwar noch nicht entschieden als eigenthümlich aufstellen will, die aber doch sowohl von Morphin als vom Narkotin verschieden zu seyn scheint (Ann. de Chim. et de Phys. XLIX. Janvier 1832, , p. 5) 2). — Eine ausführliche Analyse des Opiums ist neuerlich von Pelletier vorgenommen worden. Er fand in sprödem smyrnischen Opium folgende Bestandtheile: Narkotin, Morphin, Mohnsäure, Mekonin (s. Nro. 84), Narcein (s. Nro. 85), braune Säure und extraktartige

Lindbergsson (m. s. diese Jahrbücher, VII. 169, 218) glaubte aus seinen Versuchen schließen zu dürfen, das das Morphin nicht alkalisch, und daß es keineswegs der narkotische Bestandtheil im Opium sey, sondern daß letzteres seine medizinische Wirksamkeit einer andern, extraktiven bittern Materie verdanke.

<sup>2)</sup> Die von Dublane bemerkte neue Substanz ist wahrscheinlich mit dem von Couerbe entdeckten Meconin (s. Nro. 84) ohgleich die Eigenschaften beider etwas verschieden angegeben werden, und das Mecenin keinen Stickstoff enthält.

Materie, eigenthumliches Harz, fettes Ochl, Kautschuk, Gummi, Bassorin, Holzfaser. - Das Narkotin ist frei (nicht an Säure gebunden) im Opium enthalten, nur hängt ihm die fette Substanz beständig an. - Die harzartige Materie unterscheidet sich von den eigentlichen Harzen durch ihren Stickstoffgehalt; sie besteht nämlich aus: Kohlenstoff 59 825 (16 Mg), Stickstoff 4.816 (1 Mg.), Wasserstoff 6.843 (23 Mg.), Sauerstoff 28.546 (6 Mg.). - Das fette Ochl des Opiums, welches das Narkotin begleitet, ist gewöhnlich gelb oder bräunlich, scheint aber im ganz reinen Zustande ohne Farbe zu seyn, und muss als eine, der Oehlsäure analoge fette Saure betrachtet werden, indem seine weingeistige Auflösung Lakmus röthet, und es aus seinen Verbindungen mit Alkalien durch Weinsteinsaure unverändert wieder abgeschieden wird. Dieses fette Ochl, oder diese fette Saure besteht aus 72.39 (6 Mg.) Kohlenstoff, 11.83 (12 Mg.) Wasserstoff', 15.78 (1 Mg.) Sauerstoff. - Das Hautschuk oder Federharz des Opiums Est dem gemeinen Kautschuk (Gummi elasticum) sehr ähnlich. Das Mittel von vier Analysen gab als dessen Bestandtheile 87.89 Kohlenstoff und 12.11 Wasserstoff, ein Resultat, welches mit der Zusammensetzung des indischen Kautschuks, wie Faraday sie fand (diese Jahrbücher, XII. 57) übereinstimmt, und eine Verbindung von 3 Mg. Kohlenstoff und 5 Mg. Wasserstoff anneigt (Ann. de Chim. et de Phys. L. Juillet 1832, p. 240).

- 237) Pfeilgift. Analytische Versuche mit der Substanz, durch welche die afrikanischen Wilden ihre Pfeile vergiften, stellte H. Erdmann an (Schweigger's Journ. LXV. 181).
- 238) Weinhefe. In 100 Th. getrockneter Hefe von rothem Weine fand Braconnot: stickstoffhaltige Materie von eigenthümlicher Natur 20,70; grünes Pflanzenwachs (Chlorophyll) 1.60; weifses Fett von Wachs-Konsistenz 0.50; phosphors. Kalk 6 00; saures weinsteins. Kali 60 75; weinsteins. Kalk 5.25; weinsteins. Bittererde 0.40; schwefels. und phosphors Kali 2.80; Kieselerde und Sandkörner 2.00; gummige Substanz, rothes Pigment der Trauben und Gerbestoff, geringe, unbestimmte Menge (Ann. de Chimie et de Phys. XLVII. Mai 1831, p. 59).

<sup>239)</sup> Feigen. Nach Bley enthalten frische smyrna'sche

Feigen: 0 9 Fett, 62.5 unkrystallisirbaren, gährungsfähigen Zucker, 0.4 Extraktivstoff mit Chlorkalzium, 5.2 Gummi mit Phosphorsäure, 15.0 Faserstoff und Kerne, 16.0 Wasser. Die Asche der Feigen enthält schwefels. Kali, Chlorkalzium, Kalk, Bittererde, Eisenoxyd und Kieselerde (Buchner's Repertorium, XXXVII 481).

240) Wachholderbeeren. In den Beeren des gemeinen Wachholders (Juniperus communis) fand Nicolet eine krystallisirbare harzartige Substanz, und eine wachsähnliche, Materie. Henry hat beide analysirt, und folgende Resultate erhalten:

| •           |   |   |     | as Harz das VV achs |
|-------------|---|---|-----|---------------------|
| Kohlenstoff | • | • | -   | 75.04 - 65.40       |
| Wasserstoff |   |   |     | 5.10 - 7.32         |
|             |   |   |     | 19.86 — 27.28       |
| Stickstoff. | • | • | • . | 2.00 — —            |

(Archiv des Apotheker-Vereins, XXXIX. 223).

241) Senfsame. Aus Versuchen von Boutron-Charlard und Robiquet, so wie von Fauré, geht hervor; 1) dass in der Zusammensetzung des weißen und schwarzen Senfes ein wesentlicher Unterschied Statt findet; 2) dass der weisse Senf unter keinerlei Umständen ätherisches Oehl liefert, und dass dessen wirksames Prinzip vielmehr in einem nicht flüchtigen scharfen Stoffe bestehe, der nicht im Samen präexistirt, sondern erst durch die Behandlung mit Aether und Wasser (nicht mit Alkohol) erzeugt wird; 3) dass das wirksame Prinzip des schwarzen Senfs ein flüchtiges scharfes Oehl, welches gleichfalls nicht darin präexistirt, sondern nur unter dem Einflusse des Wassers zum Vorscheine kommt; 4) dass Alkohol, verdünnte Mineralsäuren, konzentrirte Pflanzensäuren, ätzende und kohlensaure Alkalien dem schwarzen Senfe die Eigenschaft benehmen, unter dem Einslusse des Wassers slüchtiges Oehl zu erzeugen; 5) dass der scharfe Stoff aus dem weißen und das scharfe flüchtige Oehl aus dem schwarzen Senfe Schwefel enthalten; 6) dass beide Arten des Senssamens Sinapisin (Nro. 90) enthalten, doch der weisse mehr als der schwarze (Schweigger's Journal, LXIII. 92). - Nach Pelouze enthält der weisse Senfsame (zum Theil im Widerspruche mit Obigem): ein ätherisches und ein fettes Oehl, gelben Farbestoff, Eiweissstoff, eine weilse krystallisirbare Substanz, zitronensauren Kalk, sauren äpfelsauren Kalk, Schwefelcyankalzium, freien Schwefel (Ann. de Chim. et de Phys. XLIX. Juin 1830, p. 214).

- 242) Getreide. Eine ausführliche Abhandlung über die Analyse der Getreidearten, von Hermbstädt, steht in Erdmann's Journal, XII. 1.
- 243) Weitzen. Bei der Analyse dreier in Nordamerika gebauter Weitzen-Sorten erhielt Fuss folgende annähernde Resultate:

|                       |    | Nro. 1  | Nro. 2  | Nro. 3       |
|-----------------------|----|---------|---------|--------------|
| Feuchtigkeit          | •  | 8.38 —  | 8.45    |              |
| Hülsensubstanz.       |    |         |         |              |
| Kleber                | •  | 15.04 — | 1.9.56  | . 15.5 1     |
| Stärke                | •  | 56.o3 — | 56.67 — | <b>58.90</b> |
| Eiweisstoff           | •  | 0.15    | o.88 —  | <b>o.3</b> 0 |
| Schleimzucker         | •  | 0.60 —  | 0.60 —  | o 68         |
| Gummi                 |    |         |         |              |
| Saure phosphors, Sala | ze | 0.08 —  | 0.06 —  | 0:06         |
| Verlust               | •  | 10.01 — | 6.65 —  | 7.46         |

(Schweigger's Journ. LXIV. 324).

- 244) Folgende Gewächse hat Sprengel untersucht: 1) die Wurzeln und Blätter der Runkelrübe (Beta vulgaris); 2) Knollen und Blätter der Kohlrübe (Brassica oleracea, napobrassica); 3) Wurzel und Blätter der Möhre (Daucus carota); 4) Wurzel und Blätter der Pastinake (Pastinaca sativa); 5) den Weiskohl (Brassica oleracea capitata); 6) die Kartoffeln (Solanum tuberosum) (Erdmann's Journal, XIII. 474).
- 245) Folgende Pslanzen und Pslanzentheile sind ferner analytisch untersucht worden:

Die egyptische Seifenwurzel, von Bussy (Annales de Chimie et de Phys. LI 390).

Die Berberitzen-Wurzel, von Buchner und Herberger (Buchner's Repertorium, XXXVI. 1). Vergl. diese Jahrbücher, VII: 172.

Die russische Rhabarber, von denselben (das. XXXVIII. 337). Vergl. Jahrb. XVI. 255.

Die Columbo - Wurzel, von Buchner (das. XXXVII. 418).

Die Grindwurzel (von Rumex obtusifolius), von Buchner und Herberger (das. XXXVIII. 350).

Die Wolverlei-Wurzel (Arnica montana), von Weissenburger (das. XXXIX. 128).

Das Guajakholz and dessen Rinde, von Trommsdorff (Archiv des Apotheker-Vereins, XXXIII. 259).

Die Rinde des Buchsbaums (Buxus sempervirens), von Fauré (Schweigger's Journ. LX. 458).

Blätter und Samen von Cytisus laburnum und Anagyris foetida, von Peschier und Jacquemin (Archiv des Apotheker-Vereins, XXXIV. 191):

Blätter und Knollen von Cyclamen europaeum, von Saladin (Archiv des Apotheker-Vereins, XXXVI. 245; Buchner's Repertorium, XXXVII. 36).

Blätter und Früchte von Solanum lycopersicum, von Fodéré und Hecht (Annalen der Pharmazie, III. 130).

Das Laub mehrerer Bäume, so wie einige Kräuter, Moose, etc. von Sprengel (Erdmann's Journal, VII. 261, VIII. 11, 269).

Der Blumenkohl, von Trommsdorff (das. XII. 113).

Die Nessel (Urtica urens und U. dioica), von Saladin (Buchner's Repertorium, XXXVII. 242).

Die schwarze Stinknessel (schw. Andorn, Ballota nigra oder foetida), von Braconnot (Ann. de Chim. et de Phys. XLVII. 280).

Die Felddistel (Serratula arvensis), von Sprengel (Erdmann's Journ. XIII. 395).

Die Erdäpfel-Blätter (Helianthus tuberosus), von Sprengel (das. XIII. 392).

Eine große Zahl von Wiesenkräutern, von Sprengel (das. VIII. 355, IX. 1, X. 34).

Der Quendel (Thymus serpyllum), von Herberger (Buchner's Repertorium, XXXIV. 22).

Der mexikanische Thee (Chenopodium ambrosioides) (Archiv des Apotheker-Vereins, XXXVIII. 152).

Eine Flechte (Parmelia esculenta, die auffallende Menge von 65.91 Prozent kleesauren Kalks enthaltend), von Göbel (Schweigger's Journ. LX. 393).

Die Blüthen von Hypericum perforatum, von Buchuer (dessen Reperiorium, XXXIV. 217).

Die Kokosnuss, von Brandes (Archiv des Apotheker-Vereins, XXXII. 129, XXXIII. 18). Vergl. Jahrbücher, XVI. 254.

Die Frucht des Brotbaums (Artocarpus incisa), von Ricord-Madianna (Schweigger's Journal, LlX. 244).

.. Die Mangokörner (Fruchtkerne des Mangobaumes, Mangifera indica), von Avequin (Ann. de Chim. et de Phys. XLVII. 20).

Die Schoten der Acacia odorata (Mimosa odorata farnesiana), von Ricord-Madianna (Archiv des Apoth. Ver. XXXVII. 363); die Blumen derselben Pflanze, von Bonastre (das. XXXIX. 196).

Das steinige Perikarpium von Lithospermum officinale, von Le Hunte (Annalen der Pharmazie, III. 139).

Das Negerkorn (Holcus sorghum), von Sprengel (Erdmann's Journ. XIII. 389).

Der Same des Wachtelweitzens (Melampyrum arvense), von Gaspard (Annalen der Pharmazie, II. 108).

Das Mutterkorn, von Wiggers (Ann. d. Pharm. I. 129; Schweigg. Journ. LXIV. 158). Vergl. Jahrbücher, XVI. 254.

Der Milchsaft von Euphorbia myrtifolia, von R. Madianna (Buchner's Repertor. XLIII. 394).

Der Milchsaft der Euphorbia helioscopia, von Ohlenschlager (Kastner's Archiv, IV. 237).

Der eingetrocknete Milchsaft von Lactuca virosa, von Buchner (dessen Repertor. XLIII. 1).

Der Saft aus den Früchten des Kreuzdorns (Rhamnus catharticus), von Hubert (Archiv des Apotheker-Vereins, XXXIV. 142).

Der ausgepresste Saft von Geranium zonale, von Braconnot (Ann. de Chim. et de Phys. Ll. 328).

Der von selbst aussliessende Sast aus den Blumen der Agave lurida, von Anthon (Buchner's Repert. XLIII. 27).

Der süsse Sast aus den Nektarien der Agave americana, von Buchner (das. XXXVII. 217).

Das Lançon - oder Landsome - Harz, von Bonastre (Archiv des Apoth. Ver. XXXIII. 48).

Die Myrrhe, von Bonastre (Buchner's Repert. XXXIV. 293).

Der Mekka-Balsam, von demselben (Annalen der Pharmazie, III, 147).

- Zweige und Blätter sind Beobachtungen von Schübler und Neuffer angestellt worden (Erdmann, Journal, VII. 35).—Die Asche der kultivirten Holzarten untersuchte Sprengel (das. XIII. 382).
- 247) Ueber den Stärkmehl-Gehalt verschiedener amerikanischer Wurzeln und Früchte s. m. Ricord-Madianns (in Schweigger's Journal, LIX. 247).
- 248) Bier. Analysen einiger Biere hat Wackenroder angestellt (Kastner's Archiv, I. 356).
- Kuh zu verschiedenen Zeiten vor und nach dem Kalben. Dabei fand er, dass 40 Tage vorher die Milch alkalisch, sehr reich an Eiweisstoff, dagegen aber entblösst von Käsestoff, Milchzucker und Milchsäure ist; dass die Zusammensetzung die nämliche bleibt bis 10 Tage vor dem Wurse, wo sie süs und schwach zuckerig wird, sauer reagirt, alle Bestandtheile der gewöhnlichen Milch, und ausserdem eine gewisse Menge Eiweisstoff enthält; dass endlich 5 oder 6 Tage nach dem Kalben die Milch in jeder Hinsicht wieder der gewöhnlichen gleicht (Ann. de Chim. et de Phys. XLIX. Janvier 1832, p. 31).
- Menschenblut hat Lecanu angestellt. Nach ihm enthält das Blut, als Ganzes, außer Faserstoff, Eiweißstoff und der färbenden Materie (Blutroth): 1) eine fette krystallisirbare Substanz; 2) ein fettes Oehl; 3) Extraktive Materien, welche im Wasser und im Weingeiste auflöslich sind; 4) eine eigenthümliche Zusammensetzung von Eiweißstoff und Na-

tron; 5) auflösliche Salze, darunter salzsaures Hali und Natron, kohlensaures, phosphors. und schwefels. Alkali. In 1000 Theilen, Blutwasser (nach dem freiwilligen Gerinnen von dem Blutkuchen abgesondert) fand er, bei zwei Analysen: Wasser 906.00 — 901.00; Eiweisstoff 78.00 — 81.20; organische, im Wasser und Weingeist auflösliche Substanzen 1.69-205; Eiweisstoff mit Natron verbunden 2.10-2.55; krystallisirbares Fett 1:20 -12:10; Oehl r:00 -1.30; Chlornatrium und Chlorkalium 6.00 - 5 32; kohlensaures, phosphors. und schwefels. Alkali 2.10-2.00; kohlens. Kalk, kohlens. Bittererde, phosphors. Kalk, phosphors. Bittererde, phosphers. Eisenoxyd o.91 - 0.87 Verlast 1.00 - 1 61. Das Blutwasser enthält demnach alle Bestandtheile des Blutes, mit Ausnahme des Faserstoffs und des Blutroths; und das Blut kann folglich angesehen! werden als Blutwasser, in welchem die Blutkügelchen suspendirt sind. 10000 Th. Blut (von zwei gesunden starken Männern) enthielten: Wasser 7801.45 - 7855.90; Faserstoff 21.00 -35.65; Eiweisstoff 650.90—694.15; Blatroth 1330.00— 11.96.26; krystallisirbares Fett 24.30 - 43.00; Oehl 13.10 - 22.70; extraktive, in Wasser und Weingeist auflösliche Substanzen 17.90 — 19.30; Eiweilsstoff mit Natron verbunden 12 65 - 20.10; Chlornatrium, Chlorkalium, kohlens., phosphors. und schwefels. Alkali 83.70-73 04; kohlens. Kalk, kohlens. Bittererde, phosphors. Kalk, phosphors. Bittererde, phosphors. Eisenoxyd und freies Eisenoxyd 21.00 - 14.14; Verlust 24.00 - 25.86. - Sehr schätzbare Versuche hat Lecanu angestellt, um die Abweichungen in der Zusammensetzung des Blutes nach Alter, Geschlecht und Temperament der Individuen auszumitteln. Folgende sind die Haupt-Resultate: 1) Die Menge des Wassers im Blute ist größer bei Frauen als bei Männern, steht aber mit dem Alter der Individuen in keinem bestimmten Verhältnisse. Personen von einerlei Geschlecht haben bei sanguinischem Temperamente weniger Wasser im Blute, als bei lymphatischem Temperamente. 2) Die Menge des Eiweißstoffes ist nicht verschieden bei den zwei Geschlechtern, wohl aber bei verschiedenem Alter, mit welchem sie aber nicht in bestimmtem Zusammenhange steht. Das Temperament scheint zur Menge des Eiweisstoffes keine Beziehung zu haben. 3) Die Menge der Blutkügelchen ist größer bei Männern als bei Frauen, größer bei Sanguinikern als bei Personen von lymphatischem Temperamente

und gleichem Geschlechte. Mit dem Alter scheint sie nicht in bestimmtem Verhältnisse zu stehen (Ann. de Chim. et de Phys. XLVIII. Nov. 1831, p. 308). — Die von Hermann angeblich gemachte Beobachtung, dass das Blut von Gesunden freie Säure enthalte, hat E. Stromeyer widerlegt (Schweigger's Journ. LXIV. 95) 1). — Ueber das Blutroth hat Hermbstädt die Ansicht aufgestellt, dass es eine Verbindung von Faserstoff mit Schwefelcyaneisen sey (das. 314).

251) Kuhmist. Nach einer Untersuchung von Morin enthält der Kuhmist: 70.00 Wasser, 24.08 Holzfaser, 1.52 grüne fette Materie, 0.60 süße Materie, 1.60 Bubulin, 0.40 geronnenen Eiweißstoff, 180 braune harzartige Substanz. Das Bubulin ist in dem wässerigen Auszuge des Mistes enthalten, fällt die Metallsalze, und ist wahrscheinlich der Körper, welchem der Kuhmist seine Anwendbarkeit in der Kattundruckerei verdankt (Erdmann's Journal, IX. 162).

352) Knochen. Nach de Barros enthalten 100 Theile Knochenasche von:

| ke            | ohl | ens. F | lalk | phosphors. Kalk |     |      |   |
|---------------|-----|--------|------|-----------------|-----|------|---|
| Schafknochen. | •   | 19.3   | •    | •               | •   | 80.0 |   |
| Hühnerknochen | •   | 10.4   | •    | •               | •   | 83.6 | • |
| Fischgräten . |     |        |      |                 |     |      | • |
| Froschknochen |     |        |      |                 |     | •    |   |
| Löwenknochen  | •   | 2.5    | •    | •               | • : | 95.0 |   |

(Philosophical Magazine, Nov. 1829, p. 393).

253) Korallen. In den rothen Korallen fand Witting: 83.25 kohlens. Kalk, 3.50 kohlens. Bittererde, 4.25 Eisenoxyd, 7.75 thierische Gallerte und Sand (98.75) (Annalen der Pharmazie, 1. 113).

254) Luft in den Hühner-Eiern 2). Nach Versuchen von Dulk enthält die Luft in unbebrüteten Eierp 25.26 bis 26.77 Volumprozente Sauerstoff. Während des Brütens vermehrt sich die Menge der Luft bedeutend, und es wird ein gewisser Theil derselben in Kohlensäure verwandelt,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) M. s. auch Rayer und Young, in Schweigger's Journal, LXV. 456.

<sup>2)</sup> Vergl. diese Jahrbücher, VI. 396.

so dass z B. Luft aus einem 20 Tage bebrütetem Ei 17.55 Prozent Sauerstoffgas und 9.23 Pr. Kohlensäure enthielt (Schweigger's Journal, LVIII. 363).

255) Folgende Produkte des Thierreiches sind ferner noch analysirt worden:

Der Leberthran (aus der Leber des Dorsches und wahrscheinlich auch anderer Fische), von Marder (Archiv des Apotheker-Vereins, XXXII. 90).

Arterien - und Venen - Blut der Kaninchen, von Macaire und Marcet (Ann. de Chim. et de Phys. Ll. 382).

Blut der Cholera-Kranken, von Thomson (Philosoph. Magazine, May 1832, p. 347), O'Shaugnessy (das. June 1832, p. 468), Andrews (das. Oct. 1832, p. 295), Hermann (Poggendorff's Annalen, XXII. 161), Wittstock (das. XXIV. 510), Lassaigne (Schweigger's Journal, LXV. 318), Rayer und Young (das. LXV. 456), Dulk (Kastner's Archiv, V. 213).

Die von Cholera - Kranken ausgebrochene Flüssigkeit, von Hermann (Poggend. Ann. XXII. 161) und Wittstock (daselbst XXIV. 509); — die Exkremente der Cholera - Kranken, von Hermann (a. a. O.), Wittstock (a. a. O.) und Dulk (Kastner's Archiv, V. 213); — der Urin von Cholera - Kranken, von Hermann (a. a. O.) und Wittstock (a. a. O.); — die Galle aus Cholera - Leichen, von Hermann (a. a. O.); — die von Cholera - Kranken ausgeathmete Luft, von Wittstock (a. a. O.).

Harnsteine, von Hopff (Kastner's Archiv, IV. 63, VI. 246) und Bergemann (Poggend. Ann. XIX. 554); — dergleichen von Ratten, von Lassaigne (Annalen der Pharmazie, II. 104); — einen dergleichen von einem Lamme, von Ebendemselben (Ann. de Chimie et de Phys. XLIV. 420).

Gallensteine, von Bally und Henry d. j. (Ann. de Chim. et de Phys. XLIV. 442), Andral (Ann. d. Pharm. II. 103) und Seezen (Kastner's Archiv, I. 88); — zwei dergleichen von Ochsen, von Bolle (Archiv des Apotheker-Vereins, XXXVIII. 257).

Ein Lungenstein, von Brandes (Archiv des Apotheker-Ver. XXXIII. 154); — Lungen - und Lebersteine von einem Pferde, von Lassaigne (Ann. d. Pharm. II. 103). Ein Speichelstein, von Göbel (Schweigger's Journal, LX. 403).

Steinartige Konkretionen aus der Nase, von Collard de Martigny (Ann. d. Pharm. II. 102).

Der Pferde-Schweis, von Buchner (dessen Repertorium, XLII. 261).

Der Rindvich - Harn im frischen und im gefaulten Zustande, von Sprengel (Erdmann's Journal, VII. 1).

Der Harn eines von der Harnruhr besellenen Pserdes, von Lassaigne (Ann. de Chim. et de Phys. XLIV. 421).

Exkremente vom Hunde und Pferde, von Macaire und Marcet (das. Ll. 379).

Exkremente der Riesenschlange (Boa constrictor), von Busch (Archiv des Apoth. Ver. XXXII. 228).

Der Nahrungssaft (Chylus) des Hundes und des Pferdes, von Macaire und Marcet (Ann. de Chim. et de Phys. Ll. 377).

Die Netzhaut und die Sehnerven von Pferde-Augen, von Lassaigne (das. XLV. 215).

Die Gehäuse der Blutegel, eine Fettgeschwulst und zwei hydropische Flüssigkeiten, von Bergemann (Poggendorff's Annalen, XIX. 554).

D. Neue chemische Erscheinungen, besondere Eigenschaften und Wirkungen gewisser Stoffe.

256) Isomerische Körper. So (von ίσομερης) nennt Berzelius diejenigen Körper, welche bei gleicher qualitativer und quantitativer Zusammensetzung und gleichem Mischungsgewichte doch verschiedene Eigenschaften besitzen. Es ist erst wenige Jahre her, daß diese merkwürdige Erscheinung mit Bestimmtheit beobachtet worden ist, wenn gleich schon früher einige hierher gehörige Erfahrungen gemacht waren, die man nur nicht zu deuten wußte. Isomerisch sind: 1) das Zinnoxyd durch Oxydation des Zinns mittelst Salpetersäure und jenes durch Fällung aus Chlorzinn, beide = Sn; 2) die Cyansäure¹) und die Knallsäure²), beide = N² C² O;

<sup>1)</sup> Diese Jahrbücher, VII. 146, IX. 222.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Jahrbücher, VI. 310.

3) die austösliche und die unaustösliche Cyanursäure 1), beide = H3 N3 C3 O3; 4) die Weinsteinsäure und Traubensäure 2), beide = H4 C4 O5; 5) die Phosphorsäure und Pyrophosphorsäure 3), beide = P2 O5; 6) das Cyan und der hohlige Rückstand vom Erhitzen des Cyanquecksilbers 4); 7) die farbelosen und die gelben vanadsauren Salze 5); 8) die beiden Arten des Phosphorwasserstoffgases 6), beide = PH3; (1) die Aepfelsäure und Zitronensäure?), beide = C4 H4 O4; Bittermandelöhl und das Benzoin (m. s. Nro. 380). Die Veränderungen, welche viele Metalloxyde durch Glühen erleiden, können für Erscheinungen einer anfangenden Isomerie gelten; u. s. w., - Mit den isomerischen Körpern dürfen nicht verwechselt werden jene, welche bei gleicher prozentischer Zusammensetzung ungleiche Mischungsgewichte besitzen (indem sie zwar gleiche relative, aber verschiedene absolute Anzahlen von Atomen enthalten), und für welche Berzelius die Bezeichnung polymerische Körper anwendet. Von dieser Art sind das öhlbildende Kohlenwasserstoffgas, die flüchtige, von Faradoy dargestellte Flüssigkeit aus komprimirtem Oehlgase 8), das Para ffin (Nro. 79) und das Weinöhl, so wie aus demselben abgesetzten Krystalle. Die Faraday'sche Flüssigkeit enthält in Einem Volum ihres Dampfes 2 Vol. Kohlenstoff und 4 Vol. Wasserstoff vereinigt, es gehört ihr demnach das Mischungsgewicht 177.84 und die Formel H4 C2; wogegen das öhlbildende Gas aus halb so viel Atomen (1 Vol. Kohlenstoff und 2 Vol. Wasserstoff zu 1 Vol. verdichtet) besteht, woraus das Mg. 88.92 und die Formel H2 C folgt; das Weinöhl end. lich ist H<sup>8</sup> C<sup>4</sup> und hat das Mg. 355.68. So bilden ferner 15 Vol. Kohlenstoff mit 12 Vol. Wasserstoff zwei verschiedene Substanzen: Naphthalin (Nro. 219), wenn sie auf 3 Vol., und Paranaphthalin (Nro. 78), wenn sie auf 2 Vol. verdichtet sind. Ferner gehören zu den polymerischen

<sup>1)</sup> Im gegenwärtigen Berichte, Nro. 22.

<sup>2)</sup> M. s. Nro. 196.

<sup>3)</sup> Jahrbücher, XIV. 223, 224, 225; XVI. 267; auch Nro. 320.

<sup>4)</sup> Diese Jahrbücher, XVI. 186.

<sup>5)</sup> M. s. Nro. 1.

<sup>6)</sup> S. Nro. 117.

<sup>7)</sup> S. Nro. 197, 198.

<sup>2)</sup> Jahrbücker, IX. 154.

Körpern die Gallussäure = H6 C6 O3 und die Humussäure (Nro. 370) = H<sup>30</sup> C<sup>30</sup> O<sup>15 1</sup>). — Eine dritte Klasse bilden solche Zusammensetzungen, in welchen eine gleiche relative (oder selbst absolute) Anzahl von Atomen vorhanden, aber auf wesentlich verschiedene Weise geordnet ist. Dieser Fall (den Berzelius durch den Namen Metamerie bezeichnet) tritt ein bei der wasserhaltigen Cyansäure und der Cyanursäure (Nro. 22), von welchen erstere = N<sup>2</sup> C<sup>2</sup> O + H<sup>2</sup> O, letztere = N<sup>3</sup> C<sup>3</sup> H<sup>3</sup> O<sup>3</sup> ist. So würde ferner cyansaures Ammoniak = N<sup>2</sup> H<sup>6</sup> + N<sup>2</sup> C<sup>2</sup> O + H<sup>2</sup> O (wenn es bekannt wäre) gleiche Zusammensetzung haben mit dem Harnstoffe (N4 H8 C2 O2); basisches schwefeligsaures Zinnoxyd (wenn es existirt) = SnS unterschiede sich nur in der Anordnung der Atome von schwefelsaurem Zinnoxydul = Sn S. Mangansaures Manganoxydul = Mn Mn und basisches übermangansaures Manganoxydul = 3 Mn + Mn<sup>2</sup> O<sup>7</sup> würden gleiche relative Atomen-Anzahlen haben, wie das Mangansuperoxyd = M n O<sup>2</sup>. Amcisensaures Ammoniak (C<sup>2</sup> O<sup>3</sup> H<sup>2</sup> + Nº Ho ist metamerisch mit Blausäure und 3 Mg. Wasser (C<sup>2</sup> N<sup>2</sup> H<sup>2</sup> + 3 H<sup>2</sup> O); eben so krystallisirtes Asparagin 2) (C<sup>8</sup> H<sup>16</sup> N<sup>4</sup> O<sup>5</sup> + 2 H<sup>2</sup> O) mit aspartsaurem Ammoniak (N<sup>2</sup> H<sup>6</sup> + C<sup>8</sup> H<sup>12</sup> N<sup>2</sup> O<sup>6</sup> + H<sup>2</sup> O). - Was nun die isomerischen Körper betrifft (deren Zahl ohne Zweifel durch künftige Erfahrungen sehr vergrößert werden wird), so ist es nöthig, die zwei isomerischen Formen einer und derselben Zusammensetzung in der Nomenklatur zu unterscheiden. Berzelius macht in dieser Beziehung den Vorschlag, dem Namen einer der Formen die Partikel » Para (παρά) « vorzusetzen, oder das Beiwort metamorph zu gebrauchen. So würde man die durch Glühen entstandene Säure des Phosphors (die so genannte Pyrophosphorsäure): Phosphorsäure, da-

Wenn von Körpern, welche gleiche prozentische Zusammensetzung haben, nur die relative Anzahl der Atome ihrer Bestandtheile bekannt ist, nicht aber die absolute Menge von Atomen, welche Ein Atom der zusammengesetzten Körper bilden; so bleibt es natürlich ungewiß, ob solche Verbindungen zu den isomerischen oder polymerischen gehören. In diesem Falle befinden sich z. B. das Kamphogen (Nro. 75), das Terpenthinöhl (Nro. 215) und das Zitronenöhl; wahrscheinlich auch das Mohnöhl und Nufsöhl (s. Nro. 194).

<sup>2)</sup> S. Nro. 408.

Jahrb. d. polyt. Inst. XVIII. Bd.

gegen die vom Wasser modifizirte: Paraphosphorsäure oder metamorphe Phosphorsäure (Acidum paraphosphoricum), ihre Salze metamorphe phosphorsaure Salze (paraphosphates) nennen. Die Traubensäure könnte metamorphe Weinsteinsäure (Acidum paratartricum) heißen. Das aus Zinnchlorid durch Kali gefällte Oxyd wäre als metamorphes Zinnoxyd (Oxydum parastannicum) zu bezeichnen; etc. Das plötzliche Erglühen, welches beim Erhitzen der Zirkonerde, des Chromoxyduls u. a. Metalloxyde bemerkt wird, scheint den Uebergang aus einer isomerischen Form oder Modifikation in die andere anzuzeigen. Das Gerinnen des Eiweißes in der Hitze hat vielleicht denselben Grund\*) (Poggendorff's An-

<sup>\*)</sup> Es ist die Frage gestellt worden, ob nicht auch einfache Stoffe zwei isomerische Formen haben könnten? Kastner (dessen Archiv, I. 1830) stellt bierüber Betrachtungen an, und Dumas (Poggend. Ann. XXVI. 318) macht vorzüglich auf den Umstand aufmerksam, dass die Mischungsgewichte mancher einfacher Stoffe vollkommen oder doch sehr nabe mit einander übereinstimmen. In der That findet man: Zink = 403.23, Yttrium = 401.84,  $\frac{1}{2}$  Antimon = 403.22,  $\frac{1}{2}$ Tellur = 403.22, 2 Schwefel = 402.34; - Platin und Iridium = 1233 26; - Osmium = 1244.21, Gold = 1243.01; - Wismuth = 1330.38, 2 Palladium = 1331.68; - Kobalt = 368.99, Nickel = 369.67,  $\frac{1}{2}$  Zinn = 367.64; — Cerer = 574.72,  $\frac{1}{2}$  Tantal = 576.85; - Kupfer = 395.70,  $\frac{1}{2}$  Jod = 394.57; - Molybdän = 598.52,  $\frac{1}{2}$  Wolfram = 591.60; - Silicium = 377 48, 2 Bor = 271.96. Gewiss sind einige von diesen Uebereinstimmungen bloß zufällig; allein der hier gegebene Faden verdient verfolgt zu werden. Wenn es sich übrigens im Ernste um die Frage handelt, ob einfache Stoffe isomerisch seyn können, so muss bemerkt werden, dass Isomerie, im jetzt angenommenen Sinne, ungleiche Eigenschaften bei gleicher Zusammensetzung bezeichnet. der Begriff von Zusammensetzung weg, d. h. betrachtet man einfache Körper, so scheint die Frage nur so gestellt werden zu können: Ist es möglich, dass einfache Körper von verschiedenen Eigenschaften doch aus einerlei Materie bestehen? In vollster Ausdehnung diese Frage mit Ja zu beantworten wäre Unsinn, da ja der Begriff von Verschiedenheit der Materie eben aus Verschiedenheit der Eigenschasten entspringt. Allein die Sache lässt sich anders betrachten. Isomerische Körper zeigen die in ihnen liegende Einerleiheit der Substanz entweder 1) dadurch, dass sie Verbindungen von übereinstimmenden Eigenschaften liefern (wie das Phosphorwasserstoffgas, in seinen beiden Modifikationen, mit Chlormetallen etc.). Dieser Fall scheint selten zu seyn. Oder 2) dadurch, dass sie, bei ungleichem chemischem Ver-

nalen, XIX. 326, XXVI. 315, 320; Annalen der Pharmazie, II. 304).

257) Ueber die Erscheinung der Dimorphie. Es war lange Zeit als Grundsatz aufgestellt, dass alle an einer Substanz vorkommenden Krystallformen zu Einem Systeme gehören, d. h. sich auf Eine Grundform zurückführen lassen Die Erfahrung hat indessen allmählich mehrere Fälle kennen gelehrt, wo diess nicht zutrifft, und so ist man zu dem Begriffe von dimorphen Körpern geleitet worden, d.h. solchen, welche unter verschiedenen Umständen in Gestalten, die zwei verschiedenen Systemen oder Grundformen angehören, krystallisiren. Das erste Beispiel von Dimorphie gab der Schwefel; Graphit und Diamant sind vielleicht als dimorphe Formen des Kohlenstoffs zu betrachten; die Titansäure scheint dimorph zu seyn (als Rutil und . Anatas), eben so das Doppelt-Schweseleisen (als Schweselkies und Wasserkies), die schwefelsaure Bittererde, schwefelsaure Zinnoxyd, das schwefelsaure Nickeloxyd (diese Jahrbücher, VI. 334, XVII. 250), das honigsteinsaure Ammoniak, der kohlensaure Kalk (als Kalkspath und Arragonit). Neuerlich hat Wöhler gefunden, dass auch die ar-

halten, in physischen Eigenschaften viel Uebereinstimmung zeigen. Oder 3) dadurch, dass sie in einander übergeben können, ohne einen fremden Stoff aufzunehmen, oder etwas von ihren Bestandtheilen abzugeben. Endlich 4) durch Gleichheit der Zusammensetzung und des Mischungsgewichts. Von allen vier Fällen ist blos dieser letzte, welcher vorhanden seyn muss, wenn von Isomerie die Rede seyn soll. Wendet man das Gesagte auf einfache Körper an, so ergibt sich, dass kein Widerspruch in der Annahme liege, eine und dieselbe Materie könne mit verschiedenen Eigenschaften begabt (also in zwei oder selbst mehreren isomerischen Modifikationen) auftreten. Allein es scheint zur Begründung einer solchen Annahme gefordert werden zu müssen: 1) dass das Mischungsgewicht der als isomerisch angesehenen Körper gleich sey; 2) dass sie bei ungleichem chemischem Verhalten gleiche physische Eigenschaften, oder bei verschiedenen physischen Eigenschaften einerlei chemisches Verhalten zeigen; 3) dass sie in einander übergehen oder sich verwandeln können. Streng genommen könnte von diesen drei Punkten der zweite noch wegfallen. - Man sollte glauben, dass wir bereits am Diamant und an der Kohle zwei isomerische Modifikationen eines einfachen Stoffes kennen, und dass die Idee der Metallverwandlung in Zukunft keine Lächerlichkeit mehr seyn wird. K.

**32**\*

senige Säure zu den dimorphen Substanzen gehört (Nro. 338), so wie das Nämliche mit dem Antimonoxyd (Nro. 337) der Fall ist (Poggendorff's Annalen, XXVI. 177). — Nach Mitscherlich geben auch das Iod- und Chlorquecksilber Beispiele von dimorphen Körpern (Nro. 345).

258) Chemische Verbindungen durch elektrische Strömungen gebildet. Eine Anzahl von Versuchen, um durch schwache galvanische Wirkung verschiedene chemische Verbindungen zu erzeugen, hat Becquerel angestellt. Ein Auszug aus seiner Abhandlung ist nicht wohl zu machen. Beispiel mag Folgendes dienen. In ein aufrechtstehendes, an beiden Enden offenes Glasrohr von einigen Centimetern Weite gibt man unten sehr feinen Thon, den man mit Salpeter-Auflösung tränkt, und durch einen Pfropf von Baumwolle heraus zu fallen verhindert; darüber aber gießt man Weingeist. Man setzt sodann das Rohr in ein anderes, welches mit Kupfervitriol-Auflösung angefüllt ist, und verbindet beide Flüssigkeiten durch einen aus Kupfer und Blei zusammengelötheten bogenförmigen Streifen, von welchem das Kupfer-Ende in die Kupferauslösung, das Blei-Ende - in den Weingeist taucht. Bald wird das schwefelsaure Kupferoxyd zersetzt, in Folge der elektrischen Wirkung, welche großentheils aus der Wirkung dieses Salzes auf den Salpeter entspringt. Das Kupfer reduzirt sich auf dem Kupferstreifen, als dem negativen Pole, während Sauerstoff und Schwefelsäure nach der Seite des Bleies sich hinbegeben. Man erhält aber dennoch nicht schwefelsaures Bleioxyd, sondern binnen wenigen Tagen erscheint eine große Menge von oktaedrischen Krystallen, welche salpetersaures Bleioxyd sind. Diese Thatsache beweiset offenbar, dass die Schwefelsäure bei ihrem Durchgange durch den mit Salpeter imprägnirten Thon, jenen zersetzt, und sich vermöge ihrer größern Verwandtschaft mit dem Kali verbindet; worauf die Salpetersäure dem positiven Pole zugeht, der auch gegen sie Anziehung äußert, und dort zum Theile zersetzt wird, um das Blei zu oxydiren, zum Theile mit dem gebildeten Bleioxyde sich vereinigt. Ein einziges voltaisches Plattenpaar hat die zu obigem Erfolge nöthige Intensität. Die Ausscheidung der Salpetersäure durch die Schwefelsäure kann nur Statt haben in Folge der geringen Intensität des elektrischen Stromes; denn wäre letzterer stark genug, so würde er alle Verwandtschaften aufheben, und beide Säuren ohne Unterschied an den positiven Pol hinführen (Annales de Chimie et de Physique, XLIII. Février 1830, p. 131).

— In einer spätern Abhandlung beschreibt Becquerel ein dem obigen ähnliches Verfahren, um durch schwache Elektrizität aus der Auslösung des Kalks in Zuckerwasser krystallisirten kohlensauren Kalk darzustellen, wobei die Kohlensäure durch Zersetzung des Zuckers gebildet wird (daselbst, XLVII. Mai 1831, p. 5). — Man vergleiche ferner: » Allgemeine Betrachtungen über die Zersetzungen auf elektrochemischem Wege, etc. von Becquerel (daselbst, XLVIII. Déc. 1831, p. 337).

259) Versuche mit dem pneumatischen Feuerzeuge, an- v. gestellt von Thénard, haben Folgendes gelehrt: 1) die einzigen Gase, welche, in dem gläsernen Rohre durch plötzliches Hineinstossen des Stempels zusammengedrückt, Licht, Erscheinung zeigen, sind die atmosphärische Luft, Sauerstoffgas und Chlorgas. 2) Das Licht, welches unter diesen Umständen entsteht, ist nicht eine Folge von dem Leuchtendwerden des Gases selbst, sondern von dem Verbrennen fremder Körper-Theilchen, welche im Rohre vorhanden sind (z. B. vom Oehle des Stempels); daher wird kein Licht bemerkt, wenn man das Rohr mittelst Kalilauge vollkommen reinigt, und den Stempel mit Wasser befeuch-3) Im pneumatischen Feuerzeuge mit Sauerstoffgas entzündet sich nicht nur Zündschwamm, sondern auch Papier (besonders leicht, wenn es mit Oehl getränkt ist), ferner Holz (selbst das dichte Buchsbaumholz). Mit Chlorgas kann das Holz nicht, und das Papier nur dann, wenn es mit wenig Oehl getränkt ist, zum Brennen gebracht werden: es bildet sich im letztern Falle salzsaures Gas suche über den Einfluss der Temperatur auf diese Erscheinungen bei verschiedenem Drucke zeigten, das Tannenholz in Sauerstoffgas unter dem gewöhnlichen atmosphärischen Drucke bei 350° C. nur dunkelbraun wurde, ohne sich zu entzünden, dagegen unter einem Drucke von 260 Centimeter Quecksilber (fast 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Atmosphären) schon bei 252° C. sich entslammte. 5) Knallquecksilber, welches in atmosphärischer Luft unter gewöhnlichem Drucke bei 145° C. explodirte, zeigte dieselbe Erscheinung bei gewöhnlicher wenn dieses Temperatur im pneumatischen Feuerzeuge, mit kohlensaurem Gas, Stickgas oder Wasserstoffgas gefüllt Sogar Mischungen des nämlichen Knallquecksilbers

mit Sand, welche an der Lust erst bei 175°, 190°, 205° C. abbrannten, entzündeten sich unter den angesührten Umständen. Dieselben Pulver, unter dem gewöhnlichen Drucke in den genannten Gasarten erhitzt, ersorderten zum Abbrennen eine viel höhere Temperatur, als in der Lust. Wenn demnach die Explosion im pneumatischen Feuerzeuge der plötzlichen Erhitzung durch Zusammendrückung des Gases zuzuschreiben ist, so muß die entwickelte Temperatur weit über 205° C. gehen (Ann. de Chim. et de Phys. XLIV. Juin 1830, p. 181).

- 260) Ueber eine auffallende Licht-Erscheinung bei der Krystallisation von schwefelsaurem Kali s.m. Archiv des Apotheker-Vereins, XXXVI. 274.
  - 261) Merkwürdige Licht-Entwickelungen. Nach Göbel erzeugt man das Erglühen des Kalkes beim Löschen sicher auf die Weise, dass man grob gepulverten karrarischen
    Marmor brennt, in verschlossenen Gläsern aufbewahrt, und
    zum Versuche 2 bis 4 Quentchen in einer Schale mit einem
    dünnen Strahle Wasser benetzt. G sah ferner beim raschen
    Vermischen konzentrirter Schweselsäure mit Wasser ein
    phosphoreszirendes Leuchten (Schweigger's Journ. LVIII.
    488).
- 262) Heftiges Erglühen beim Auflösen großer Massen von rothem Eisenoxyde (Englischroth) in konzentrirter Schwefelsäure beobachtete Prückner (Schweigger's Journ. LXVI. 296).
- der Erhitzung des Berlinerblaues zurückbleibende Kohleneisen sich an der Luft entzündet, wenigstens so lange es warm ist. Nach Hare läst es sich im entzündlichen Zustande aufbewahren, wenn der Zutritt der Luft abgehalten wird. Glüht man nämlich Berlinerblau in einer Glasröhre etwa eine Minute lang, und schmelzt dann sogleich die Röhre zu, so entzündet sich der Gehalt, wenn das Rohr zerbrochen und ausgeschüttet wird (Erdmann's Journ. XIII. 489).
- 264) Entzündung des Phosphors durch Kohle. Nach Bache verursacht Lampenschwarz oder Beinkohle schon bei der Temperatur von + 60° F. die Entzündung einer Phos-

phorstange, welche man damit bestreut (Philosophical Magazine, May 1831, p. 393. — Poggendorff's Annales, XXIII. 152) \*).

- 265) Entzündung von Papier durch Chlorsäure. Sérullas hat bemerkt, dass mehrfach zusammengelegtes trockenes Löschpapier, welches man in konzentrirte Chlorsäure taucht, beim Herausziehen sich entzündet und lebhast verbrennt (Ann. de Chim. et de Phys. XLV. Oct. 1830, p. 206).
- 266) Knallgas verbrennt, nach Döbereiner, wenn man es in komprimirtem Zustande in einer trockenen Glaskugel durch den elektrischen Funken verpuffen läst, mit blendend hellem Lichte (unter den gewöhnlichen Umständen bekanntlich nur mit schwachem Leuchten) (Schweigger's Journal, LXII. 87).
  - es gelungen, einige Metalloxyde in kleinen Krystallen zu erhalten, indem er sie mit reinem Aetzkali in einem silbernen Tiegel schmolz, und dann die Masse mit VVasser behandelte, wobei sich das Oxyd theils in Flocken, theils krystallinisch absonderte. Er schreibt den Erfolg der Bildung einer gewissen Menge von Kaliumsuperoxyd (beim Glühen des Kali) zu, welches einen Theil des Oxydes auflöse, bei der Abkühlung aber wieder fahren lasse, so, daß bei dieser langsamen Abscheidung die Krystallisation vor sich gehen kann. Auf diese VVeise liefert das Kupferoxyd metallglänzende Tetraeder; wird aber der Tiegel länger im Glühen erhalten, so reduzirt es sich zu Oxydul, welches in ziegelrothen Kryställchen erscheint. Bleiprotoxyd gibt vierseitige Blättchen, und selbst kleine VVürfel; bei länge-

<sup>\*)</sup> Der Versuch gelingt sehr gut, wenn man ein Stückchen Phosphor auf ein bis zu etwa + 18° R. erwärmtes Blech legt, es mit der feinpulverigen Kohle bestreut, und vorsichtig darin herumwälzt, bis seine Obersläche ganz schwarz ist. Nach wenigen Augenblicken Ruhe erfolgt die Entzündung. Ein zur Probe auf demselben Bleche liegendes Phosphor Stück ohne Kohle entzündet sich selbst nach beträchtlich längerer Zeit nicht. Vielleicht wirkt die Kohle, indem sie als schlechter Wärmeleiter die beim langsamen Verbrennen des Phosphors frei werdende Wärme zusammenhält, und dadurch die Temperatur bis zum Entzündungspunkte steigert.

rer Erhitzung aber wird es zu Peroxyd, welches in braunen sechsseitigen Blättchen krystallisirt. Von Kobaltoxyd erhielt B. vierseitige Blättchen, von Zinkoxyd schmutziggelbe Nadeln (Ann. de Chimie et de Phys. Ll. Sept. 1832, p. 101).

- Folgende Erscheinung beobachteten Flashoff und Ossendorf. Eine krystallrechte Auflösung von essigsaurem Natron hatte mehrere Tage lang ruhig gestanden, ohne zu krystallisiren, erstarrte aber in dem Augenblicke, wo sie mit einer silbernen Spatel zufällig berührt wurde, gänzlich, unter bedeutender Erwärmung. Es gelang nicht, diese Erscheinung an dem wieder aufgelösten Salze absichtlich hervorzubringen (Archiv des Apotheker-Vereins, XXXVIII. 3261).
- 269) Heftige Einwirkung des Phosphors auf Salpetersäure. Hare beobachtete, dass Phosphor in Salpetersäure vom sp. G. 1.5 geworsen, eine starke, mit Licht-Entwickelung begleitete Explosion hervorbrachte (Erdmann's Journal, XIII. 489).
- Wassers bei vielen chemischen Wirkungen ausübt, hat Pelouze merkwürdige Beobachtungen gemacht, welche, wenn sie erst noch gehörig vervielfältigt werden, manchen neuen Aufschlus über die Erscheinungen der chemischen Verwandtschaftskräfte versprechen. Das Hauptsächlichste davon ist Folgendes: 1) eine kochende weingeistige Auflösung der Vveinsteinsäure, und eben so der Traubensäure (Acide racémique), röthet nicht Lakmus, und zersetzt kein kohlensaures Salz. 2) Die konzentrirteste Essigsäure, welche nur das eine, zu ihrem Bestehen unentbehrliche Mischungsgewicht Wasser enthält, röthet ein recht trockenes Lakmuspapier nicht, und kann über Kreide gekocht werden, ohne eine einzige Blase Kohlensäure zu entwickeln<sup>2</sup>). Diese Er-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Aehnliche Erscheinungen sind früher schon an anderen Salzen beobachtet worden (m. s. L. Gmelin's Handbuch der theoretischen Chemie, dritte Auflage. I 13, 14). K.

<sup>2)</sup> Analoge Erscheinungen sind, wie Pelouze bemerkt, schon lange bekannt, doch wenig bisher beachtet worden. So weiss man, das Salpetersäure vom sp. G. 1.41 das Zinn nicht eher angreift, als bis etwas Wasser zugesetzt wird; das wasserfreie Schweselsäure (selbst in Dampsgestalt) trockenes Lak-

scheinung findet gleicher Weise im luftleeren Raume wie unter einem Drucke von 10 Atmosphären Statt. Dagegen wird ätzender Kalk von dem erwähnten Essigsäure-Hydrat leicht aufgelöset. Dasselbe zersetzt auch das kohlens. Kali, Natron, Bleioxyd, Zinkoxyd, den kohlens. Baryt und Strontian, die kohlensaure Bittererde, wiewohl die drei letzteren nur äußerst langsam. In allen Fällen geschieht die Zersetzung sehr energisch, wenn man die Säure mit Wasser verdünnt. Wird dagegen das Essigsäure-Hydrat in mehrmahl seinem Volumen absoluten Alkohols aufgelöset, so verliert es vollständig die Fähigkeit, aus den vorhin genannten kohlens. Salzen die Kohlensäure auszutreiben, erhält sie aber wieder durch Zusatz von (nicht zu wenig) Wasser. 3) Essigs. Kali, in 97 prozentigem Alkohol aufgelöset, wird durch einen Strom kohlens. Gases zersetzt, indem sich kohlens. Kali abscheidet 4) Der wasserfreie Weingeist, der Schwefeläther und Essigäther verdeckenmehr oder weniger die Eigenschaften selbst der stärksten Eine Mischung von ungefähr 6 Theilen absoluten Alkohols und 1 Th. konzentrirter Schwefelsäure (in welcher stets freie Schwefelsäure vorhanden ist) wirkt auf kein neutrales kohlens. Salz, entbindet aber aus essigs. Kali sogleich reichlich Dämpfe von Essigsäure und Essigäther. Eine Auflösung von viel salzsaurem Gas in Alkohol greift mit äußerster Heftigkeit den kohlens. Kalk, weniger lebhaft den kohlens. Baryt, Strontian, die kohlens. Bittererde, das kohlens. Natron (auch wenn die letztern Salze durch Hitze erwärmt sind) an, zersetzt aber nicht das kohlens. Kali. Konzentrirte Salpetersäure, mit Alkohol vermischt, zersetzt gleichfalls nicht das kohlens. Kali, wirkt jedoch kräftig auf kohlens. Kalk und Strontian, viel langsamer auf kohlens. Baryt, kohlens. Bittererde und kohlens. Natron. weingeistige Auflösung der Zitronensäure ist ohne Wirkung auf die kohlens. Salze von Strontian, Kalk und Baryt, zersetzt aber jene von Kali und Bittererde, letzteres indessen nur äußerst langsam. Kleesäure, in Alkohol aufgelöset, treibt die Kohlensäure aus ihren Verbindungen mit Strontian, Bittererde und Baryt, hat aber durchaus keine Wirkung auf kohlens. Kali und kohlens. Kalk (Ann. de Chim. et de Phys. L. 1832, Juillet, p. 314, Août, p. 434).

muspapier nicht röthet; dass die weingeistige Auslösung der fetten Säure ebenfalls Lakmus nicht roth färbt.

- von ätzendem Kali, ätzendem Natron, kohlensaurem Natron und Borax, ferner das Kalkwasser und das tropfbare Ammoniak die Eigenschaft, Stahl und Eisen, welche darin aufbewahrt werden, vollständig vor dem Rosten zu bewahren, selbst wenn die Menge des Wassers sehr groß gegen die des aufgelösten Alkali oder Salzes ist. Die größte Verdünnung, bei welcher die rostverhindernde Wirkung noch Statt findet, ist für einige der genannten Flüssigkeiten folgende:
  - 1 Theil Wasser mit Aetzkali bei + 22° C. gesättigt, und mit 1000 bis 2000 Th. Wasser verdünnt;
  - 1 Theil.bei + 20° C. gesättigten Kalkwassers, verdünnt mit 3 Th. Wasser;
  - 1 Theil Wasser mit kohlensaurem Natron bei + 20° C. gesättigt, und mit 54 Th. reinen Wassers gemischt;
  - 1 Theil gesättigte Boraxauslösung, vermischt mit 6 Theilen Wasser.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass man'aus diesen Erfahrungen großen Nutzen ziehen kann, um blankes Eisen oder Stahl lange Zeit in vollkommener Sicherheit vor dem Rosten aufzubewahren, da es hinreicht, die Gegenstände in die verdünnte alkalische Flüssigkeit einzuhängen. Gefäße von Eisenblech, Blei. Mauerwerk oder Holz werden dazu tauglich seyn. So wird es z. B. leicht seyn, die Eisenbleche nach dem Blankbeitzen bis zum Verzinnen vor Rost geschützt zu halten. Zum Betriebe hydraulischer Pressen würde man wahrscheinlich mit Nutzen eine schwach alkalische Flüssigkeit statt des reinen Wassers gebrauchen können. Gegenstände, bei welchen das Einhängen oder Einlegen in die Flüssigkeit nicht anginge, würde man (wie ein Versuch gezeigt hat) mit gleich günstigem Erfolge mit einem Firnisse überziehen, welcher aus 1 Mass gesättigter Aetzlauge und 2 Mass Wasser, verdickt mit der nöthigen Menge Traganth, besteht (Ann de Chim. et de Phys. L. Juillet 1832, p. 305). - (Versuche von Meyer über die verschiedenen Schutzmittel gegen Eisenrost stehen in Erdmann's Journ. X. 233).

272) Wirkung von salpetersaurem und salzsaurem Ammoniak auf Glas. Werden diese Salze zu gleichen Theilen mit einander vermengt und zwischen zwei Uhrgläsern ge-

schmolzen, so zeigen sich letztere stark angegriffen: das Alkali hat sich entfernt, und die Kieselerde ist blossgelegt (Schweigger's Journ. LXII. 29).

- 273) Wirkung des salpetersauren Ammoniaks auf Silber und Platin. Nach Buchner wirkt das schmelzende salpetersaure Ammoniak nicht nur auf die unedlen Metalle, sondern auch auf Silber, und sogar auf Platin, oxydirend, während sich nicht oxydirtes Stickgas, sondern nur Stickgas entbindet. Mit Silber entsteht eine auflösliche Verbindung aus Silberoxyd, Ammoniak und Salpetersäure (Buchner's Rep. XXXIX. 360).
- 274) Ueber den Siedpunkt eines Gemenges aus zwei Flüssigkeiten, welche nicht chemisch auf einander wirken. Nach Liebig kocht der aus gleichen Raumtheilen Chlor und öhlbildendem Gase bestehende Chlorkohlenwasserstoff für sich allein bei + 82 4° C., in Vermengung mit Wasser aber bei + 75.6°. Eben so fällt der Siedpunkt des von Liebig untersuchten neuen Chlorkohlenstoffs (Nro. 13), welcher 60.8° ist, durch die Beimengung von Wasser auf 57.3°. Diese anscheinend sonderbare Thatsache, dass eine Flüssigkeit bei niedrigerer Temperatur kocht wenn ihr eine andere, nicht chemisch auf sie einwirkende Flüssigkeit beigemengt ist, wird von Gay-Lussac einfach und natürlich erklärt. Eine Flüssigkeit kocht bei derjenigen Temperatur, bei welcher die Elastizität ihres Dampfes dem atmosphärischen Drucke das Gleichgewicht hält. Ist eine andere Flüssigkeit beigemengt, welche zu gleicher Zeit Dampf liefert, so wird im günstigsten Falle die Erscheipung des Kochens schon bei jener Temperatur eintreten, bei welcher die vereinigten Dämpfe mit dem Drucke der Atmosphäre im Gleichgewichte sind. Jedenfalls aber muss der Siedpunkt der gemengten Flüssigkeit niedriger liegen als der Siedpunkt des flüchtigern von beiden Gemengtheilen (Ann. de Chim. et de Phys. XLIX. Avril 1832, p. 393; L. Mai 1833, p. 111).
- 275) Sublimation der Kieselerde. Hess bemerkte, als er Salzsäure aus einer Retorte von grünem Glase destillirte, dass der Retortenhals sich inwendig mit durchsichtigen krystallinischen Blättchen bekleidete, welche sich wie Kieselerde verhielten. Das Glas war angegriffen, und nach beendigter Destillation blieb eine Salzkruste, welche aus

Chlorkalium, Chloreisen, Eisenoxyd und Kieselerde bestand. Beim Gebrauche eines harten, weißen Glases zeigte sich die Erscheinung nicht. Vermuthlich hatte (so meint Hess) die Salzsäure die Kieselerde zersetzt, und Chlor-Silicium gebildet, der sich verslüchtigte, und von den Wasserdämpfen wieder in Kieselerde und Salzsäure umgewandelt wurde (Poggendorff's Annalen, XX. 539).

276) Wirkung der Kohle auf Auslösungen. Die Eigenschaft der Kohle, vielen Flüssigkeiten ihre Farbe und ihren Geschmack zu rauben, indem sie die aufgelösten Substanzen an sich reisst, ist bekannt. Graham hat Versuche angestellt, welche zeigen, dass die Kohle auch Salze und dergl. aus ihren Auslösungen niederschlägt. Er bediente sich der Beinkohle, welche mit Salzsäure ausgekocht und dann mit Wasser gut ausgewaschen wurde, wobei sich ihr Gewicht um 88 Prozent verminderte. Diese pulverige Kohle wurde in verschiedenen Mengen den untersuchten Flüssigkeiten beigemischt und mit denselben geschüttelt. Wirkung erfolgte mit Auflösungen von Kochsalz und von Kupfervitriol in Wasser. Unvollständig wurde arsenige Säure aus ihrer wässerigen Auslösung niedergeschlagen. Vollständig dagegen war die Abscheidung des salpetersauren und essigsauren Bleioxydes, des Brechweinsteins und des Aetzkalks aus ihren wässerigen Auflösungen, des salpetersauren Silberoxydes, Chlorsilbers, Kupfervitriols und Zinkoxydes aus ihren Auslösungen in Ammoniak, des Bleioxydes aus der Auflösung in Aetzkalilauge. Das salpetersaure Bleioxyd, welches durch die Kohle bereits niedergeschlagen ist, löset sich beim Kochen der Flüssigkeit zum Theile wieder auf; aber mit essigsaurem Bleioxyde findet diese Erscheinung nicht Statt. - Die Auflösung des Iod in Iodkalium und Wasser wird durch die Kohle entfärbt. Die Chlornatron-Flüssigkeit von Labarraque\*), welche für sich ohne Nachtheil gekocht werden kann, verliert, wenn man beim Sieden nur einige Gran Kohle zusetzt, in wenigen Sekunden ihre bleichende Kraft gänzlich. Derselbe Erfolg tritt beim Schütteln in der Kälte ein. In beiden Fällen wird kein Gas entwickelt. Eben so verhält sich die Auflösung des Chlorkalks. Chlorwasser mit etwas Kohle rasch zum Sieden erhitzt, entwickelt kohlensaures Gas; ein Theil der

<sup>\*)</sup> M. s. diese Jahrbücher, XIV. 226.

Kohle verschwindet, und in der Flüssigkeit bleibt Salzsäure (Poggendorff's Annalen, XIX. 139).

- 277) Silicium Platin. Bei den Untersuchungen über sein neues Pyrometer (s. Nro. 497) beobachtete Daniell, dass ein Platindraht von 1/4 Zoll Durchmesser, als er (in einer Hülse von Graphittiegel-Masse eingeschlossen) vier Stunden lang im heftigsten Windofen-Feuer geglüht wurde, auf der Oberfläche ein auffallendes krystallinisches Ansehen erhielt, ungefähr wie wenn er aus lauter lose verbundenen Schuppen bestanden hätte. Im kalten Zustande war er völlig hart und unbiegsam, allein rothglühend gemacht zersiel er durch einen leichten Hammerschlag zu Pulver. Die Hitze, bei welcher diese Veränderung anfängt, und die Ausdehnung des Platins ihre Grenze hat, berechnet Daniell auf 3280° F. oder 1444° R. (Philosophical Magazine, Nov. 1831, p. 354). Spätere chemische Untersuchung zeigte ihm, dass das Platin in der hohen Hitze aus der es umgebenden Thon-Hülse ungefähr 11/2 Prozent Silicium aufgenommen hatte (das. Oct. 1832, p. 267).
- 278) Ueber ein merkwürdiges Verhalten des Wismuths beim Erstarren hat Marx folgende Beobachtungen gemacht. Lässt man eine geschmolzene Masse von Wismuth erkalten, so bemerkt man, nach vollendeter Erstarrung der Oberfläche, eine Bewegung an derselben, und sieht Theile aus dem Innern hervordringen, welche sich von außen in kugeligen Formen ansetzen, und beiläufig 1/53 vom Gewichte des Ganzen ausmachen. Taucht man eine erwärmte Thermometer-Röhre in schmelzendes Wismuth, und saugt mit dem Munde einen 6 bis 10 Zoll langen Metallfaden auf, so zerspringt kurz nachher das Rohr, wenn man es in der Luft wieder abkühlen lässt, oft mit einem heftigen Knalle und häufig so der Länge nach, dass lange und parallele Glassasern sich lostrennen. Hieraus geht hervor, das Wismuth im Erstarren durch die Krystallisation sich gewaltsam Diese Eigenschaft wird durch Legierung des Wismuths mit anderen Metallen vermindert oder ganz aufgehoben, ist dagegen sehr auffallend vorhanden beim Schwefel-Wismuth; denn beim Erstarren desselben treten gewaltige Erhöhungen hervor, welche fast den vierten Theil des ganzen Volumens betragen. - Antimon, Zinn, Blei zeigen keine Ausdehnung beim Erstarren, Zink sogar eine

unzweideutige Zusammenziehung. Schweselantimon zieht sich so stark zusammen, dass gewaltsam Spalten und Risse entstehen, zuweilen sogar Theile herumgeschleudert werden (Schweigger's Journal, LVIII. 454; LIX. 114.)

- Böhm beobachtete, dass Pfessermunzöhl, welches in einem nicht verzinnten Destillir-Apparate kupserhaltig und dadurch grün geworden war, in einem verstopsten Gefälse sich allmählich entfärbte und Kupseroxydul absetzte, bei Luftzutritt aber wieder grün wurde. Chamillenöhl hat eine ähnliche Wirkung (Buchner's Repertor. 264).
- 280) Desoxydirende Wirkung der Kleesäure. Wird eine Auflösung von kleesaurem Eisenoxyd \*) im Dunkeln aufbewahrt, oder selbst bis + 80° R., mehrere Stunden lang erhitzt, so zeigt sie keine Veränderung. Im Sonnenlichte dagegen entwickelt sie schnell kohlensaures Gas, und setzt klees. Eisenoxydul in kleinen glänzenden, zitronengelben Krystallen ab. - Die Auflösung des salzsauren Platinoxyds wird durch Kleesäure und kleesaure Salze unter Einwirkung des Sonnenlichts ebenfalls mit rascher Gasentwickelung zersetzt, wobei sich metallisches Platin abscheidet. - Salzsaure Goldauflösung wird bekanntlich durch Erhitzen mit Kleesäure reduzirt; das Sonnenlicht bewirkt denselben Erfolg, und es überzieht sich dabei das Innere des Glasgefässes mit einem Goldhäutchen, welches mit meergrüner Farbe durchscheinend ist. - Kleesaures Silberoxyd wird, unter Wasser liegend, durch Hitze nicht verändert, durch Sonnenlicht aber theilweise in Silber und Kohlensäure zerlegt. — Gegen die Auflösung des salzsauren Iridiumoxyds verhält sich die Kleesäure, bei Mitwirkung des Sonnenlichts, wie gegen Platinauslösung: Kohlensäure entweicht, und Iridium wird niedergeschlagen (Döbereiner in Schweigg. Journ. LXII. 90).
- 281) Wirkung der Kleesäure auf den Zucker. Döbereiner hat beobachtet, dass gleiche Theile krystallisirter Kleesäure und weissen Rohrzuckers gepulvert, vermengt, und
  in einer Platinschale eine Stunde lang den Dämpfen von
  kochendem Wasser ausgesetzt, zu einer dicken schwarz-

<sup>\*)</sup> Ohne Zweifel in überschüssiger Kleesäure.

grünen Flüssigkeit werden, in welcher die Kleesäure noch unverändert enthalten ist (Annalen der Pharmazie, II. 338).

- 282) Eigenthümliche Veränderung der Weinsteinsäure durch Hitze. Hierüber hat Braconnot folgendes beobachtet. Weinsteinsäure, einen Augenblick lang einer lebhaften Hitze ausgesetzt, schmolz unter Aufblähen, und hinterliess nach dem Erkalten eine trockene, gelbliche, gummiartig durchsichtige Substanz, welche 911/4 Prozent der angewandten Säure wog. Im durch Wärme erweichten Zustande ließ sich dieselbe zu haarfeinen Fäden ziehen; sie ist unkrystallisirbar, und zieht die Feuchtigkeit der Luft an. den Alkalien vereinigt sie sich zu unkrystallisirbaren Salzen, welche die Fähigkeit zu haben scheinen, unter gewissen Umständen in gewöhnliche weinsteinsaure Salze überzugehen \*). Sättigt man die heiße Auflösung der veränderten Säure mit kohlensaurem Kalke, so trübt sie sich beim Erkalten allmählich, und setzt eine klebrige, geschmacklose, durchscheinende Masse ab, welche nach dem Trocknen arabischem Gummi gleicht, und an der Luft unveränderlich ist. Ein Ueberschuss seiner eigenen Säure löset dieses Salz, besonders in der Wärme, wieder auf; und dampft man dann bis zur Trockenheit ab, so bleibt eine säuerliche, firnisartige Substanz, welche, einige Zeit in kaltes Wasser getaucht, ein sandiges Pulver absetzt, das nichts anders als gewöhnlicher weinsteinsaurer Kalk ist (Ann. de Chim. et de Phys. XLVIII. Nov. 1831, p. 299).
- 283) Wirkung des Speichels auf die Stärke. Nach einer Beobachtung von E. F. Leuchs wird die Stärke durch Speichel in Zucker verwandelt; denn setzt man zu gekochter Stärke Speichel, und erwärmt die Mischung einige Zeit, so zeigt sie einen merklich süßen Geschmack (Poggendorff's Annalen, XXII. 623).
- 284) Wirkung der salpetrigen Säure (Untersalpetersäure) auf fette Oehle. Bekanntlich hat Poutet\*) die Auflösung des salpetersauren Quecksilberoxydes als ein Mittel vorgeschlagen, die Verfälschung des Olivenöhls mit Mohn-

<sup>1)</sup> Aus diesem Grunde hält Braconnot diese Säure für isomerisch mit der Weinsteinsäure.

<sup>2)</sup> M. s. diese Jahrbücher, II. 459.

öhl, welche oft vorkommt, zu entdecken. Wenn man nämlich reines Olivenöhl mit jener Auflösung vermischt, so gerinnt es zu einer festen Massé, was nicht der Fall mit dem verfälschten Oehle ist. Diese Erscheinung ist nunmehr von einem andern Chemiker, Boudet, genauer untersucht worden, insbesondere auch mit Rücksicht auf die Produkte, welche dabei entstehen. Boudet fand, dass die kaltbereitete salpetersaure Quecksilberauflösung ihre Eigenschaft, das Oehl zu verdicken, einzig der salpetrigen Säure verdankt, welche sie stets enthält, und dass diese Säure (durch Destillation von salpetersaurem Bleioxyde oder durch Vermischen von 2 Raumtheilen Salpetergas mit 1 Rth. Sauerstoffgas dargestellt) sowold rein als in Vermischung mit Salpetersäure die nämliche Erscheinung gewährt \*). Um die Unbequemlichkeit zu vermeiden, welche bei der Anwendung der reinen salpetrigen Saure durch deren Flüchtigkeit verursacht wird, bediente sich Boudet bei seinen folgenden Versuchen dieser Säure in Vermischung mit 3 Theilen Salpetersäure von 38°. Das Festwerden des Oehles erfolgt desto rascher, je größer die Menge der Säure ist. So gerinnen (bei + 16° C.) 100 Gran reinen Olivenöhls mit 1/33 salpetriger Säure in 70 Minuten, mit 1/50 in 78 Minuten, mit 1/75 in 84 Minuten, mit 1/100 in 2 Stunden 10 Minuten, mit 1/200 in 71/4 Stunden. Mit 1/400 salpetriger Säure zeigt sich keine Veränderung. Die Konsistenz, welche das Oehl erlangt, ist bei verschiedener Menge der Säure stets ungefähr die nämliche. Mischt man das Olivenöhl mit viel (z.B. dem vierten Theile seines Gewichts) salpetriger Säure, die man allmählich zusetzt, so wird ès unter Erhitzung und Aufschäumen grün und klebrig, ohne eine feste Konsistenz anzunehmen; dieses Gemenge aber ist im Stande, ein fünf oder sechs Mahl so großes Gewicht frischen Oehls zum Gerinnen zu bringen. Mehrere andere fette Oehle verhalten sich gegen die salpetrige Säure eben so, wie das Olivenöhl; nur ist die Zeit, welche bis zum Festwerden versliesst, ungleich. Man sieht diess aus folgender Uebersicht von Versuchen, welche mit 100 Gran eines jeden Oehls, denen man 12 Gran der Säure (9 Salpetersäure und 3 salpetrige Säure)

<sup>\*)</sup> Boudet bemerkt, dass, wenn nach der Ansicht mehrerer Chemiker die salpetrige Säure nur ein Gemisch von Salpetersäure und untersalpetriger Säure ist, die Wirkung wohl dieser letztern eigentlich zuzuschreiben seyn würde.

zusetzte, und bei der Temperatur von + 17° C. angestellt, wurden.

| Nahmen der Oehle.   | Farbe, welche das<br>Oehl beim Zumi-<br>schen der Säure<br>sogleich annahm. | Minuten, welche<br>bis zum Festwer-<br>den verflossen. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Olivenöhl           | Bläulichgrün                                                                | 73                                                     |
| Süssmandelöhl       |                                                                             | 160                                                    |
| Bittermandelöhl     | Dunkelgrün                                                                  | 160                                                    |
| Haselnussöhl        | Bläulichgrün                                                                | 103                                                    |
| Elephantenlaus-Oehl | Schwefelgelb                                                                | 43                                                     |
| Ricinusõhl          | Goldgelb                                                                    | 603                                                    |
| Rübsöhl             | Braungelb                                                                   | 2400                                                   |

Lein-, Hanf-, Nuss-, Mohn- und Buchen-Oehl, mit 1/50 ihres Gewichtes salpetriger Säure behandelt, zeigten keine Veränderung, außer in der Farbe, welche zuletzt bei allen der Farbe der Iodtinktur glich. Es scheint demnach, dass die trocknenden Oehle von der salpetrigen Säure nicht, sondern nur die schmierigen, in eine feste Substanz verwandelt werden. Eine Ausnahme von dieser Regel macht zwar das Ricinusöhl; allein es darf nicht vergessen werden, daß dieses Oehl auch in anderen Beziehungen sich wesentlich von den übrigen trocknenden Oehlen unterscheidet. die von Poutet vorgeschlagene Prüfung des Olivenöhls auf seine Verfälschung mit Mohnöhl betrifft, so räth Boudet, dieselbe mittelst der, in bestimmter Menge Salpetersäure aufgelösten salpetrigen Säure vorzunehmen, wobei man, nach seinen Erfahrungen, selbst eine sehr geringe Menge (1 Prozent) Mohnöhl durch den Umstand entdecken kann, dass das Festwerden beträchtlich verzögert wird. \_ Um der Resultate ganz sicher zu seyn, wird man indessen stets vergleichende Versuche mit reinem und in bestimmten Verhältnissen versetztem Oehle anstellen müssen. — Die durch salpetrige Säure verdickten Oehle (Olivenöhl, Mandelöhl, Haselnussöhl, Elephantenlaus-Oehl) sind weiss oder gelblich; sie besitzen einen eigenthümlichen Geruch. geist von 36° löset sehr wenig davon auf, entzieht ihnen aber leicht die gelbe Materie, durch welche sie gefärbt Sie röthen Lakmus, wenn sie unter dem Einflusse der Quecksilberauflösung entstanden sind, zeigen aber diese Jahrb. d. polyt, Inst. XVIII. Bd.

Eigenschaft nicht, wenn sie mittelst salpetriger Säure bereitet wurden. Die chemischen Eigenschaften des Oehles in seinem verdichten Zustande sind ganz verändert, so, dass man das feste Oehl als eine neue Substanz betrachten muss, welche Boudet mit dem Namen Elaidin bezeichnet, und für identisch hält, wenn sie aus Olivenöhl, Mandelöhl, Haselnussöhl oder Elephantenlaus-Oehl dargestellt ist. Das verdickte Ricinusöhl ist davon verschieden, und wird von Boudet Palmin (von Palma christi) genannt. Man sehe über das Elaidin und Palmin die Nro. 68 und 69 (Ann. de Chim et de Phys. L. Août 1837, p. 391).

285) Rothe Färbung organischer Substanzen durch salpetersaure Quecksilber-Auflösung. Lebaillif und Lassaigne haben beobachtet, dass eine salpetersaure Quecksilber-Auflösung, welche sowohl Oxyd als Oxydul enthält (wie immer die bei gelinder Wärme bereitete Auflösung), mehrere stickstoffhaltige Substanzen des Pslanzen- und Thierreichs amaranthroth färbt, besonders wenn man etwas VKärme zu Hülfe nimmt. Salpetersaures Quecksilberoxydul allein, so wie salpeters. Quecksilberoxyd, bringt diese Wirkung nicht hervor. Die Färbung findet Statt bei thierischem Faserstoff, getrocknetem und slüssigem Eiweis, Pslanzen-Eiweiss, Gallerte, Käsestoff, Kleber, Horn, Substanz der Fingernägel, Milch, serosen Membranen, fibrosen Membranen, Schleimhäuten, gesponnener Wolle und Seide, süssen Mandeln, grauem Löschpapier, Weitzenmehl, Knochensubstanz, Eiweisstoff des Gehirns. Einige von den versuchten Substanzen werden bloss gelb; diese sind: Harnsäure (ein wenig), Cholestearin, Pikromel, Chinin, Cinchonin, Morphin und Narkotin (beide letztere werden späterhin braun). Gar keine Färbung zeigen: Harnstoff, Allantoissäure, Blasenoxyd, Osmazom, Milchzucker, Weitzen, Rohrzucker, Runkelrübenzucker, reine Weitzenstärke, Kartoffelstärke, reine Holzfaser, weisses Papier, weisses Leinen- und Baumwollgarn, Kleesäure, Weinsteinsäure, Aepfelsäure, Schleimsäure (Ann. de Chim. et de Phys. XLV. Déc. 1830, p. 435).

(Schluss im nächsten Bande.)

## XVIII.

## Verzeichniss

der

in der österreichischen Monarchie im Jahre 1832 auf Erfindungen, Entdeckungen und Verbesserungen ertheilten Privilegien oder Patente.

1762. Ernest Franz Steiner und Comp. in Wien (Alservorstadt, Nro. 84); auf die Erfindung, durch Benützung hebelartiger Vorrichtungen die Schwerkraft der Körper sum Schiff- und Wagenbetriebe, und zu andern mechanischen Gewerken in Anwendung zu bringen. Auf zwei Jahre; vom 7. Januar 1832.

in Prag (Nro. 947); auf die Erfindung einer Maschine, mittelst welcher alle Arten Baumwollenzeuge, als: Barchent, Pique etc. in kürzerer Zeit und viel besser, als durch die bisher dazu ällgemein benützten Handkrampeln aufgerauhet werden. Auf fünf Jahre; vom 7. Januar.

1764. Johann Klobasser, bürgerlicher Tapezierer und landesbefugter Tapetenfabrikant in Brünn (große Neugasse, Nro. 75); auf die Erfindung: 1) jede Art von Polsterung bei Möbeln, Matratzen, Pölstern etc. mit vom Fett mittelst Dampfauszag und anderer Einwirkung vollkommen gereinigten Rosshaaren in der Art zu erzeugen, dass dieselben, sie mögen mit Rossbaaren allein, mit Schwingsedern (Ressorts) oder noch mit einer anderen Unterlage versehen seyn, von dem Stoffe befreit bleiben, welcher vorzüglich den Mottenfrass begünstiget, und durch geeignete Anwendungen solchen mehr entfernt halten und verhüthen. In dieser Hinsicht können daher auch benützte Polsterungen jeder Art, Möbeln, Matratzen etc., wenn sie auch bereits von Motten im böchsten Grade angegriffen sind, wieder vollkommen gereiniget werden. 2) Mittelst Dampsauszug und anderer Einwirkung gereinigte, und vom Fett befreite Rosshaare im gesponnenen oder gekrausten Zustande herzustellen und zu erzeugen, so auch bereits gekrauste oder selbst gezupste Rosshaare, und jene, die sich in was immer für einem Zustande befinden, mittelst der erwähnten Behandlung

zu reinigen und vom Fett frei zu machen, wodurch der dem Mottenfrasse am meisten unterliegende Stoff zerstört wird. auch durch dieses Verfahren alten, lang gebrauchten oder durch die Einwirkung der Feuchtigkeit zähe gewordenen Rosshaaren, neue Elastizität und Stärke zu geben. 3) Eine Art mit Rossbaaren doppelt aufgelegter Matratzen und Pölster jeder Gattung zu erzeugen, die sich von den gewöhnlichen, mit Rossbaaren einmal aufgelegten, vortheilhaft unterscheiden, indem sie stets gleich bleiben, wenn gleich alle Bindungshäfte sich loslösen; dieselben brauchen übrigens nicht so oft durchnäht oder durchsehnürt zu werden, welshalb das Volumen und die Kraft der Rosshaare großer bleiben; endlich 4) Bettmatratzen und Pölster jeder Art, die mit Rosshaaren einmal, und die damit doppelt aufgelegten, selbst auch jene mit Schwingsedern, in jeder Größe, mittelst einer Maschine zu erzeugen, wodurch an Zeit bedeutend erspart wird. Jahre; vom 7. Januar.

(Stadt, Nro. 891); auf die Verbesserung, wornach mittelst einer bei der bisher bekannten Dekatirmaschine leicht und mit geringen Kosten anzubringenden Vorrichtung, das zur Zurichtung bestimmte Tuch, Kasimir etc. in Stücken und Resten nie öfter als ein einziges Mal dekatirt zu werden braucht, wobei a) nebst verschiedenen ökonomischen Vortheilen an Zeit und Brennmaterial bedeutend erspart; b) der Farbenaussösung bei den zu dekatirenden Stoffen möglichst vorgebeugt; und c) der Stoff selbst vor jeder Einbiegung rein gehalten wird, und alle Falten und Einbüge, die besonders bei dem Kasimir nach der bisherigen Dekatir-Methode nicht zu beseitigen sind, auf eine die Schönheit des Stoffes bewahrende, schon lang erwünschte Weise, sorgfältig vermieden werden. Auf zwei Jahre; vom 7. Januar.

mühle, Nro 63); auf die Erfindung einer Maschine, wodurch freistehende Ruhebetten, Kanapes und Divans nach beliebiger Form, mit oder ohne Rücklehne, auf eine leichte, schnelle und bequeme Art, und zwar durch einen leichten unbemerkbaren Druck in beliebiger Höhe, oder in einer mit dem Sitze gleichen Fläche, in eine Lagerstätte verwandelt werden können, doch so, dass der Fuss- oder Kopstheil mit dem Sitze geschlossen bleibt, und von der Maschine nie etwas zum Vorschein kommt, daher dieselben keiner Verunreinigung und auch niemahls einer Hemmung in ihren Verrichtungen ausgesetzt sind. Auf ein Jahr; vom 21. Januar.

Cholin in Böhmen; auf Erfindungen: 1) Oefen mit säulenartigen oder liegenden, jedem Lokale anpassenden Wärmeleitern, von gebranntem und glasurtem Thon oder Ziegeln zu verfertigen, welche der Rauch 40 bis 60' lang durchkreiset, und welche mit neu erfundenen oder verbesserten Sparherden oder Luftheitzungen, oder auch nur mit kleinen Kochherden unmittelbar, und in schön geregelten Formen verbunden, und so abgetheilt werden können,

daß sie mit geringem Holzaufwande mehrere Zimmer, oder auch nur Eines erwärmen, und die untere Luftschichte mit der obersten, in gleicher Temperatur erhalten wird; 2) perpendikulärer Sparherde und Verbesserung der dermahl im Gebrauche stehenden horizontalen, ohne Rost bei Ofenfeuerung, ohne kostspielige Bleche und Eisenverkleidung, und ohne innere Absperrungen, zweckmäsig und wohlfeil erbaut, welche auch mit Luftheitzungen versehen, und deren gewöhnlich dem Schornsteine zugeführte Wärme durch Röhren in andere Gemächer geleitet werden kann; 3) eigens konstruirter Koch-, Brat- und Wasserröhren, dann Kochgeschirr aller Art, und Wärme leitender Röhren, zur Verbesserung und Umstaltung bereits bestehender Heitzapparate. Auf fünf Jahre; vom 21. Januar.

1768. Heinrich Galster, Tischler zu Pesth (Waitznerstraße, Nro. 1268); auf die Erfindung, alle Gattungen Bau-, Möbel-, Garten- und Keller-Tischlerarbeiten aus zusammengefügten Theilen, welche im Wasser der Zerstörung widerstehen, aus chemischluftverdunstetem Holze zu verfertigen, wodurch diese Gegenstände 1) viel schöner und dauerhafter ausfallen, indem das Holz von jeder in sich enthaltenen Feuchtigkeit gereiniget, und somit das Schwinden, Springen und Auflösen der zusammengefügten Theile beseitiget ist; 2) vor der Zerstörung durch die Holzwürmer gesichert sind, indem durch die erfolgte Verdunstung alle zum animalischen Leben nöthigen Bedingungen zerstört werden; und endlich 3) jeder Temperatur der Witterung widerstehen. Auf drei Jahre; vom 3. Februar.

untern Guts in Nieder-Oesterreich; auf die Erfindung neuer Kaffeh-, Pfeffer- und Gewürzmühlen, worin die Werke aufrecht stehen, und so eingerichtet sind, dass große Quantitäten Kaffeh und Gewürz sehr schnell und mit leichter Mühe nach Belieben sein oder grob gerieben werden können, wobei diese Mühlen außer dem gewöhnlichen Scharfmachen keinen Reparaturen unterliegen. Auf ein Jahr; vom 3. Februar.

derzeit in Wien (Schaumburgergrund, Nro. 89); auf die Ersindung, bei einer Kattundruckerei in drei Tagen eben so viel zu drucken, als nach der bisherigen Methode in einem viel längeren Zeitraume bewirkt werden kann, wobei also an Zeit, Holz und Lokale erspart, und da die Waare bei dem gewöhnlichen Versahren durch das Aetzen mit Geistern und allerlei Mischungen an Qualität verliert, auch in dieser Hinsicht durch diese Ersindung ein Gewinn erzielt wird. Auf fünf Jahre; vom 3. Februar.

1771. Franziska Dunst, Nadlermeistersgattinn in Wien (Breitenfeld, Nro. 62); auf die Erfindung sogenannter Wirthschaftsnachtlichter, wodurch nicht bloß Oekonomie, sondern auch eine bessere und hellere Beleuchtung (ohne zu verlöschen), wobei das gemeinste Oehl anwendbar ist, erzweckt wird. Dieselben einpfeh-

len sich übrigens durch ihre geschmackvolle gefällige Form und kommen wohlfeiler als die bestehenden zu stehen. Auf ein Jahr; vom 3. Februar.

(Schottenfeld, Nro. 191); auf die Verbesserung aller Gattungen Jacquard-Maschinen ohne Unterschied, wornach bei denselben statt der hölzernen Gestelle, solche von Eisen angebracht, und hölserne Platinen ganz ohne Schnüre, mit offenem hölzernen Emsatze verwendet werden. Hierbei kann man jedoch diese hölzernen Platinen nach Belieben auch mit Schnüren in Verbindung setzen. Der Vortheil, den man dadurch erreicht, besteht darin, dass das Zerreissen der Platinen-Schnüre ganz beseitiget, und dadurch beim Arbeiten beträchtlich an Zeit erspart wird. Auf zwei Jahre; vom 16. Februar.

1773. Joseph Heckmann, Inhaber eines ausschließenden Privilegiums in Wien (Landstrasse, Nro. 484); auf die Verbesserung: 1) die bereits am 1 November 1823 (Jahrb. B. VII. S. 391, Nro. 444) privilegirten Kopal - und Bernstein - Lackfirnisse ohne Beihülfe von kostspieligen kupfernen Maschinen bloß durch künstliche Handgriffe und schnellere Manipulation viel wohlfeiler su erzeugen; 2) diese Lackfirnisse durch eine verbesserte Methode, gleich nach der Verfertigung, ohne Destillation, ganz weiß darzustellen; 3) einen ganz wasserbellen Leinöhlfirnifs zu erzeugen, und alle diese Lack - und Ochlfirnisse durch eine verbesserte Verfahrungsweise, so wie auch durch Vermischung mit allen Farben vermittelst einer dazu erfundenen Maschine, vorzüglich für sehr feine, weiße, matte und glänzende Lack- und Ochlfarben Anstreicherarbeiten zu vorwenden, welche Arheiten sich nebst ihren übrigen vorzüglichen Eigenschaften auch noch durch sehr billige Preiso auszeichnen, indem mittelst der hier angewandten Farbenreibungsmaschine eine einzige Person in gleicher Zeit eben so viel, als nach der bisherigen Methode zehn Personen, sehr fein geriebene Lack - oder Oehlfarben erzeugt, die darin befindliche Farbe viel reiner und der Arbeiter von der Blei-Kolik geschützt bleibt; endlich 4) alle Metalt- und Eisenwaaren, so wie auch alle vergoldeten Gegenstände mit den besagten Lackfirnissen zu überzichen, wodurch die ørsteren vor dem Schwarzwerden und die zweiten vor dem Boste gesichert bleiben, und die letzten dann mit Wasser von jedem Schmutze gereiniget werden können. Auf fünf Jahre; vom 16. Februar.

Wien (Stadt, Nro. 900); auf die Erfindung und Verbesserung von Vorrichtungen mehrerer Arten für die öffentlichen Anschlagzettel, wodurch solche nicht mehr wie bisher an die Strafsenecken mit Kleister angekleht, sondern statt dessen, und zwar mehr geordnet, eingelegt werden, wobei sie ein gefälligeres und regelmäfsiges Ansehen gewinnen, die Verunreinigung der Häuser beseitiget, und der Hostenaufwand auf die Hälfte, herabgesetzt wird. Auf fünf Jahre; vom 16. Februar.

- 1775. Ignaz Stadler, bürgerlicher Eisenhändler in Wien (Mariahilf, Nro. 20); auf die Ersindung eines Kochmaschinosens von Gusseisen, welcher bequem aufgestellt, leicht transferirt und mit sehr großer Holzersparnis benützt werden kann. Auf zwei Jahre; vom 27. Februar.
- 1776. Anton Partsch, befugter Tabakpfeifenfabrikant zu Theresienfeld (Nro. 49) in Nieder-Oesterreich; auf die Ersindung und Verbesserung im Marmoriren irdener Tabakpfeifenköpfe, wornach diese Marmorirung 1) dem natürlichen Flader fast ganz gleichkommt; 2) in einer viel kürzeren Zeit an einer weit größeren Menge von Pfeifenköpfen, nämlich an mehreren Köpfen zugleich ausgeführt werden kann; endlich 3) mit weit weniger Kosten verbunden ist. Auf fünf Jahre; vom 27. Februar.
- 1777. Ignaz Kuhn in Wien (Stadt, Nro. 796); auf die Verbesserung an den privilegirt gewesenen englisch verzinnten Stahl-Miederfedern (Blanchetten), in Verbindung mit den schmalen Seiten-Miederfederchen, wodurch die Fabrikation derselben mittelst Anwendung neuer Zusätze und Vorrichtungen weit schneller, reiner, zweckmässiger, mit geringerem Kostenaufwande und ohne Verlust erzielt wird, und wobei dieselben überdiess noch den Vortheil erlangen, dass sie auf die Elastizität nicht nachtheilig einwirken, im Gegentheile eine gleichförmigere Schwungkraft erhalten, und in dieser Beziehung die lackirten Blanchetten weit übertreffen. Auf fünf Jahre; vom 27. Februar.
- 1778. Johann Jakob Braun, Essigerzeuger in Prag (Nro. 335); auf die Erfindung und Verbesserung eines Surrogats zum Gebrauche für die Färbereien und Kattundruckereien statt des Bleizuckers, aus einer eigens dazu erfundenenen Pflanzensäure bereitet. Auf zwei Jahre; vom 27. Februar.
- Joachim Ehlers, Hausinhaber in Wien (Windmühle, Nro. 60); auf die Ersindung einer Bettstätte, worin ein mechani scher, sehr elastischer Kopfpolster angebracht ist, der augenblicklich jede beliebige Richtung zum höher Liegen, so wie auch als Lehne zum Sitzen erhalten kann, und sich seiner Bequemlichkeit wegen sowohl für Gesunde als auch für Kranke mit Vortheil eignct. indem der Kopf des Liegenden, da man hierbei nur eines einzigen Polsters bedarf, keinem Dunste mehr ausgesetzt ist. Uebrigens wird durch Anwendung dieses Polsters und durch Abkürzung des Strohsackes ein bedeutender Raum in der Bettstätte gewonnen, der zur Aufstellung verschiedener Bequemlichkeitsgeräthschaften eingerichtet ist; derselbe Polster kann endlich auch sogleich in jeder Bettstätte, ohne einer Abänderung zu bedürfen, aufgestellt werden, und empfiehlt sich durch sehr billigen Preis; die Mechanik desselhen kann aus Holz, Eisen und Messing bestehen. Auf zwei Jahre; vom 10. März.
  - 1780. Nikolaus Pechmann, bürgerlicher Zimmermeister zu

- St. Pölten in Nieder-Oesterreich; auf die Erfindung einer Schindelmaschine, welche durch Wind, Wasser-oder Pferdekraft in Bewegung gesetzt werden kann, und mittelst welcher man täglich zwei Tausend Stück, sechs Schuh lange Schindeln mit den gehörigen Nuthen versehen, zu erzeugen im Stande ist. Auf zehn Jahre; vom 10. Märs.
- 1781. Otto Probst, Siegellacksahrikant zu Grätz (Stadt, Bürgergasse, Nro. 134); auf die Ersindung, sowohl durch eine neue Struktur, als durch eine neue Anwendung mechanischer Kräste einen Wagen für gewöhnliche Strassen- und Eisenbahnen herzustellen, mittelst welchem alle Lasten bedeutend leichter und schneller, als durch alle bisher bekannten Fuhrwerke, und zwar durch eine beliebige, im Innern des Wagens angebrachte Krast, gefahrlos und bequem fortbewegt werden können. Auf fünf Jahre; vom 40. März.
- 1782, Martin Saumer, Bürger und Inhaber einer Porzellan-Niederlage in Wien (Stadt, Nro. 940); auf die Erfindung, alle Gattungen von bereits verfertigtem Porzellangeschirre, welches durch den Gebrauch bei schnellem Temperaturwechsel dem Zerspringen unterworfen ist, mittelst einer eigenen neuen Behandlung vor diesem Gebrechen zu verwahren, und es demnach dauerhafter und kompakter zu machen. Auf fünf Jahre; vom 10. Märs.
- 1783. Herrmann Todesco, k. k. privil. Großhändler und Inhaber einer k. k. privil. Baumwollspinn-Manufaktur in Wien (Stadt, Nro. 513); auf die Verbesserung, bei den Hartätschen-Maschinen in Spinnsabriken, statt der bisher augewendeten Abstreifkämme oder zweier Abnehmwalzen nur eine Walze zu gebrauchen. Auf drei Jahre; vom 10. März:
- 1784. Nikolaus Koller, bürgerlicher Sattlermeister in Wien (Leopoldstadt, Nro. 4); auf die Erfindung: 1) die vorderen zwei Fenster und Jalousien sind bei einem geschlossenen Wagen (Schwimmer) zum Uebereinanderschieben, und nicht wie bisher zum Aufund Herablassen zu verfertigen, woraus der Vortheil entsteht, dass unten bei der vorderen Wand von Aussen ein kleines Magazin angebracht werden kann, und dass besonders bei Reisewägen viel an Bequemlichkeit gewonnen wird, indem selbst in den kleinsten Sehwimmern, die leicht mit zwei Pferden geführt werden, der größte Mann bequem sitzen und die Füße gehörig ausstrecken kann, was bei den bisherigen kleinen Wägen nicht möglich gewesen ist; und 2) ganz neue Druckfedern zu verfertigen, welche viel besser und zweckmässiger als die bisher verwendeten sind, und folgende Vortheile gewähren: a) werden 10 bis 12 von diesen neuen Federn zu einem Wagen benötbiget, während von den bisher verwendeten, die aber wegen ihrer Unsicherheit und Gebrechlichkeit sehr selten gebraucht wurden, 4 bis 8 Stück dazu erforderlich wafen, greisen diese neuen Federn schief in einander und wirken alle zusammen, wodurch sich der Druck allen Theilen gleichsörmig mittheilt, und nie ein einzelner Theil, wie es bisher geschah, leiden

- kann; und b) wird durch dieses gemeinschaftliche Zusammenwirken die Bilance und Spielung viel mehr als bei den alten Druckfedern gesteigert, durch den gleichen Druck wird die Gefahr des Umwerfens beseitiget, und es gewinnt auch jeder Wagen an Leichtigkeit und Bequemlichkeit selbst in der inneren Einrichtung, besonders bei Reisewägen zum Packen. Auf ein Jahr; vom 16. März.
- 1785. Anton Edler von Schleinitz, bürgerlicher Buchbinder in Grätz (Herrngasse, Nro. 198); auf die Verbesserung, wodurch mittelst einer Vorrichtung an dem Sattel des Schriftguss-Instrumentes in kürzerer Zeit eine größere Menge der Buchdrucker-Lettern und überhaupt aller Schriftgießerwaaren erzeugt werden kann. Auf zwei Jahre; vom 16. März.
- 1786. Joseph Zich, k. k. privilegirter Glasfabrikant zu Joachimsthal und Schwarzau in Nieder-Oesterreich; auf die Erfindung, mittelst Desoxydation des Glassatzes eine neue Glasart, Steinglas genannt, zu erzeugen, welches 1) von allen Farben und fast auf gleiche Art wie das früher erfundene schwarze Metallglas gemacht, verschmolzen und verarbeitet wird; 2) undurchsichtig, oder aber nach Verlangen mehr oder weniger durchscheinend; 3) sehr hart und daher einer hohen Politur fähig; endlich 4) auf dem Bruche bunt geadert, gestreift und geslammt ist, dasshalb kommen durch das Schleifen verschiedene, gleichsam künstlich gemachte Mahlereien, mit den schönsten Farbennuanzen zum Vorscheine, wesshalb dasselbe auch zur Nachahmung des Jaspis, Achats, Lasurs, Carneols, Malachits, Marmors etc. vortrefflich dienet, so wie es überhaupt zu den geschmackvollsten Luxusgegenständen, die aus Gold, Silber, Porzellan, weißem und gefärbtem Glase erzeugt werden, verarbeitet werden kann. Auf ein Jahr; vom 16. Märs.
- 1787. Franz und Michael Gradner, Inhaber einer Baumwoll-Gespunstfabrik zu Oberwaltersdorf (Nro. 60) in Nieder-Oesterreich; auf die Erfindung, an den Kratz- oder Streichmaschinen aller Fasernstoffe, wobei die Fasern von der Vortrommel nicht wie bisher mittelst der üblichen Kämme, sondern mittelst eines Zylinders und einer Platte weit richtiger, reiner und mit bedeutend geringerem Kraftaufwande abgenommen werden können. Auf ein Jahr; vom 16. März.
- 1788. Karl Meyer und Franz Rudolph Hoffmann in Wien (Stadt, Nro. 390); auf die Verbesserung in der Zubereitung der Federkiele, wornach die Kiele zuerst auf chemischem Wege durch eine Beitze vorbereitet, und mittelst einer neuen Maschine vollends zugerichtet werden, wodurch sie eine größere Härte und einen reineren Spalt erhalten, und dadurch besser und dauerhafter im Gebrauche werden. Auf fühf Jahre; vom 16. März.
- 1789 Joseph Mohr, Inhaber einer Baumwollspinnfabrik zu Möllersdorf (Nro. 37) in Nieder-Oesterreich (V. U. W. W.); auf die Verbesserung an den Vorspinn-oder Tuberowing-Maschinen,

wohei 1) die Vorgespunst bloss durch Reibung mittelst zylindrischer Scheiben, oder durch andere Körper ohne Ende eine Drehung erhält, welche auf Röhren oder Spuhlen aufgewunden, bloss gepresst erscheint; und 2) mittelst dieser Vorrichtung mit bedeutend wenig Kraftauswand die größte Geschwindigkeit und Quantität des Erzeugnisses bloss mit Hülse eines Kindes erzielt werden kann. Auf ein Jahr; vom 30. März.

1790. Karl Rigamonti, Dentist zu Mailand (Contrada Clerici, Nro. 1766); auf die Erfindung und Verbesserung, bestehend 1) in der Bereitung einer Erdart zur Verfertigung künstlicher, den natürlichen oder gewöhnlichen ähnlicher Zähne; und 2) in der Verfertigung der Zähne selbst, welche die Eigenschaft besitzen, dass sie nie verderben können. Auf fünf Jahre; vom 30. März.

21 Johann Michael Steininger, bürgerlicher Handelsmann zu Ried in Ober-Oesterreich; auf die Entdeckung einer Bohr- und Druckmaschine, mit welcher ohne kostspielige Vorrichtung, Schraubenmütter für Schlosser, Schmiede etc. in solcher Gleichheit und auf eine so schnelle Art, wie bisher noch keine gemacht wurden, versertigt werden können. Auf fünf Jahre; vom 30. März.

Friedrich Rolle und Johann Baptist Schwilgue, ausschließend privilegirte Brückenwagen-Fabrikanten in Wien (Leopoldstadt, Nro. 4); auf Verbesserungen an den tragbaren Brückenwagen drei- und viereckiger Form, wobei 1) um die zum Abwägen nöthige Zeit abzukürzen, an dem Hebel der Brückenwage eine Zunge mit Scala angebracht ist, wodurch es, um sich mit Hülfe dieser Vorrichtung von dem Gewichte der Last schneller als es das Schwanken des Wagebalkens zulässt, zu überzeugen genügt, zu erkennen, dass die Schwingungen der Nadel auf beiden Seiten des Gleichgewichtspunktes die gleiche Anzahl Grade erreichen; 2) mittelst Aenderung der Gewichtsschale, der Wage die Eigenschaft ertheilt wurde, in freier Lust und selbst bei hestigem Winde wägen zu können; 3) aus der Benützung und Anpassung dieser Vorrichtung an eine gleicharmige Wage, eine Wage hervorging, in deren Innerem der ganze Mechanismus sammt den Gewichten enthalten ist, während auf der oberen Fläche bloss eine große Wagschale sich besindet, welche Wage insbesondere in Spinnereien zur steten Erlangung eines immer gleichen Gewichtes Baumwolle, und also auch gleichförmiger Blätter für die Kartätschen mit gro-Isem. Vortheile gebraucht werden kann; 4) durch Anbringung dieser Vorrichtung auf beiden Schalen eine Wage entstand, an welcher der Mechanismus ebensalls verschlossen ist, mit Ausnahme der beiden aus dem Obertheile hervorragenden, die zwei Wagschalen tragenden Stangen, und welche zum Gebrauche der Scheidekünstler bestimmte Wage so gebaut ist, dass ihr Mechanismus vor allem nachtheiligen Einflusse der Säure gesichert bleibt, welche unfehlbar Messer und Pfannen beschädigen würde, wenn, wie gewöhnlich der Wagebalken sich oben befände; endlich 5) mittelst einer Aenderung des Mechanismus der Brückenwage, wobei der Wagebalken durch einen gabelförmigen Hebel ersetzt ist, eine

Wage entstand, welche die Form eines Tisches hat, jedoch gleich der tragbaren Brückenwage, das Verhältniss der Hebel von 1 zu 10 enthält, und in Haushaltungen und in Werkstätten mit Vortheil gebraucht werden kann. Auf fünf Jahre; vom 18. April.

- 1793. Joseph Lerch, Papierfabrikant zu Kronstadt in Böhmen; auf die Entdeckung, aus Stroh, ohne Zusatz eines anderen Materials, brauchbares Packpapier zu erzeugen. Auf fünf Jahre; vom 18. April.
- Grätz (Salzamtgasse); auf die Erfindung eines Schreibzeuges, bestehend 1) aus einem Griffel, der durch Jahre langen Gebrauch weder bedeutend abgenützt noch von der Tinte angegriffen wird; und 2) aus einem konzentrirten reinen Tintenstoffe und einem Tintenbehälter, aus welchem selbst bei stärkerer Bewegung keine Tinte verschüttet, das Eintauchen des Griffes aber durch diese Vorrichtung nicht gehemmt wird, wornach dieses Schreibzeug also für Militär-Personen, für Reisende und für Schnellschreiber sehr zweckmäßig erscheint. Auf zwei Jahre; vom 18. April.
- 1795. Franz Bienert, Handelsmann zu Oberkreibitz in Böhmen; auf die Erfindung in der Verfertigung der Resonanzböden, welche durch ihre bisher noch nicht gekannte Konstruktion den musikalischen Instrumenten eine erhöhte Schönbeit des Tones und der Harmonie ertheilen. Auf fünf Jahre; vom 25. April.
- 1796. Joachim Sammer, privilegirter Schlossfabrikant und Mechaniker in Wien (Leopoldstadt, Nro. 119); auf die Erfindung und Verbesserungen an Vorhäng- und anderen Schlössern, und zwar: 1) Erfindung von Vorrichtungen unter dem Namen Schlüsselarben, welche in das Schlüsselloch des zu sperrenden Schlosses geschoben werden und mit einem unaufsperrbaren Vorhängschlosse verschen werden können, so, dass jedes gewöhnliche Schloss ohne die geringste Abänderung vor dem Aussperren geschützt ist; 2) Verbesserung an den Kassatruhen, welche ganz unaufsperrbar hergestellt und so vor äusserer Gewalt bestmöglichst gesichert werden; 3) Verbesserung der am 23. Julius 1829 (Jahrbücher, B. XVI. S. 384, Nro. 1476) privilegirten Wiener Sicherheitsschlösser, wodurch der Mechanismus vereinfacht, und eine größere Sicherheit erzielt wird; 5) kann die Anwendung dieser Theorie ganz oder theilweise bei allen Schlössern von jeder Form und Größe Statt finden; endlich 5) Ersindung zweisperriger Anlegschlösser, welche nur an zwei Kloben gehängt werden und dadurch die Anlegarben entbehrlich machen, daher sie vorzüglich an doppelten Gewölbthüren und Läden, wo eine Anlegarbe nicht leicht gebraucht werden kann, anwendbar sind, und den Thüren überdiess noch ein stattliches Ansehen geben. Auf zwei Jahre; vom 25. April.
- 1797. Anton Fischer, bürgerlicher Schneidermeister in Wien (Schaumburgergrund, Nro. 6); auf die Erfindung, alle Gattungen von Männerkleidern nach den Grundsätzen der Trigonometrie,

schnell und richtig zuzuschneiden und darnach zu versertigen, welche nach Verhältnis des Körpers und mit Rücksicht auf jede Veränderung der Mode, nicht nur eine schr gefällige Form erhalten, sondern auch ihrer Bequemlichkeit und richtigen Schlusses wegen, in jeder Hinsicht entsprechend sind. Auf drei Jahre; vom 25. April.

1798. H. Chorin und Comp., Leopold Landshut, Abraham Herz und Moses Teopold, Großhändler zu Arad in Ungarn, der zeit in Wien (Stadt, Nro. 460); auf die Erfindung eines Floßschiffes zur Transportirung der Waaren, durch dessen Anwendung 1) alle bei der gegenwärtigen Beschissung des Maros - und Theisflusses möglichen Unglücksfälle beseitiget werden, indem die Schiff-Fahrt mit Anwendung dieser neuen Fahrzeuge den häufigen Weckselfällen des Wasserstandes weniger ausgesetzt ist und die Fahrt zu jeder Zeit unternommen werden kann, selbst auch dann, wenn der niedere Wasserstand es jedem anderen Schiffe unmöglich macht; 2) die bei der Schiff-Fahrt beschäftigte Menschenklasse nicht so leicht und so oft zu Grunde gerichtet werden kann, indem hierbei die schwere Krankheiten erzeugende Arbeit gänzlich aufhört; 3) der Absatz der Baumaterialien vermehrt und somit die Waldkultur befördert; 4) die Ueberfahrt schneller ausgeführt wird, und sohin zur Förderung des Waarentransportes, vorzüglich des Transportes des Aerarial-Salzes, mehrmahls des Jahres vorgenommen werden kann, indem die Fahrt, die mit gewöhnlichen Schiffen 7 Wochen dauert, mit diesem Flossschiffe in 3 bis 4 Wochen vollendet wird, und selbst bei schnellem Wasscrabfall ununterbrochen fortgesetzt werden kann; endlich 5) jedes durch Wind, Klippen etc. verursachte Anstossen des Schiffes weniger schädlich und gefährlich als bei den gewöhnlichen Schiffen, und die Sicherheit des Waaren Transportes dadurch nicht gefährdet ist. Auf fünf Jahre; vom 25. April.

1799. Albert Kern, israelitischer Handelsmann in Triesch, derzeit in Wien (Leopoldstadt, Nro. 601); auf die Erfindung, Schafwolle mittelst einer Beimischung von Ingredienzen so zu waschen, dass die durch die Sommerweide sich darin angesetzten Haarläuse, sich rein ablösen, woraus der Vortheil entsteht, dass die Maschinen bei Verarbeitung der Wolle keinen Schaden leiden, und die Waaren, vorzüglich die weißen Flanelle, rein ausfallen, und den englischen ganz gleichkommen. Auf fünf Jahre; vom 25. April.

1800 Mauriz Wenzel Ottenso, Kunstblumen - und Carthamin - Tassen - Erzeuger in Pesth; auf die Ersindung, dem Carthamine (einem reinen, roth färbenden Stoffe aus dem einheimischen Safflor, Carthamus tinctorius, geschieden) auf zwei verschiedene Arten eine gleich zweckmäsige Grundlage zu ertheilen, wodurch dasselbe mehr verkörpert und zum Färben geschickter und tauglicher gemacht wird, als es für sich allein, wie es bisher erzeugt wurde, seyn konnte. Auf zwei Jahre; vom 25. April.

1801. Franz Melzer, befugter Klavier-Instrumentenmacher in Wien (Alservorstadt, Nro. 297); auf Verbesserungen an den

Klavier-Instrumenten, vermöge welcher 1) bei den verkehrt gemachten Instrumenten statt der englischen Mechanik die sogenannte Wiener Mechanik angebracht ist, welche sehr leicht ohne Gefahr einer Beschädigung irgend eines Bestandtheiles gleich einer Schublade aus - und eingeschoben werden kann; 2) die Dämpfung auf eine Art von Oben angebracht ist, dass sie mit der größten Leichtigkeit abgenommen und aufgesetzt werden kaun; 3) beim Stimmen die Saiten mit dem sogenannten Stimmkiel von Oben gedämpft werden, wodurch das beschwerliche und mühsame Verschiebungsstimmon beseitiget und das Instrument gleich jedem anderen von Oben leichter, reiner und dauerhafter gestimmt wird; endlich 4) der Hammerschlag an die Saiten von Unten hinauf gegen den Steg, und Stimmstock erfolgt, wodurch die Spielart viel kräftiger, richtiger und dauerhaster gemacht, und der Ton noch ein Mahl so stark, rund und klingend als bei jedem guten bisher verfertigten Instrumente hervorgebracht wird. Auf drei Jahre; vom 6. Mai.

- 1802. Gottfried Wilda, Knöpf- und Metallwaarenfabrikant in Wien (Bennweg, Nro. 542); auf die Verbesserung in der Erzeugung der Kastenbeschläge, wornach der Ringkloben von den Ringkastenbeschlägen aus ganz gegossenem Metalle besteht, und der Ring ebenfalls rückwärts, wie gegenwärtig bei den Ringkloben, zum Einhängen vorgerichtet ist, wobei aber der Vordertheil des Ringklohens gegenwärtig von gewalztem Metalle verfertiget crscheint, durch welche Verbesserung die besagten Beschläge an Haltbarkeit und Güte den gewöhnlichen gleichkommen, viel schneller und mit weniger Kostenaufwand nach allen Größen und Formen mit und ohne Desseins erzeugt werden können, ohne daß dazu, wie gegenwärtig, Matrizen erforderlich sind. Auf ein Jahr; vom 6. Mai.
  - 1803. Leopold Schütz, bürgerlicher Darmsaitenfabrikant in Wien (Gumpendorf, Nro. 76); auf die Erfindung und Verbesserung, wornach die Erzeugungs-Manipulation, aus gedörrten Saitlingen Darmsaiten zu fabriziren, in zwei Hauptsachen, nämlich 1) in der Zeit der Einsammlung frischer Därme; 2) in der Behandlungsart derselben bis zu ihrer eigentlichen Bearbeitung zur Saite besteht, welche Bearbeitung wieder in die Art, selbe zu putzen, zu dörren, dann aufzubewahren, und endlich mit den frischen Därmen gleich zu stellen, zerfällt, und mittelst deren Anwendung zu jeder Jahreszeit nicht nur reine, dauerhafte, im Preise billige Saiten geliefert werden, sondern auch eine gleiche Qualität derselben und Schnelligkeit in der Fabrikation erzielt wird. Auf fünf Jahre; vom 6. Mai.
  - 1804. Franz und Michael Gradner, Inhaber einer Baumwollgespunstsabrik zu Oberwaltersdorf (Nro. 50) in Nieder-Oesterreich; auf die Erfindung, wornach bei ihren unterm 16. März 1832 (Jahrb. XVIII. S. 521. Nro. 1787) privilegirten Kratz- oder Streichmaschinen aller Fasernstoffe, woran gegenwärtig ein Zylinder und eine Platte angebracht sind, statt der letzteren eine aus mehreren

Flächen bestehende bewegliche Walze angebracht werden kann. Auf ein Jahr; vom 6. Mai.

1805. Joseph Konrad, bürgerlicher Handelsmann zu Baden (Nro. 273) in Nieder-Oesterreich; auf die Erfindung und Verbeserung der chemischen Glanzwichse, welche, in einer zweckmäßigen Pulvergestalt bereitet, zur Versendung und Aufbewahrung geeignet, dem Leder durchaus unschädlich, vielmehr vermöge ihrer mit doppeltem Fette geschwängerten Stoffe, zur Erhaltung desselben dienlich ist, und hiermit zugleich eine vorzügliche Bequemlichkeit im Gebrauche und Billigkeit im Preise verbindet. Auf fünf Jahre; vom 17. Mai.

1806. Daniel Baum, k. k. privilegirter Großhändler in Wien (Stadt, Nro. 908); auf die Entdeckung und Verbesserung der Tullanglais - und Spublmaschinen, welche 1) ihrer Honstruktion nach gegen die bisher allhier üblichen Circulars, durch neue Bestandtheile vereinfacht und vervollkommnet sind; 2) mit einer Kurbel gedreht, und sohin mit beliebiger Triebkraft bewegt werden können; und 3) doppelt so viel als die bisher gebrauchten Circulars erzeugen; wobei übrigens 4) das Aufwinden des Spuhlrades mit einem neuen Erfolge geschieht. Auf fünf Jahre; vom 17 Mai.

Ludwig Damböck, bürgerlicher Handelsmann in Wien (Stadt, Nro. 569), und William Austin, Mechaniker zu Hernals (Nro. 80) bei Wien; auf die Erfindung, Entdeckung und Verbesserung, und zwar: 1) Erfindung einer Tull - anglais · Maschine (Six motion Maschine genannt), in welcher die Spuhlen (Carriages) nicht nach der bekannten Art, durch Stossstangen ober den Bolts, und durch die Schliessstangen unter den Bolts, sondern durch 4 mit Getrieben versehene Wellen bewegt werden, welche Getriebe in die Zähne der Carriages eingreifen, und selbe dadurch vorund rückwärts bewegen; diese Maschine wird ferner blos durch zwei Tritte, oder mittelst einer angebrachten Kurbel bewegt, wodurch alle hierbei nöthigen Bewegungen verrichtet werden; 2) Erfindung einer zweiten Art Tull-anglais Maschine, welche blos durch die verschiedene Lage der Bolt-Bars, und die eigenthümliche Form der Bolts (Combs) selbst, so wie auch durch deren Befestigung, von der ersteren Maschine verschieden ist, und wobei übrigens alle Vorrichtungen, wie bei dieser in Anwendung gebracht werden; 3) Entdeckung, wornach die Spuhlen (Carriages) mit 4 Zähnen versehen sind, in welche die Getriebe der Wellen der Six motion Maschine eingreifen, und selbe in den Bolts vor- und rückwärts bewegen; 4) Entdeckung einer neuen Form der Bolts (oder Combs), wornach dieselben nicht an dem Ende, sondern durch einen an der Mitte angebrachten Absatz eingegossen werden; endlich 5) Verbesserung der gewöhnlichen Circulars (Carriages), welche auf zwei Seiten eingeplattet sind, oder zu beiden Seiten Fugen haben, in welchen sie in den Bolts laufen, oder sich in demselben bewegen. Auf fünf Jahre; vom 17. Mai.

1808. Felix Bosiz, Huthändler zu Meiland (Contrada dei

- Servi, Nro. 610); auf die Erfindung einer flüssigen Tünche, welche das Hervordringen der Feuchtigkeit aus den Mauern und Schiffen verhindert. Auf zwei Jahre; vom 80. Mai.
- 1809. Leopold Moser, bürgerlicher Glaser und Glashändler zu Baden (Nro. 63) in Nieder-Oesterreich; auf die Verbesserung, die luftdicht verschlossenen Trinkbecher zum Genusse der Mineralwässer dergestalt zu erzeugen, daß selbe a) eine viel grössere Bequemlichkeit und einen weit größeren Nutzen bei dem Genusse des Wassers erzielen; b) von verschiedener Größe verfertiget werden können; c) eine weite bessere Form zur Verhüthung des Umfallens und Erzweckung der Reinlichkeit, als die bereits bestehenden, erhalten, und d) auch mit Henkeln erzeugt werden können. Auf drei Jahre; vom 80. Mai.
- 1810. Karl Pfeiffer und Sohn, bürgerliche Lederhändler und Fabriksinhaber in Wien (Landstraße, Nro. 61); auf die Verbesserung der Lederglanzmaschine, wobei durch die sanstere Wirkung dieser Maschine auf das Leder ein ganz seiner, glasartiger und dauerhaster Glanz erzeugt wird, ohne daß dasselbe bei diesem Versahren so viel, wie bei den bisher angewendeten Maschinen dieser Art leidet, weil die Erhitzung entkrästet wird, und ihre Narbe sich hierbei unversehrt erhält. Auf fünf Jahre; vom 18. Junius.
- 1811. Joseph Eggerth, Inhaber eines ausschließenden Privilegiums in Wien (Leimgrube, Nro. 99); auf die Verbesserung, Seidenknöpfe mit metallenen Böden und Ochren mittelst einer neuen Maschinen-Vorrichtung in allen denkbaren Formen und Größen schöner, schneller und zu billigeren Preisen als bisher zu erzeugen. Auf sechs Jahre; vom 18. Junius.
- 1812. Joseph Banhayer, Bürger und Bindermeister zu Peterwardein (Vorstadt Ludwigsthal); auf die Erfindung einer Schiff-Fahrt-Treibmaschine, welche den Vortheil gewährt, dass mittelst derselben auf einem schiffbaren Flusse selbst die größten Lasten nach allen Richtungen, sohin stromauf- und stromabwärts mit sehr geringen Kosten verführt, fliegende Brücken darauf errichtet, und Transportschiffe, welche bisher nur mit Hülfe von 12 bis 20 Pferden fortgeführt werden konnten, blos mittelst 3 bis 4 Pferden bewegt werden können, wobei übrigens auch das Rudern stromaufund stromabwärts hinwegfällt. Auf drei Jahre; vom 18. Junius.
- 1813. Karl Zappert, k. k. privilegirter Großbändler und Inhaber einer Hunstbleiche und Baumwollwaaren Appretur zu Schshaus (Nro. 95 und 96) in Nieder-Oesterreich; auf die Erfindung einer Glanzmaschine für Baumwollstoffe, die sich durch die Anwendung eines auf einander wirkenden Wagebalken-Systems auszeichnet, dessen Dividendglieder mit ihren Glanzstäben die Stoffe nach ihrer ganzen Breite in allen Theilen, mit gleich vertheiltem Drucke und in ununterbrochenem Gange auf ein Mahl glänzen, und die den besonderen Vortheil gewährt, dass sie an

jeder gewöhnlichen Walzen-Appreturmaschine angebracht, und mit denselben in kürzerer Zeitfrist größere Leistungen bewirkt werden können. Auf zwei Jahre; vom 18. Junius.

- 1814. Franz Valier zu Mittelweyerburg, Landgericht Bregenz in Tirol; auf die Entdeckung, den lithographischen schwarzen und kolorirten Druck auf seidene, wollene und leinene Stoffe anzuwenden. Auf drei Jahre; vom 30. Junius.
- 1815. Karl Tugemann, Tuchmachermeister zu Reichenberg (Nro. \*14/3) in Böhmen; auf die Verbesserung an der Tuchschermaschine, wobei mittelst Vermehrung des Schneidewerkzeuges, eines einfacheren Betriebes etc., in einem Tage von einer Person dreihundert Ellen Tuch geschoren werden können, und ein Kind von sechs Jahren den Antrieb hierbei zu drehen leicht im Stande ist. Auf fünf Jahre; vom 30. Junius.
- Vincenz Hoffinger, Inhaber eines ausschliessenden Privilegiums in Wien (Wieden, Nro. 1); auf die Verbesserung an der unterm 30. Mai 1826 (Jahrb. B. XII. S. 323, Nro. 989) privilegirten Zimmerputzmaschine, wobei dieselbe mit einer zweiten Bürste versehen erscheint, welche Bürste die Eigenschaft besitzt, dass durch die Steise derselben, das auf den Fussböden aufgetragene Wachs leichter als mit den Füssen verrieben, selbe alsogleich abgenommen, und die mit der Maschine verbundene weiche Bürste zum hellen Glanze leicht angewendet und benützt werden kann. Auch gewährt diese Verbesserung den Vortheil, dass die beiden Bürsten ein aufgebogenes Oval bilden, und das mit der Maschine verbundene bewegliche Charnier mittelst einer angebrachten Feder hoch und nieder gestellt werden kann, wodurch erzweckt wird, dass bei vorkommenden Ungleichheiten der Fussböden, um gleichen Glanz zu erzielen, leichter aus den Tiefen geputzt werden kann. Auf fünf Jahre; vom 30. Junius.
- 1817 Dita Gaetano Venini quondam Antonio e sigl. zu Mailand (Strasse S. Vito al Pasquerolo, Nro. 521); auf die Entdeckung, wornach zu den Hecheln, welche bisher zur Bearbeitung der Flocken für die Floretseide verwendet wurden, ein Kamm beigefügt wird, wodurch aus jedem zur Floretseide tauglichen Stoffe, Flocken ohne Unreinigkeit und Knoten dargestellt werden können. Auf zwei Jahre; vom 9. Julius.
- 1818. Vincenz Tschuda, Spängler zu Triest; auf die Erfindung, mittelst eines wenig kostspieligen Dampfapparates das Oehl zur Winterszeit in den Fässern, Bottichen, und Oehlzisternen flüssig zu machen und zu erhalten, daher das Ueberfüllen und Klären möglich zu machen, um damit manipuliren und selbes, ohne seiner Eigenschaft zu schaden, zum Verkaufe geeignet darstellen zu können. wobei zugleich zur bequemen Manipulation eine zweckmäßige und wohlfeile Füllungs- und Ausleerungspumpe aus Blech angebracht ist. Auf fünf Jahre; vom 9. Julius.

Hattner, Handelsmann, beide in Wien (ersterer, Wieden, Nro. 483, letzterer, Stadt, Nro. 821), auf die Erfindung einer Chaholate-Maschine, wobei die konischen Zermalmungswalzen durch ein eigenes Wagebalkensystem dergestalt in Belastung gesetzt werden, dass der Druck auf die Grundsläche hei jedem geregelten oder ungleichen Zwischentritte des Materials, mit atets gleich nachgebender Eraft, und awar auf jede einselne der swölf Zermalmungswalzen vertheilt, und bel dem Vortheile ihrer ganzen Leistung, sugleich jene subtile Wirkung erreicht wird. Auf fünf Jahre; vom 9. Julius.

1820. Marsilio Pappa fare, Grandbesitzer zu Venedig (Parrocchia di S. Fantin, Nro. 3239); auf die Entdeckung einen Mechanismus, v Allgemeine hydropaeumatische Maschines benannt, wolche für sich allein zu jedem Gebrauche, wohel bisher alle anderen Maschinen dieser Art einzeln und abgesondert verwendet wurden, benützt werden kann, und eine ungemein leichte, und so zu aagen, augenblichliche Modifikation von Bewegungen bei Bebandlung der Flüssigkeiten und ätherischen Fluiden in sich vereiniget, wodurch sie zur Ausführung verschiedener Wirkungen der bisher verwendeten Maschinen, so wie auch zur Hervorbringung gans mener, für Künste und Wissenschaften sehr nützlicher Operatiomen, mit bedeutender Verbesserung vollkommen geeignet erscheimet. Auf fünf Jahre; vom 23. Julius.

1811. Wolf Stangel, Handelsmann in Wien (Leopoldstadt, Nro. 5); auf die Erfindung und Verbesserung: a) Wolle, Baumwolle und Leinwaaren jeder Art, sowohl im Garn selbat, als auch bereits ausgesertigte Zeuge, mittelet sweier neu ersundenen und eingerichteten Hochapparate, bei deren Anwendung, wegen Beschleunigung der Erhitzung, an Zeit und Brennmaterial - Aufwand bedeutend erspart wird, zu reinigen und zu bleichen, und sodaun durch Appretiren, Drucken und Färben etc. sum Kaufmannsgute herzustellen; b) mit Hülfe eben dieser zwei Kochapparate in Verbindung mit einem kleineren, dasu eigens erfundenen und eingerichteten, sum Drucken mit sehr vielem Vortheile anwendbaren Hand - und Bewegungsapparate, Waaren aller Art an färben und su drucken, und sie sur sweckmälsigen, kaufgerechten Waare mit Zeit - und Kostenersparung zu gestalten; c) Wolle, Baumwolle und Leinwasren aller Art durch eine neue Vorrichtung an mittelst einer neuen Verbindung in der Vorrichtung der Appretur-Maschinen, wodurch gleichfalls die gewöhnliche Reihung verhindert, folglich die Kraft der Bewegung und die Manipulation auch bei dem stärksten Drucke oder Spannung erleichtert wird, Waaren su appretiren und susurichten. Auf fünf Jahre; vom 23. Julius.

- Privilegiums in Wien (Landstraße. Nro. 40); auf die Ersindung und Verbesserung: 1) eine Transparentseise, Iris Transparentseise benannt, nicht nur in allen Farben gleich dem Glase durchsichtig zu erzeugen, sondern auch die einzelnen Stücke mit mehreren Farben darzüstellen; und 2) alle übrigen Gattungen parümirter Seisen durch einen noch nicht angewendeten Zusatz einer milderen Körper zu geben, welcher dieselben zur Aufnahme des Parsums geeignet macht, wodurch sie ihrer Zartheit und ihres leichtern Ausschäumens wegen, vor den gewöhnlichen Toilette Seisen den Vorzug verdienen. Auf zwei Jahre; vom 30. Julius.
- 1823. Franz Bain, Handlungs-Commis in Wien (Wieden, Nro. 334), auf die Erfindung und Verbesserung in Erzeugung einer nach chemischen Grundsätzen bereiteten Schuhglanzwichse, Patent-Militär-Glanzwichse benannt. Auf zwei Jahre; vom 30. Julius.
- 1824. Joseph Müller, bürgerlicher Schlossermeister in Wien (Rossau, Nro. 112); auf die Erfindung neuer Wagenbüchsen, deren Vorzüge darin bestehen, dass 1) dieselben auch bei großen Wägen einen äußerst leichten Lauf hervorbringen; 2) dass dabei das Auslaufen des Oehles gänzlich verhindert ist; endlich 3) dass jeder Kutscher sie ohne Gefahr einer Reschädigung derselben ab- und zuschrauben kann. Als hauptsächliche Verbesserung, welche selbst den englischen Wagenbüchsen noch mangelt, erscheint die vordere Anschraubscheibe, welche die Büchse selbst bei den größten Reisewägen im Rade so fest hält, dass sie sich auch bei der stärksten Benützung des Wagens nicht ablösen kann, wodurch die große Unannehmlichkeit des Abstoßens der Büchse auf Reisen beseitiget wird. Auf vier Jahre; vom 30. Julius.
- 1825. Franz Xaver Wurm, Mechaniker in Wien (Gumpendorf, Nro. 213); auf die Erfindung einer neuen Schrot-, Ropp- und Mahlmühle, und eines zu ihrer Betreibung oder zu sonstigen Zwecken dienlichen Pferdegetriebes, wobei durch festgeachste Zylinder an der neuen Schrot-, Kopp- und Mablmühle, welche horizontal liegen, und vertikal laufen, die großen Gebrechen willkürlicher Abweichung, Abnützung der Berührungsflächen und Einmengung des Sandes unter das Mehl, beseitiget werden, und diese Mühle übrigens so gestellt werden kann, dass sie zum Schroten, Roppen, wie auch zum Feinmahlen geeignet, und ein gegebenes Quantum mit weniger Krast und Abnützung der Steine zu vermah. len im Stande ist. Das Pferdegetriebe gründet sich auf die Anwendung einer ganz originellen Wölbungskette, mittelst welcher ein ununterbrochener festgewölbter Boden gebildet wird, worauf das Thier, gerade ausgehend, seine Krast mit größerer Leichtigkeit auszuüben vermag. Auf zwei Jahre; vom 3. August.
- 1826. Joseph Bayer, Rothgarber zu Hermannstadt in Siebenbürgen; auf die Erfindung einer neuen Verfahrungsweise bei der Gärbung des Juftenleders, so wie eines Apparates zur Er-

zeugung und Reinigung des Birkenöhles, und des dabei Statt sinden- den Prozesses. Auf fünf Jahre; vom 3. August.

- 1827. Johann Georg Vogl, börsemäßiger Großhändler, und Joseph Ressel, k. k. Valdmeister, beide in Triest; auf die Erfindung eines Dampffuhrwerkes, wornach sowohl das leichte als auch das schwere Fuhrwerk mittelst Dampfmaschinen auf den Straßen fortgetrieben werden können. Auf fünfzehn Jahre; vom 20. August\*).
- 1828. Eduard Bartelmus, Magister der Pharmazie in Wien (Mariabilf, Nro. 20); auf die Verbesserung, Kochgeschirre und andere Gegenstände von Guss- und anderem Eisen zu emailliren oder zu glasuren, welche Glasur sehr dauerhaft und haltbar mit dem Eisen verbunden, durch wiederholte Schläge nicht abspringt, von allen Metallozyden, Pflanzensäuren und alkalischen Laugen frei bleibt, daher noch weniger vom siedenden Wasser angegriffen wird, und sohin der Gesundheit gänzlich unschädlich ist. Auf fünf Jahre; vom 20. August.
- 1829. Karl Zappert, k. k. privilegirter Großhändler, dann Inhaber einer Kunstbleiche und Baumwollwaaren Appretur zu Sechshaus nächst Wien (Nro. 95 und 96) in Nieder-Oesterreich; auf die Erfindung eines besonderen Spannrahmens, zum Behuse der Appretur der Baumwollstoffe, welcher nicht mit eisernen oder metallenen Spitzen, worauf die Zeuge gewöhnlich befestiget werden, versehen ist, diese letzteren auch nicht in Falzleisten eingezwängt, sondern mit slachen Hebel-Klappen dergestalt gehalten werden, dass die darauf bereiteten Stoffe ohne irgend ein Merkmahl von Verletzung makellos erscheinen, und sohin der Vortheil einer vollkommenen Appretur erreicht wird. Auf zwei Jahre; vom 27. August.
- 1830. Georg Frühauf, Nagelschmidmeister zu Unter-Meidling bei Wien (Nro. 70) in Nieder-Oesterreich; auf die Ersindung einer Maschine zur Erzeugung runder Absatznägel (Stitteln) von Eisendraht, wobei diese Nägel sehr schön und gut ausfallen, die Stiefel und Schuhe, als wären solche mit runden Plättchen von Silber oder englischem Zinne eingelegt, zieren, nicht herausfallen, den äußeren Rand des Leders nicht absprengen, und durch zwei bis drei Absatzslecke durchgreifen, daher mehrere Stiefeleisen ausdauern, und dennoch billiger im Preise zu stehen kommen. Auf fünf Jahre; vom 27. August.
- 1831. Blasius Mayer, Nagelfabriksinhaber in Wien (Wieden, Nro. 447); auf die Verbesserung in der Nägelerzeugung, wornach 1) die Nägelschienen durch einen zweckmäßig angebrachten Mechanismus der Schneidmaschine selbst zugeführt und gewendet

<sup>•)</sup> Ist in technischer Beziehung gegen dem für zulässig erklärt worden, daßs der außer dem Sicherheits - Ventile vorgeschriebene Pfropfen einer leicht schmelsbaren, zweckmäßigen Metall-Legierung irgend einer Stelle des Dampfepparates beigefügt werde.

- werden; 2) durch eben diese Vorrichtung und Wendeng der Schienen ein durchaus gleichförmiger Nagel in der Dicke, Stärke und Länge erzielt wird; 3) hierbei auch die Gestalt oder Form des Nagels, nach Belieben gebildet und verändert werden kann; 4) durch diese neuen Vorrichtungen auch noch der Vortheil erlangt wird, dass der durch das Schneiden der Nägel mit Menschenhänden bisher entstandene Ausschuss oder Nägelabfall ganz beseitiget, und dadurch eine größere Menge von Nägeln erzeugt wird; endlich 5) der neu angebrachte Mechanismus der Schneid- und Köpselmaschine dergestalt vereinfacht und verbessert erscheint, dass diese Maschinen nicht allein weniger Raum und Krastauswand als die bisherigen erfordern, sondern auch durch geringe Veränderungen zur Erzeugung anderer Eisenwaaren verwendet werden können. Auf zwei Jahre; vom 5. September.
- 1832. Martin Bolze in Wien (Stadt, Nro. 562); auf a) Verbesserungen der zum Dracken und Formen der Metallbleche dienenden, unterm 2. März und 25. Mai 1828 (Jahrb. B. XIV. S. 375, Nro. 1272 und S. 383, Nro. 1301) privilegirten Maschine, wodurch die Arbeit erleichtert und die Anwendung dieser Maschine auf sehr viele Gattungen von Metallgeräthen möglich gemacht wird; b) Erfindung, mittelst dieser Maschine und einer neuen Manipulationsweise die mannigfaltigsten vertieften, runden und ovalen Geräthe aus Messing-, Kupfer-, Tombak-, Eisen-, Weisblech-, Zinn-, Silber- und Packfongblechen, nahmentlich aber aus Messing Einsiedbecken, Pfannen, Schöpf- und Schaumlöffel, Tassen, Becher, Leuchter etc., in der möglichsten Vollkommenheit zu erzeugen, und zwar um die billigsten Preise. Auf zwei Jahre; vom 5. September.
- 1833. Joseph Kobau, Maschinenschlosser in Wien (Wieden, Nro. 834); auf die Erfindung in Verfertigung der Siegel-Presmaschinen, wornach Paquete und sonstige Papiere durch den Druck des Hebels, mit Leichtigkeit, besonderer Genauigkeit und Ordnung, daher auch schneller als mittelst der bisherigen Schraubenund Patentpressen versiegelt werden können, indem durch Aufhebung der Stange sogleich mit dem Stoß das Siegel in die Höhe gehoben wird, weßhalb diese Maschinen bei ihrer Einfachheit und Zweckmäßigkeit auch nicht leicht Reparaturen unterliegen. Auf ein Jahr; vom 5. September.
- 1834. Joseph Schmidt, Schneidergeselle in Wien (Stadt, Nro. 509); auf die Ersindung, ohne die bisher übliche Massnahme oder Berechnung einen Ueberrock oder Gehrock zu verfertigen, welcher dem Körper genau anpasst, und nach Umständen augenblicklich ohne alle Beirrung in einen Frak verwandelt werden kann. Auf drei Jahre; vom 5. September.
- 1835. Johann Georg Stauffer, bürgerlicher Lauten- und Geigenmacher, und dessen Sohn, Johann Anton Stauffer, in Wien (Stadt, Nro. 480); auf die Erfindung im Baue der Violinen, Violen und Violoncellen, wornach 1) diese Instrumente, ohne sich

in der Form von den gewöhnlichen zu unterscheiden, durch eine zweckmäßige innere Einrichtung im Tone so bedeutend gewinnen, daß kein, selbst das beste alte Cremoneser-Instrument, denselben an Stärke und Schönheit des Tones auch nur entfernt gleichkommt; 2) dieselben sich von den am 25. Julius 1828 (Jahrb. B. XIV. S. 390, Nro. 1328) privilegirten Instrumenten mit konischen Formen hinsichtlich der äußern Gestalt gänzlich unterscheiden; und endlich 3) der Steg in der Mitte des Körpers der Instrumente steht, wobei jedoch der Körper abwärts vom Stege etwas länger als bei den bisher üblichen Instrumenten wird, ohne jedoch das geringste Hinderniß bei dem Spiele zu verursachen. Auf fünf Jahre; vom 5. September.

- 1836. Peter Lorch, privilegirter Seidenhutmacher in Brünn (Vorstadtgasse Dornich, Nro. 42); auf die Verbesserung in der Verfertigung wasserdichter Seidenhüte, wobei zum Steifen und Wasserdichtmachen aller Gattungen von Unterlagen, und zum Aufleimen des Seidenfelpers statt der gewöhnlichen Firnisse, geistiger und öhliger Harzauflösungen, andere Ingredienzen und Verfahrungsarten angewendet werden, wodurch die Hüte an Reinheit, Dauer und Undurchdringlichkeit im Regen, alle bisher bekannten übertreffen, und dennoch um zwei Drittbeile billiger zu steben kommen, übrigens auch sieherer und schneller zu bearbeiten sind. Auf fünf Jahre; vom 10. September.
- 1837. Joseph Siegl, Chemiker und Kupferhütchen-Fabriksinhaber zu Ottakring (Nro. 62) in Nieder-Oesterreich; auf die Erfindung, sowohl die gewöhnlichen, als auch die Friktions-Zündhölzchen in der Art zu verfertigen, dass dabei Wohlseilheit und die größte Vollkommenheit in der Qualität erreicht ist, und wobei auch der Vortheil erzielt wird, dass die Friktions-Zündhölzchen, welche ohne Beimischung von Phosphor oder Knallsilber erzeugt werden, auch nach vielen Jahren in ihrer Qualität nichts verlieren, die gewöhnlichen Zündhölzchen aber sich schnell und sicher ohne zu spritzen entzünden und sortbrennen, und ohne Schweselbereitet werden, daher der Schweseldamps ganz beseitiget ist. Auf fünf Jahre; vom 10. September.
- 1838. Abbate Antonio Maria Nichetti zu Padua (Nro. 982); auf die Erfindung einer neuen und leichteren Art von Musik-Schrift. Auf zwei Jahre; vom 17. September.
- 1839. Herrmann Münster, Hleinhandler aus Leipnik in Mähren, derzeit in Wien (Leopoldstadt, Nro. 63); auf die Erfindung, die Schafwolle so zu reinigen und zu appretiren, dass daraus jede Gattung von Garn gesponnen werden kann. Auf zwei Jahre; vom 19. September.
- 1840. Philipp Ludwig, Vicekanzler des Olmützer Erzbisthums zu Kremsir in Mähren; auf die Entdeckung, die gemeine Meilerkohlung nicht nur in Beziehung auf die Qualität und Quantität der Kohlenausbeute wesentlich zu verbessern, sondern auch

dergestalt einzurichten, dass die Verkohlung weit mehr in die Willkür des Leitenden gebracht wird, und sohin mehr und bessere Kohlen erzielt werden können. Auf drei Jahre; vom 19. September.

- ausschließenden Privilegiums in Wien (Stadt, Nro. 1149); auf die Erfindung, alle Gattungen Männer- und Knabenkleider in den Nähten dauerhafter, in der Façon geschmeidiger, und dennoch steifer, dann überhaupt schöner, haltbarer, und zugleich schneller als bisher zu verfertigen. Auf ein Jahr; vom 19. September.
- 1842. Philipp Gopp, Kleidermacher in Wien (Leopoldstadt, Nro. 73); auf die Verbesserung in Versertigung der Männerkleider, wornach dieselben nach englischer Art versertiget, bequemer und anpassender sind, und dadurch mehr Dauerhastigkeit erlangen, als die bisher erzeugten. Auf drei Jahre; vom 19. September.
- 1843. Kajetan Brey, Ingenieur zu Mailand; auf die Erfindung einer Maschine zur Bereitung der Knochengallerte. Durch diese Maschine können nach Massgabe ihrer größeren oder geringeren Triebkraft, 50 bis 2000 Rationen einer guten, besonders nahrhaften Fleischbrübe täglich bereitet werden, welche durch ihre nahrhafte Substanz bei weitem jene übertrifft, die nach der bisher üblichen Weise aus der Mischung der Knochen mit Fleisch gewonnen wird, daher sie mit großer Oekonomie von Privaten und öffentlichen Wohlthätigkeits-Anstalten angewendet werden kann. Auf fünf Jahre; vom 6. Oktober.
- 1844. Ignaz Müller, befugter Drechsler in Wien (Spitelberg, Nro. 130); auf die Verbesserung der Pulverhörner, wobei 1) das an dem Pulverhorne selbst befindliche, und auf jede Gattung dieser Hörner anwendbare Pulvermass auf jeden geraden Druck von oben das gestellte Mass Pulver ganz, und gleich in den Lauf selbst auslaufen macht; 2) dieses Mass nach Belieben durch Schrauben oder Ziehen vergrößert werden kann, der Hauptschuber des Masses, so wie der Schuber der Vergrößerung mag rund, oval, viereckig, halbslach oder halbrund seyn, die Stellung der Vergrößerung mag ferner von oben oder an den Seiten Statt finden, und die Bestandtheile des ganzen Masses mögen endlich gelöthet, gezogen, gestanzt oder durchgeschlagen seyn; 3) an diesem Masse nichts brechen, der Schuber durch das schnelle wiederhohlte Loslassen nie beschädiget, und also eine Stockung des Druckes niemahls herbeigeführt werden kann, wodurch sich denn diese Pulverhörner und Masse vor den bisherigen besonders auszeichnen; 4) der Kapselsetzer mit dem Pulverhorne unmittelbarin Verbindung steht, wodurch die Manipulation des Gewehrladens ungemein vereinfacht wird; und endlich 5) diese Hörner so gerichtet werden können, dass man auf Einen Druck auch Doppelgewehre, und eben so auch nur einen Lauf derselben zu laden vermag. Auf zwei Jahre; vom 6. Oktober.

14 19 - 15 - 100 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1

*i* .

- 1845. Moriz Uhel, Chemiker in Wien (Schaumburgergrund, Nro. 23); auf die Erfindung, aus einem unbenützten Rückstande eines Fabrikates, Kali zum technischen Gebrauche zu gewinnen, welches wegen der dabei erzielten Holz-, Arbeitslohn- und Zeitersparnifs, wohlfeiler als das sonst erzeugte, zu stehen kommt. Auf ein Jahr; vom 6. Oktober.
- 1846. Peter Caffone de Mattacci, Schornsteinfegergeselle zu St. Pölten in Nieder-Oesterreich; auf die Erfindung eines aromatischen Geistes, unter der Benennung » aromatisch peruvianisches Wasser, « welches a) aus den reinsten vegetabilischen Riechstoffen mittelst Destillation gezogen, und dann mit ätherischen Oehlen versetzt wird, die der Gesundheit nicht nur nicht nachtheilig sind, sondern vielmehr stärkende Eigenschaften besitzen; b) hinsichtlich seiner reichhaltigen aromatischen Stoffe in der Feinheit und Dauer des Geruches, alle riechenden Wässer dieser Art weit übertrifft, und daher als ein Wasch- oder Bademittel und zur Verbreitung eines Wohlgeruches in alle Gattungen von Linnen um so mehr ohne Nachtheil verwendet werden kann, als es durchaus keine Schmutzslecken verursacht, sondern im Gegentheile alle Flecke vertilgt. Auf fünf Jahre; vom 6. Oktober.
- 1847. Johann Melchior Fink, befugter Wagner in Wien (Heumarkt, Nro. 501); auf die Ersindung einer Bohrmaschine, womit ein Mann mit Hebelkraft, den härtesten Stein mit großer Zeitund Kostenersparnis innerhalb fünf Minuten, 1 Zoll tief und 1 Zoll im Durchmesser zu bohren im Stande ist, und welche auf jedem Bergwerke oder Steinbruche mit Vortheil angewendet werden kann. Die Maschine bildet übrigens einen Zylinder von 18 Zoll Länge und 3½ Zoll in Durchmesser, und darin liegt die ganze Mechanik so einfach als möglich. Auf zwei Jahre; vom 6. Oktober.
- 1848. Karl Crecelius, Inhaber eines ausschließenden Privilegiums in Wien (Neubau, Nro. 265); auf die Verbesserung an den von ihm verfertigten, am 5. September 1831 (Jahrb. B. XVII. S. 390, Nro. 1734) ausschließend privilegirten Tabakspfeisen und Rauchrequisiten, wornach diese Tabakspfeisen von jeder Art und Form, ihrer neuen Konstruktion wegen, nicht nur rein wie früher ausrauchen, und leicht im Gewichte sind, sondern mittelst der dabei angebrachten inneren und äußeren Ausstattung, das Rauchen überhaupt kühl und angenehm machen. Uebrigens sind die eigens zugerichteten Feuerzeuge zur größeren Bequemlichkeit für die Tabakraucher sowohl an den Pseisen angebracht, als auch in sehr gefälligen Behältnissen enthalten, und sehr leicht bei sich zu tragen. Auf zwei Jahre; vom 29. Oktober.
- 1849. Luigi Bolmida, Handelsmann zu Turin; auf die Erfindung einer mechanischen Presse zum Kämmen der Seide (Moresche genannt), wodurch diese eine früher nicht gekannte Vollkommenheit erlangt. Auf zehn Jahre; vom 30. Oktober.
  - 1850. Joseph Eduard Krug und Joseph Bauernreitter, Han-

delsleute in Prag (Altstadt, Nro. C. 4); auf die Ersindung eines mechanischen Apparates, wodurch mittelst bewirkter und vervielsätigter Einströmung atmosphärischer Lust die Verdampfung jeder Art von Flüssigkeit in ungleich kürzerer Zeit, und bei weit geringerem Temperaturgrade, als nach den bisher bekannten Methodes, bewerkstelliget wird, welcher Apparat übrigens mit besonderen Vortheilen bei der Erzeugung von Runkelrübenzucker, bei der Rassinirung des Rohrzuckers und bei jeder Art von Destillirung überhaupt angewendet werden kann. Auf zehn Jahre; vom 30. Oktober.

- 1851. Simon Rabatz, israelitischer Handelsmann in Prag (Nro. C. 914); auf die Verbesserung in der Bereitung der Federkiele nach holländischer Art, wodurch diese Kiele mehr Härte erlangen, viel dauerhafter werden, sich niemahls schief spalten, und sich nebst ihrer Solidität auch durch billigere Preise als die bisher verwendeten, empfehlen. Auf fünf Jahre; vom 3. November.
- 1852. Anton Kersa, Bergwerkseigenthümer in Wien (Stadt, Nro. 1058); auf die Erfindung, den rohen, mit Quarz, Halkspath und anderen tauben verliärteten eisenschüssigen Thonerden vermischten Graphit, mittelst eigens dazu erfundenen Poch- und Schlemm-Maschinen bestens zu reinigen, und durch Beimischung einer auf besondere Weise gereinigten Thonerde so zu bereiten, dals aus dieser Masse alle seuersesten Gegenstände, als: Stückösen, Herdplatten von jeder Größe, Ziegel, Schwarzgeschirre von bester Qualität, und probehältige Schmelztiegel bis 1500 Mark, aus eine sehr wohlseile und zweckmäßige Art erzeugt werden können. Auf drei Jahre; vom 3. November.
- 1853. Johann Nepomuk Reithoffer und Augustin Purtscher, Privilegiumsinhaber in Wien (Stadt, Nro. 253); auf die Erfindung, Entdeckung und Verbesserung: 1) eine Feuerlösch-Vorrichtung in Anwendung zu bringen, womit auf ein Mahl Hunderte von Häusern eben so leicht als ein Einziges gegen die Flamme geschützt, und diese im Falle der Noth selbst durch die Kraftanwendung eines Kindes beherrscht wird, wobei die besagte Feuerlösch - Vorrichtung noch dadurch empfohlen zu werden verdient, dass bei ihrer äussersten Wohlfeilheit selbst der kleinste Hausbesitzer sich dieselbe anzuschaffen im Stande ist, dass bei der Anwendung derselben alle in derlei Unglücksfällen gewöhnlichen Verwirrungen vermieden werden, indem sogar die bisher üblichen Feuerspritzen dabei entbehrlich sind, und dass endlich zur Selbstversertigung derselben bei ihrem einfachen Mechanismus, eine blosse Mittheilung hinreicht, um auch zugleich von ihrer sicheren Wirkung volle Ueberzeugung zu geben; und 2) Stroh in jeder beliebigen Länge und Breite auf dem Webestuhle zu weben, und selbes sodann zu verschiedenen Zwecken, besonders zur Herstellung von brandabhaltenden Dächern zu verwenden. Auf fünf Jahre; vom 3. November.

- 1854. Anton Bersauer, befugter Klavier-Instrumentenschlosser, und dessen Sohn, Anton Bersauer, Schlossergeselle in Wien (Mariahilf, Nro. 2); auf die Verbesserung, die Klavierfußstritte, unter dem Namen Kapselfußtritte, ohne dieselben mit Messing zu beziehen, mittelst schwarzen oder sonst beliebigen Lackfirnis darzustellen, welche eben so dauerhaft und für das Auge gefälliger als die bisherigen sind, und wobei zugleich die Reinigung derselben, so wie auch das Treten mit dem Fuße erleichtert, das schnelle Durchschleisen verhindert, und das Losreisen der Essen unmöglich gemacht wird; die Verbesserung lässt sich übrigens auf alle fertigen Instrumente nachträglich anbringen. Auf drei Jahre; vom 3. November.
- 1855. Bonaventura Castel, Domenico Rua und Ognissanti Orcel, Seidenwaarenhändler in Turin; auf die Entdeckung, mittelst einer Maschine (Presse) die Seidenabfälle (Flockseide) zu kämmen, wodurch dieselben eine solche Freiheit erlangen, daß sie gesponnen, und daraus sodann verschiedene Stoffe als Shawls, Gilets und andere derlei Artikel erzeugt werden können. Auf fünf Jahre; vom 7. November.
- 1856. Ezechiel Löwy, Kunstwebermeister, und Jakob Klaber, Handelsmann, beide in Prag (ersterer Nro. C.  $\frac{50}{1}$ , letzterer Nro. C.  $\frac{83}{5}$ ); auf die Erfindung und Verbesserung, die Federkiele so zu bereiten, dass sie sich durch ihre glasartige Durchsichtigkeit vor allen bisher verwendeten Kielen auszeichnen, auffallend elastisch sind, und wegen dieser Eigenschaft von der äußersten Spitze bis zum Ende jede beliebige Spaltung annehmen, übrigens auch bei der ihnen eigenen Härte mit einem Schnitte, ohne einer Nachbesserung zu bedürfen, stundenlang brauchbar bleiben. Auf fünf Jahre; vom 12. November.
- 1857. Johann Punshon, Maschinist von London, derzeit in Wien (Wieden, Nro. 120); auf die Erfindung einer Maschine zur Erzeugung der Weberkämme, welche tragbar ist, an jedem Orte ohne dessen Veränderung aufgerichtet werden kann, durch Hände oder Füße in Gang gesetzt wird, und geeignet ist, Weberkämme von jeder Höhe, und zwar vollkommener und auch wohlfeiler als bisher zu erzeugen. Auf drei Jahre; vom 12. November.
- 1858, Joseph Kirchberger, Justiziär zu Heinrichsgrün in Böhmen; auf die Verbesserung an den Fuhrwägen, mittelst welcher dieselben dauerhafter werden, mit ihrer Ladung durch Erschütterung weniger leiden, und wobei auch mit derselben Bespannung schwerere Lasten fortgebracht werden. Auf fünf Jahre; vom 24. November.
- 1859. Karl Graf von Berchtold Ungerschütz, N. Oe. Landstand in Wien (Stadt, Nro. 725); auf die Verbesserung an den Mahlmühlen, welche an jeder gewöhnlichen Mahlmühle angebracht

werden kann, und den Vortheil gewährt, das dadurch das Verhältnis der Körnervermahlung nicht gestört, ja diese sogar beschleuniget werden kann; das serner die größte Dauerzeit der Mahlmühlen dadurch erzielt, dann die Beimischung des Reibsandes und selbst das Zerspringen der Mühlsteine beseitiget wird. Auf fünf Jahre; vom 24. November.

- 1860. Mathias Poden und Joseph Edler von Dirnbeck in Grätz (Graben, Laimburggasse, 284); auf die Verbesserung, das Spodium auf eine eigene Art so zu bereiten, dass es als schwärzender Körper tauglicher, vorzüglich aber für Zuckerraffinerien viel kräftiger und entfärbender als das gewöhnliche Spodium wirkt. Auf zwei Jahre; vom 12. Dezember.
- arbeiter, dann bürgerlicher Bronze-Waaren-Fabrikant in Wien (Alservorstadt, Nro. 86); auf die Erfindung, Essbestecke aller Art, dann Galanteriewaaren von einem i 3löthigen Silber und von Nro. 2 und 3 Golde in der neuesten Form und nach dem neuesten Geschmacke viel schneller, daher auch zu bedeutend billigen Preisen zu versertigen, wobei der Vortheil im Prägen, Löthen und Weisssieden des Métalles überhaupt, und im Färben des Goldes insbesondere besteht, so dass die hiernach versertigten Waaren sehr rein ausfallen, ihre Löthung dauerhaft wird, und das dazu verwendete Gold und Silber selbst dann, wenn die Waaren wieder eingeschmolzen werden, an ihrem vorigen Gehalt nichts verlieren. Auf fünf Jahre; vom 22. Dezember.
- Ingrossist in Wien (Schottenfeld, Nro. 288); auf die Erfindung einer Art von Zündkerzchen aus Papier und Stroh, die sich an der Flamme leicht entzünden, und ohne Rauch oder üblen Geruch zu verursachen, mit einer lichten Flamme sehr langsam abbrennen, daher sie zum Unterzünden des Holzes, Anbrennen der Tabakspfeifen und zu jeder kurzen Beleuchtung eines Gegenstandes etc. vollkommen geeignet sind, ein gefälliges Aussehen haben und sehr wohlfeil (30 Stück zu 1 kr. C. M. zu stehen kommen. Auf zwei Jahre; vom 22. Dezember.
- 1863 Johann Damms, Goldarbeiter aus Hessen-Kassel, derzeit in Wien (Laimgrube, Nro. 157); auf die Erfindung einer Vorrichtung an den Ohrgehängen, welche mit geringen Kosten verhunden, dauerhaft und ohne Schwierigkeiten anzuwenden ist, und wodurch dem Uebelstande, wornach die bisher verfertigten Ohrgehänge häufig in Verlust gerathen, abgeholfen wird. Auf zwei Jahre; vom 22. Dezember.
- 1864. Heinrich Hubert, Tischlergeselle, und Anna Bruckner, Privilegiumsinhaberinn in Untersievering (Nro. 5) in NiederOesterreich; auf die Erfindung, die Abziehriemen für Rasirmesser
  mittelst einer Vorrichtung von Stahlfedern zum Abziehen sowohl
  hohl als slach geschlissener Messer, mit dem besten Erfolge ver-

wendbar zu machen; indem die Riemen sowohl flach oder konvex, wie es nämlich die Gestalt des Messers erheischt, gespannt werden können. Auf zwei Jahre; vom 22. Dezember.

Fabrikant in Nürnberg, derzeit in Prag (Nro. C. 834/11); auf die Erfindung, das Chromgelb zu erzeugen, welches zum Färben der Kattune sich besonders empfiehlt, indem dadurch die so beschwereliche und kostspielige Manipulation mit basischem oder saurem chromsauren Kali gans umgangen werden kann. Auf fünf Jahre; vom 22. Dezember.

1866. Hieronymus Ludwig Wilhelm Völker, Doktor und Professor der Oekonomie und Technologie zu Erfurt in Preußisch-Sachsen; auf die Erfindung eines neuen eigenthümlichen Systems von Vorrichtungen, womit reine Kartoffel-Substanzen in eine feine (meblartige. Zertheilung zersetzt und das Stärkmehl ausgeschieden wird, und zwar auf eine viel vollständigere und ausgiebigere Weise; als es bei der bisherigen Stärkefabrikation aus Kartoffeln erreicht worden ist. Auf fünf Jahre; vom 24. Dezember.

Nachstehende ausschliessende Privilegien sind auf Ansuchen der Privilegirten verlängert worden.

Nro. 137. Mathias Pogatschnig; fünfjähriges Privitegium auf die Erzeugung der Wollkämme, vom 17. März 1822 (Jahrb. IV. 614, und XIII. 392). Verlängert auf weitere fünf Jahre.

Nro. 202. Ignatz Catarossi; zehnjähriges Priv. auf die Erzeugung von steinernen Röhren, vom 12. August 1822 (Jahrb. IV. 631). Verlängert auf weitere zwei Jahre.

Nro. 257. Michael Spörlin und Heinrich Rahn, fünfjähriges Priv. auf Iris-Tapeten, vom 1. Dezember 1822 (Jahrb. IV. 645, und XIII. 393). Verlängert auf weitere fünf Jahre.

Nro. 338. Stephan Mayrhofer; zehnjähriges Priv. auf die Erfindung, alle Gattungen von Silberwaaren mittelst Maschinen zu erzeugen, vom 25. Mai 1823 (Jahrb. VII. 367). Verlängert auf weitere fünf Jahre.

Nro. 343. Moses Löwy; dreijähriges Priv. auf eine wasserdichte Wichse, vom 8. Junius 1823 (Jahrb. VII. 368, und X. 270). Verlängert auf die weitere Dauer von einem Jahre.

Nro. 383. Joseph Winter; fünfjähriges Priv. auf die Verfertigung der Wagenradbüchsen, vom 27. Julius 1823 (Jahrb. VII. 377, und XIV. 403). Verlängert auf weitere fünf Jahre.

Nro. 390. Johann Streicher; fünfjähriges Privauf eine neue Brfindung bei Verfertigung der Pianoforte, vom 19. August 1813 (Jahrb. VII. 379, und XIV: 404). Verlängert auf weitere fünf Jahre.

Nro. 413. Dominik Angeli; fünfjähriges Priv. auf die Erfindung einer schwimmenden Badevorrichtung, vom 21. September 1823 (Jahrb. VII. 384, und XIV 404). Verlängert auf weitere fünf Jahre.

Nro. 411. Michael Biondek; fünfjähriges Priv. auf eine Verbesserung in der Verfertigung der Tabakrauchröhren aus Weichselbaum- oder Steinkirschenholze, vom 4. Oktober 1823 (Jahrb. VII. 386, XIV. 404 und XVII. 398). Verlängert auf weitere zwei Jahre.

Nro. 457. Spörlin und Rahn; fünfjähriges Privilegium auf die Erfindung der Iris-Druckerei, vom 15. November.: 823 (Jahrb. VII. 395, und XIV. 404). Verlängert auf weitere fünf Jahre.

Nro. 550. Direktion des Arbeits-Institutes in Venedig; zehnjähriges Priv. auf die Erfindung: aus der sogenannten Brula (Genista hispanica) mittelst Weberstühlen Matten zu verfertigen, vom 14. Mai 1824 (Jahrb. VIII. 369). Verlängert auf weitere fünf Jahre.

Nro. 569. Ernst Mathias Hanke; zweijähriges Priv. auf die Verfertigung der Papiersiegel, vom 15. Junius 1824 (Jahrb. VIII. 373, XII. 348, und XVI. 397). Verlängert auf weitere zwei Jahre.

Nro. 711. Ludwig Baroni; fünfjähriges Priv. auf eine neue Bereitungsart des Leders, vom 8. Januar 1825 (Jahrb. X. 228, XVI. 399, und XVIII. 545). Verlängert auf weitere vier Jahre.

Nro. 753. Emanuel Schlesinger (als Zessionär des Anton Schlesinger); fünfjähriges Priv. auf die Verbesserung, die Kerzen zu färben und ihnen während des Brennens einen Wohlgeruch zu verschaffen, vom 25. März 1825 (Jahrb. X. 238, und XVI 399, und 403). Verlängert auf weitere zwei Jahre.

Nro. 900. Franz Freiherr von Schwaben auf Altenstadt; fünfjähriges Priv. auf die Erfindung einer Numerirungs-Kontrollund Geheimbezeichnungs-Maschine, vom 20. Dezember 1825 (Jahrb. X. 269, und XVII. 399). Verlängert auf die weitere Dauer von einem Jahre.

Nro. 985. Ignaz von Panz und Lorenz Baumgärtel; fünfjähriges Priv. auf die Erfindung eines hydrostatischen Gebläses, vom 29. Mai 1826 (Jahrb. XII. 322). Verlängert auf weitere drei Jahre.

Nro. 1085. Franz Fexer; dreijähriges Priv. auf die Erfin-

dung in der Erzeugung der Chokolate, vom 21. November 1826 (Jahrb. XII. 343, und XVI. 400). Verlängert auf weitere fünf Jahre.

Nro- 1150. Fürst Alfred von Schönburg (als Zessionär des Blasius Mayer); fünfjähriges Priv. auf eine Maschine zur Nägeltabrikation, vom 17. Mai 1827 (Jahrb. XIII. 369). Verlängert, auf weitere zwei Jahre.

Nro. 1174. Karl Ludwig Weilheim; fünfjähriges Priv. auf eine Brandung und Verbesserung in der Bereitung des flüssigen Ammoniaks, der Salpetersäure und eines Kittes, vom 28. September 1827 (Jahrb. XIII. 376). Verlängert auf weitere zwei Jahre.

Nro. 1178. Severin Zengmayer.; fünfjähriges Priv. auf die Erfindung eines neuen Pfluges, vom 28. September, 1827 (Jahrh. XIII. 377). Verlängert auf weitere drei Jahre.

Nro. 1179. Karl Pfeiffer; fünfjähriges Priv. auf die Erfindung: alle Gattungen gefärbten und ungefärbten Saftians mittelst einer Maschine viel schöner und gleichförmiger zu glänzen und zu appretiren, wie auch dieselben auf eine sehr einfache und schnelle Art zu trocknen, vom 28. September 1827 (Jahrb. XIII. 377). Verlängert auf weitere fünf Jahre.

Nro. 1202. Jakob Jauernig; fünfjähriges Priv. auf eine verbesserte Ledergerbergi, vom 2. Oktober 1827 (Jahrb. XIII. 382). Verlängert auf weitere fünf Jahre.

Neon 1218. Joachim Erdmann Büst (als Zessionär der Anna Krebl); zweijähriges-Priv. auf die Verfertigung wasserdichter Fußsocken, wom 28. Oktober 1827 (Jahrb. XIII. 386, XVI. 401, und XVII. 400). Verlängert auf weitere zwei Jahre.

Nro. 1236. Anton Poggi (als Zessionär des Joseph Vallet); fünfjähriges Priv. auf eine Maschine zur Verfertigung der Zähne an den Kämmen, vom 12. Dezember 1827 (Jahrb. XIII. 389). Verlängert auf weitere fünf Jahre.

Nro. 1238. Friedrich Lasite und Franz Weber (letzterer nunmehr Alleineigenthümer); fünsjähriges Priv. auf ein Versahren zum Austrocknen der Holzarheiten, vom 12. Dezember 1827 (Jahrb, XIII. 390). Verlängert auf weitere drei Jahre.

Nro. 1272. M. Bolze (als Zessionär des Anton Falkbeer); fünfjähriges Priv. auf die Erfindung einer Maschine zum Formen und Drücken aller Gattungen von Blech, vom a. März 1828 (Jahrb. XIV. 375). Verlängert auf die weitere Dauer von einem Jahre.

Nro. 1275. Johann Peter Princeps; dreijähriges Priv. auf die Ersindung einer Klöppelmaschine, vom 28. März 1828 (Jahrb. Jahrb. d. polyt. Inst. XVIII. Bd.

XIV. 376, und XVII. 400). Verlängert auf die weitere Dauer von einem Jahre.

Nro. 1285. John Andrews und Joseph Pritchard; dreijähriges Priv. auf Verbesserungen im Baue der Schiffe im Allgemeinen und der Dampfschiffe insbesondere, vom 17. April 1828 (Jahrb. XIV. 379, und XVII. 401). Verlängert auf weitere zwei Jahre.

Nro. 1287. Ignaz Baumann; zweijähriges Priv. auf die Erfindung Röcke nach orientalischer Form mit elastischen Binden zu verfertigen, vom 17. April 1828 (Jahrb. XIV. 880, und XVI. 401). Verlängert auf weitere zwei Jahre.

Nro. 1301. Moriz Edler von Tschoffen (als Zessionär des M. Bolze); fünfjähriges ursprünglich dem Anton Falkbeer verlichenes Priv. auf die Erfindung einer neuen Methode, Metallwaaren zu formen und zu erzeugen, vom 25. Mai 1828 (Jahrb. XIV. 383). Verlängert auf die weitere Dauer von einem Jahre.

Nro. 1312. Stanislaus Graf von Maiszek; fünfjähriges Priv. auf die Erfindung in der Erzeugung des Wedgwood-Geschirres, vom 29. Junius 1828 (Jahrb. XIV. 386). Verlängert auf weitere fünf Jahre.

Nro. 1316. Paul Andreas Molina; fünfjähriges Priv. auf die Verfertigung des Maschinenpapiers, vom 29. Junius 1828 (Jahrb. XIV. 387). Verlängert auf weitere fünf Jahre.

Nro. 1321. Joseph Czeicke, fünsjähriges Priv. auf die Entdeckung mit Ersparniss des Indigo ein besonderes sebönes und wohlseileres ächtes Blau zu färben, vom 17. Julius 1828 (Jahrb. XIV. 388). Verlängert auf die weitere Dauer von einem Jahre.

Nro. 1326. Nikolaus Köchle; dreijähriges Priv. auf die Verbesserung chemischer Feuerzeuge, vom 17. Julius 1828 (Jahrb. XIV. 390, und XVII. 401). Verlängert auf weitere zwei Jahre.

Nro. 1329. Markus von Müller, kaiserl. russischer Hofrath (als Zessionär des Philipp Heinrich von Girard und Joseph Heinrich Ritter von Girard); fünfjähriges Priv. auf die Verbesserung der Helfenberger'schen Walzen-Mahlmühlen, vom 25. Julius 1828 (Jahrb. XIV. 390). Verlängert auf weitere fünf Jahre.

Nro. 1342. Jakob Flebus (als Zessionär des Leopold Hirnschall); fünfjähriges Priv. auf Erfindungen und Verbesserungen in der Hutfabrikation, vom 16. September 1828 (Jahrb. XIV. 393). Verlängert auf die weitere Dauer von einem Jahre.

Nro. 1347. Anton Titz; fünfjähriges Priv. auf eine Tuch-Waschmaschine, vom 23. September 1828 (Jahrb. XIV. 395). Verlängert auf weitere fünf Jahre.

Nro. 1351. Leopold Fodi; fünfjähriges Priv. auf eine Verbesserung der Kreuterer'schen mechanischen Wäschrolle, vom 28. September 1828 (Jahrb. XIV. 395). Verlängert auf weitere zwei Jahre.

Nro. 1357. Sterz und Comp.; fünfjähriges Priv. auf die Erfindung einer Papierpressmaschine, vom 20. Oktober 1828 (Jahrb. XIV. 397). Verlängert auf weitere fünf Jahre.

Nro. 1366. Karl Ludwig Weilheim (als Zessionär des Johann Michael Bach); zweijähriges Priv. auf eine Verbesserung in der Erzeugung der Farben aus Hupfervitriol oder Grünspan, vom 1. November 1828 (Jahrb. XIV. 398, und XVII. 401). Verlängert auf weitere zwei Jahre.

Nro. 1401. Joseph Cremona, aus Brescia (als Zessionär des Johann Pinella); fünfjähriges Priv. auf eine Maschine zur Verkleinerung der harten Farbhölzer, vom 11. Februar 1829 (Jahrb. XVI. 365). Verlängert auf weitere fünf Jahre.

Nro. 1562. Franz Koblenik.; dreijähriges Priv. auf die Erfindung eines mechanichen Klappenwindfanges, vom 10. April 1830 (Jahrb. XVII. 348). Verlängert auf weitere zwei Jahre.

Nro. 1568. Johann David Weber; dreijähriges Priv. auf die Verbesserung in der Raffinirung des Weinsteines, vom 17. April 1830 (Jahrb. XVII. 349). Verlängert auf weitere zwei Jahre.

Nro. 1577. Franz Moraweiz und Jakob Dischon; dreijähriges Priv. auf eine Verbesserung im Dekatiren der Wollenstoffe, vom 10. Mai 1830 (Jahrb. XVII. 351). Verlängert auf weitere fünf Jahre.

Nro. 1604. Ludwig Pusinich; dreijähriges Priv. auf die Verbesserung in der Erzeugung der Glasperlen, vom 29. Julius 1830 (Jahrb. XVII. 358). Verlängert auf weitere zwei Jahrs.

Nro. 1613. August Kuhn, dreijähriges Priv. auf die Verbesserung in Verfertigung der Männerkleider, vom 30. August 1830 (Jahrb. XVII. 360). Verlängert auf die weitere Dauer von einem Jahre.

Nro. 1626. Johann Baptist und Karl Freiherr von Putkon; zweijähriges Priv. auf eine neue Drossel-Spinnmaschine, vom 24. September 1830 (Jahrb. XVII. 363). Verlängert auf weitere drei Jahre.

Nro, 1639. Anton Gabler; dreijähriges Priv. auf die Erfindung, das Horn und die daraus verfertigten Kämme und andere Waaren mit einer neuen Flüssigkeit zu beitzen, vom 14. Oktober, 1830 (Jahrh. XVII. 365). Verlängert auf weitere drei Jahre.

35 \*

Nro. 1651. Johann Schwerdberger; dreijähriges Priv. auf die Erfindung, den inneren Raum der Backöfen der Bäcker mittelst einer beweglichen Lampe auf sechserlei Art zu beleuchteu, vom 26. November 1830 (Jahrb. XVII. 367). Verlängert auf weitere drei Jahre.

Nro. 1681. Andreas Büttner; zweijähriges Priv. auf eine Verbesserung im Zurichten der Filz- und Seidenbüte, vom 23. Februar 1831 (Jahrb. XVII. 375). Verlängert auf die weitere Dauer von einem Jahre.

Nro. 1682. Johann Rotter; einjähriges Priv. auf eine Verbesserung in der Zubereitung der Wollengarne und Seidengespinnste, vom 23. Februar 1831 (Jahrb. XVII. 376 und 403). Verlängert auf die weitere Dauer von einem Jahre.

Nro. 1709. Mathias Krupnik; zweijähriges Priv. auf die Erfindung eines neuen Schlafstuhles, vom 11. Junius 1831 (Jahrb. XVII. 383). Verlängert auf weitere drei Jahre.

Nro. 1712. Franz Hueber; Spezereywaarenhändler in Wien (als Zessionär des Ignaz Hellmer); zweijähriges Priv. auf die Verbesserung in der Erzeugung der Halbwachskerzen, vom 22. Junius 1831 (Jahrb. XVII. 385). Verlängert auf weitere drei Jahre.

'Nro. 1713. W. J. Mareda; zweijähriges Priv. auf die Verbesserung in der Erzeugung der Wiener Herrschafts · Argand'schen Herzen, vom 22. Junius 1831 (Jahrb. XVII. 385). Verlängert auf weitere zwei Jahre.

Nro. 1714. Michael Gerl und Joseph Engeler; zweijähriges Priv. auf die Erfindung in der Erzeugung einer Schnell. Oehlglans wichs. Masse, vom 22. Junius 1831 (Jahrb. XVII. 385). Ver längert auf weitere zwei Jahre.

Nro. 1743. Johann Kassel; einjähriges Priv. auf die Erfindung einer Schnellzündmaschine, vom 27. Oktober 1831 (Jahrb. XVII. 393). Verlängert auf weitere vier Jahre.

Nro. 1753. Michael Bach; einjähriges Priv. auf die Zubereitung der Seidenabfälle zur Verspinnung auf Maschinen, vom 29. November 1831 (Jahrb. XVII. 396). Verlängert auf die weitere Dauer von einem Jahre.

Nro. 1766. Muthias Krupnik; einjähriges Priv. auf die Erfindung, Ruhebetten, Divans und Kanapee's, mittelst eines leichten unmerklichen Druckes in Lagerstätten umzuwandeln, vom 21. Januar 1832 (Jahrb. XVIII. 516). Verlängert auf weitere zwei Jahre.

Nro. 1786. Joseph Zich; einjähriges Priv. auf die Erfindung

ciner neuen Glasart, Steinglas genannt, vom 16. März 1832 (Jahrb. XVIII. 521). Verlängert auf weitere vier Jahre.

Nro. 1787. Franz und Michael Gradner; einjähriges Priv. auf Erfindungen an den Kratz- oder Streichmaschinen aller Fasernstoffe, vom 16. März 1832 (Jahrb. XVIII. 521). Verlängert auf weitere vier Jahre.

Nro. 1789. Joseph Mohr; einjähriges Priv. auf die Verbesserung an den Vorspinn- oder Tuberowing-Maschinen, vom 30. März 1832 (Jahrb. XVIII. 521). Verlängert auf weitere zwei Jahre.

Nro. 1802. Gottfried Wilda; einjähriges Priv. auf die Verbesserung in der Erzeugung der Rastenbeschläge, vom 6. Mai 1832 (Jahrb. XVIII. 525). Verlängert auf weitere zwei Jahre.

Nro. 1804. Franz und Michael Gradner, einjähriges Priv. auf die Ersindung an den unterm 16. März 1832 (Jahrbücher, XVIII. 521, Nro. 1787) privilegirten Kratz- oder Streichmaschinen aller Fasernstoffe vom 6. Mai 1832 (Jahrb. XVIII. 525). Verlängert auf weitere vier Jahre.

Folgende Privilegien sind von der hohen k. k. allgemeinen Hofkammer aufgehoben und für erloschen erklärt worden.

Nro. 123. Luigi Giuriati; Privilegium auf ein neues Zement, vom 27. Januar 1822 (Jahrb. IV. 610). Wegen unterlassener Berichtigung der Taxen.

Nro. 387. Karl Zecchini und Peter Anton Mondini (ersterer nunmehr Alleineigenthümer); Priv. auf die Entdeckung: Druckmuster auf Arbeiten von Porzellan, Majolika und Thonerde zu übertragen, vom. 3. August 1823 (Jahrb. VII. 378 und XIV. 403). Wegen Nichtberichtigung der Taxen.

Nro. 445. Johann Maria Cabassa; Priv. auf die Flachsbereitung ohne Röste, vom 8. November 1823 (Jahrb. VII. 392). Wegen Nichtberichtigung der Taxen.

Nro. 530. Anton Vietti; Priv. auf eine Waschmaschine und ein Reinigungswasser, vom 30. März 1824 (Jahrb. VIII. 365 und X. 270). Wegen Nichtberichtigung der Taxraten.

Nro. 711. Ludwig Baroni; Priv. auf eine neue Bereitungsart des Leders, vom 8. Januar 1825 (Jahrbücher, X. 228, XVI. 399 und XVIII. 540). Wegen Mangel der Neuheit des Gegenstandes.

Nro. 808. Moses Goldner und Georg Singer; Priv. auf eine

verbesserte Verfertigung der Kleider, vom 2. Julius 1825 (Jahrb. X. 250). Wegen Mangel der Neuheit des Gegenstandes.

Nro. 942. Selig Moschkowitz und Salomon Schwarz; Priv. auf die Zurichtung der Zeuge, um sie vor dem Verderben bei der Aufbewahrung zu schützen, vom 13. März 1826 (Jahrb. XII. 314). Wegen nicht eingehaltener Berichtigung der Taxraten.

Nro. 1108. Marchese Luigi Erba - Odescalchi (als Zessionär des Angelo Osio), Priv. auf die Erzeugung von Papier aus Stroh, vom 7. Februar 1827 (Jahrb. XIII. 361 und XVII. 400). Wegen Mangel der Neuheit des Gegenstandes.

Nro. 1211. Jakob Philipp Cölestin Millien; Priv. auf einen Bade-Apperat, vom 12. Oktober 1827 (Jahrb. XIII. 384). Wegen Nichtberichtigung der fortlaufenden Privilegien-Taxraten,

Nro. 1222. Franz Chowanetz und Johann Barth; Priv. auf die Erfindung eines neuen Kupferhütchensetzers (Kaspelsteckers) für Feuergewehre, vom 1. November 1827 (Jahrb. XIII. 387). Wegen unterlassener Berichtigung der Taxen.

Nro. 1288. Georg Oefferl; Priv. auf die Zubereitung des Thones, vom 17. April 1828 (Jahrb. XIV. 380). Wegen Nichtberichtigung der Taxen.

Nro. 1322. Andreas Rota; Priv. auf die Verbesserung in der Anwendung des Dampfes zur Abhaspelung der Seidenkokons, vom 17. Julius 1828 (Jahrb. XIV. 388). Wegen Nichtberichtigung der fortlaufenden Privilegien-Taxraten.

Nro. 1404. Joseph Prandi; Priv. auf ein neues Schiff, von 18. Februar 1829 (Jahrb. XVI. 365). Wegen Nichtberichtigung der fortlaufenden Privilegien-Taxraten.

Nro. 1469. Anton Visentini di Marco: Priv. auf eine Pomade zum Schwarzfärben der Haare, vom 20. Julius 1829 (Jahrb. XVI. 382). Wegen Nichtberichtigung der Taxen.

Nro. 1527. Franz Simon Graf von Pfaffenhofen; Priv. auf die Entdeckung und Verbesserung der in Paris unter dem Namen » Omnibus « eingeführten Wägen, vom 20. Januar 1830 (Jahrb. XVII. 338). Wegen bisher unterlassener Ausübung.

Nro. 1561. Joseph Zeilinger und Jakob Renhofer; Priv. auf die Verbesserung in der Fabrikation der Holz-Zargen, vom 25. März 1830 (Jahrb. XVII. 348). Wegen Nichtberichtigung der Taxen.

Nro. 1592. Treu und Nuglisch; Priv. auf die Erzeugung parfumirter Seifen, vom 21. Junius 1830 (Jahrb. XVII. 355). Wegen Mangel der Neuheit des Gegenstandes. Nro. 1624. Spörlin und Rahn; Priv. auf die Ersindungen, und zwar 1) einer nach einer neuen Methode erbauten Maschine zur Versertigung des Papiers, 2) einer nach einem neuen Systeme erbauten Trocken - und Appretirmaschine, 3) zweier neuen Methoden, das Papier im Stoffe zu leimen, und 4) eines neuen senkrecht schneidenden Papierhobels, vom 17. September 1830 (Jahrb. XVII. 362). Dieses Privilegium ist rücksichtlich der Methoden, Papier im Stoffe zu leimen, wegen Mangel der Neuheit aufgehoben, in den übrigen Punkten aber, nämlich einer Maschine zur Versertigung des Papiers, einer Papier - Trocken - und Appretir Maschine und eines Papierhobels, als Ersindungs - Privilegium aufrecht erhalten worden.

Nro. 1675. Johann Michael Steininger; Priv. auf die Verbesserung in Verfertigung von Abbildungen aus Papiermaché. vom 173. Februar 1831 (Jahrb. XVII. 374). Wegen Mangel der Neuheit des Gegenstandes.

Nro. 1692. Johann Baptist Joseph Hoys; Priv. auf die Erfindung einer Maschine zur Erzeugung aller Gattungen von Nägeln, Haken etc., vom 20. April 1831 (Jahrb. XVII. 379). Wegen bisher unterlassener Ausübung.

Nro. 1705. Johann Voigts; Priv. auf die Entdeckung einer neuen Lackmasse und Glanzlackirung für Leder und andere dazu geeignete Stoffe, vom 1. Junius 1831 (Jahrb. XVII. 1882). Wegen Mangel der Neuheit des Gegenstandes.

Nro. 1727. Friedrich Kaufmann, Priv. auf die Verbesserung in der Verfertigung aller Gattungen Männerkleider, vom 16. Julius 1831 (Jahrb. XVII. 389). Wegen Mangel der Neuheit des Gegenstandes.

Nro. 1728. Franz Pfandler und Sohn; Priv. auf die Verbesserung der Werkzeuge zur Räumung der Kanäle und Senkgruben, vom 3. August 1831 (Jahrb. XVII. 389). Dieses Privilegium ist blos rücksichtlich der wirklich als neu befundenen Krücken und Krallen mit Charnieren aufrecht erhalten, in allen übrigen Punkten aber, wegen Mangel der Neuheit, für erlosehen erklätt worden.

Nro. 1749. Kramer und Tallacker; Priv. auf die Verfertigung der Damenhüte aus Papier, vom 17. November 1831 (Jahrb. XVII. 394). Wegen Mangel der Neuheit des Gegenstandes.

Nro. 1754. Friedrich Argentau; Priv. auf die Verbesserung in der Erzeugung der Halbwachs- und der Unschlittkerzen, vom 29. November 1831 (Jahrb. XVII. 396). Wegen Mangel der Neuheit des Gegenstandes.

Nro. 1785. Anton Edler von Schleinitz; Priv. auf eine Vcr-besserung an den Schriftguß-Instrumenten,: vom 16. März 1832

(Jahrb. XVIII. 524). Wegen unterlassener Berichtigung der gesetzlichen Taxraten.

Nro. 1793. Joseph Lerch; Priv. auf die Erzeugung von Packpapier aus Stroh, vom 18. April 1832 (Jahrb. XVIII. 523). Wegen Mangel der Neuheit des Gegenstandes.

Nro. 1797. Anton Fischer; Priv. auf die Verfertigung der Männerkleider, vom 25. April 1832 (Jahrb. XVIII. 523). Wegen Mangel der Neuheit des Gegenstandes.

Nro. 1842. Philipp Gopp; Priv. auf die Verfertigung der Männerkleider, vom 19. September 1832 (Jahrb. XVIII. 534). Wegen Mangel der Neuheit des Gegenstandes.

Nro. 1851. Simon Rabatz; Priv. auf die Verbesserung in der Bereitung der Federkiele nach holländischer Art, vom 3. November 1832 (Jahrb. XVIII. 536). Wegen Mangel des Neuheit des Gegenstandes.

Nro, 1856. Ezechiel Löwy und Jakob Klaber; Priv. auf die Bereitung der Federkiele, vom 12. November 1832 (Jahrb. XVIII. 537). Wegen Mangel der Neuheit des Gegenstandes.

Nro. 1857. Johann Punshon: Priv. auf eine Maschine zur Erzeugung der Weberkämme, vom 12. November 1832 (Jahrb. XVIII. 537). Theils wegen Mangel der Neuheit, theils wegen Undeutlichkeit der Beschreibung.

Nachstehende Privilegien sind von ihren Eigenthümern frei willig zurückgelegt worden.

Nro. 532. Joseph Trenner; Priv. auf die Verbesserung der Zubereitung des Steinweichselholzes zu Tabakröhren, vom 30. März 1824 (Jahrb. VIII. 366, XVI, 397 und XVII. 398).

Nro. 585. Theresia Oberer (als Zessionär des Isidor Kraus und Friedrich Oberer); Priv. auf die Erfindung einer Maschine zur Erzeugung von Handschuhen, vom 29. Junius 1824 (Jahrb. VIII. 377 und XVI. 398).

Nro. 642. Karl Hummel; Priv. auf die Erfindung, die Tischlerhölzer mittelst einer Maschine zu bearheiten, vom 30. September 1824 (Jahrb. VIII. 391).

Nro. 794. Joseph Brodmann; Priv. auf eine Verbesserung des Resonanzbodens an dem Pianoforte, vom 9. Junius 1825 (Jahrb. X. 247 und XVI. 399).

Nro. 1241. Peter Anton Girzik; Priv. auf einen neuen Kitt, vom 26. Dezember 1827 (Jahrb. XIII. 390).

Nro. 1271. Anton Lebeda; Priv. auf ein Kapselschlofs für die chemischen Gewehre, vom 2. März 1828 (Jahrb. XIV. 375).

Nro. 1314. Joseph Kirchberger; Priv. auf die Verbesserung einer Luft- und Feuermalzdarre, vom 29. Junius 1828 (Jahrh. XIV. 387).

Nro. 1349. Karl Stein; Priv. auf die Verfertigung der Fortepiano, vom 23. September 1828 (Jahrb. XIV 395).

Nro. 1364 und 1365. Joachim Wendeler; Priv. auf die Erfindung einer Maschine zur Verfertigung der Atlass- oder Rippenbörtchen und der zweifachen englischen Börtchen, vom 1. November 1828 (Jahrb. XIV. 398, und XVII. 401).

Nro. 1368. Michael Gottsleben; Priv. auf gepresste Borduren aus vergoldetem und versilberten. Papiere, vom 1. November 1828 (Jahrb. XIV. 399).

Nro. 1386. Leopold Bayer; Priv. auf die Erzeugung von Wachs- und Unschlittkerzen ohne Anwendung der Dochte von Baumwolle oder Flachsgarn, vom 8. Januar 1829 (Jahrb. XVI. 362).

Nro. 1391. Leopold Schütz; Priv. auf die Verbesserung in der Bereitung der Saiten, vom 24. Januar 1829 (Jahrb. XVI. 363).

Nro. 1480. Gebrüder Kajetan und Johann Fedeli; Priv. auf die Erfindung einer Gleichgewichtsstange (bilanciere), zum Gebrauche bei den Seidenspinnmaschinen und auf die Verbesserung des sogenannten Zetto, vom 17. August 1829 (Jahrb. XVI. 385).

Nro. 1492. Luigi Merlo; Priv. auf eine Maschine zur Eindrückung der Korkhölzer in die Bouteillen, vom 10. Oktober 1829 (Jahrb. XVI. 388).

Nro. 1546. Johann Nepomuk Reithofer; Priv. auf die Erweichung und Verarbeitung des Federharzes etc., vom 5 März 1830 (Jahrb. XVII. 343).

Nro. 1564. Anton Kutin, Priv. auf die Entdeckung in der Mailänder Schwarzfärberei, vom 10. April 1830 (Jalub, XVII. 3.

Nro. 1618. Franz und Johann Liebig; Priv. auf eine Merinos-Brühmaschine, vom 30. August 1830 (Jahrb. XVII. 361).

Nro. 1619. Franz und Johann Liebig; Priv. auf eine Sengmaschine, vom 30. August 1830 (Jahrb. XVII. 361).

Nro. 1646. August Mutzbauer; Priv. auf die Versertigung der Winterstrümpse und Fussocken, vom 12 November 1830 (Jahrb. XVII. 366).

Jahrb. d. polyt. Inst. XVIII. Bd.

• • . • •

1, von oben statt Annahme lese Abnahme dem Titel einzuschalten: mit Figuren 1 — 6 auf Taf. III. Seite 328, Zeile Seite 290, nach Im siebenzehnten Bande der polytechnischen Jahrbücher, p. 194, Formel (33) soll es beißen:

$$= \sqrt[3]{b} \sqrt{\left[\frac{-a}{s} + V\left(\frac{a^2 - 4c}{s} - V\left(\frac{-a}{s} + V\left(\frac{a^2 - 4c}{s} + V\left(\frac{-a}{s} + in infinit.\right)\right)\right)\right]}\right] . (33)$$

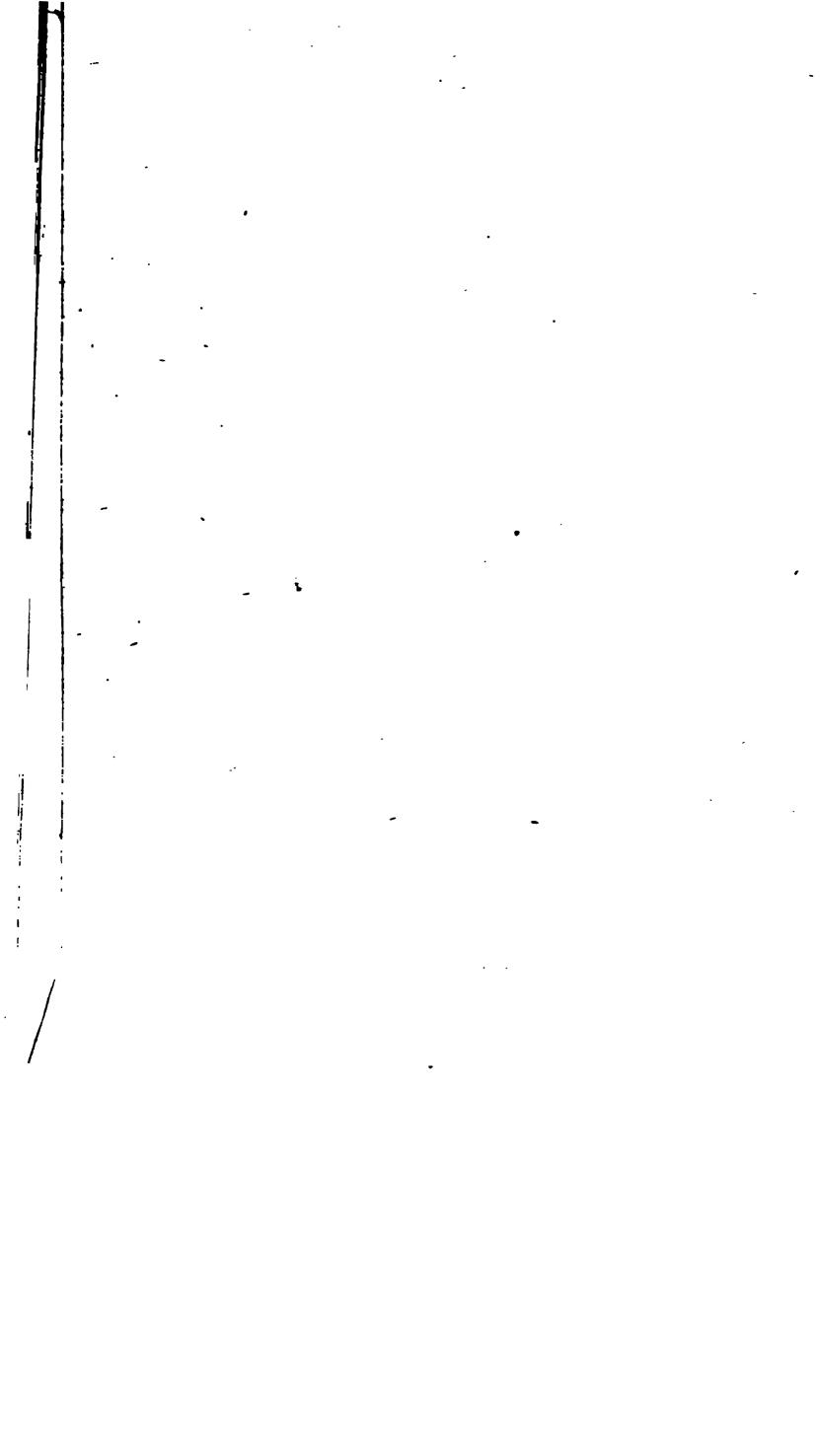



: . , • . .1

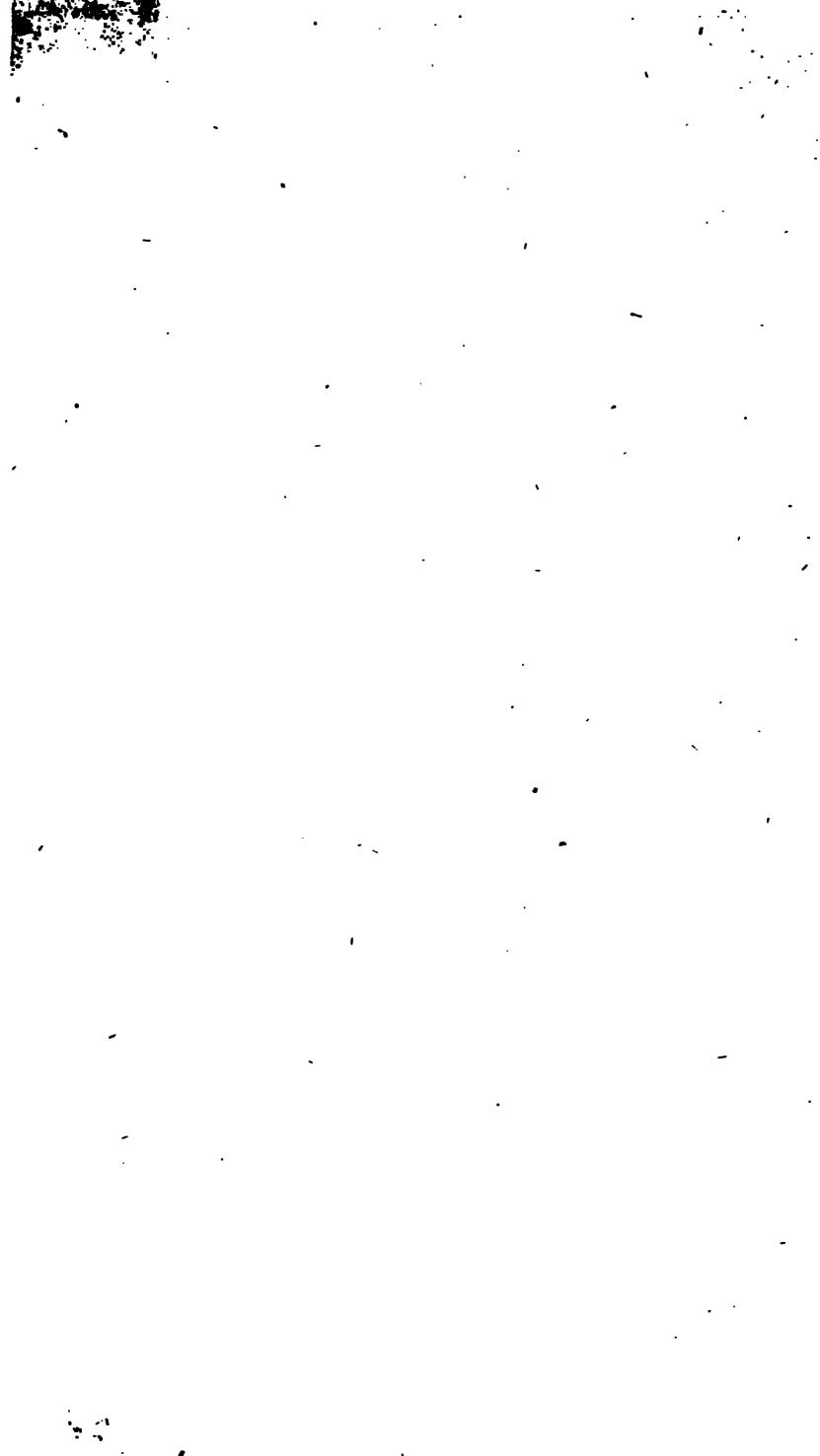

. ı •



| DATE DUE |   |   |  |
|----------|---|---|--|
|          |   |   |  |
|          |   |   |  |
|          |   |   |  |
|          |   |   |  |
|          |   |   |  |
|          |   |   |  |
|          |   |   |  |
| -        |   | - |  |
|          |   |   |  |
|          |   |   |  |
|          | - |   |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305

